

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



An 2108.75.3



Digitized by Google

a luga starus her berg.

Die

# Entstehnng der Civilisation

und ber

Arzustand des Menschengeschlechtes.





Digitized by GOOSIC A

Die

# Antstehung der Civilisation

und ber

Arzustand des Menschengeschlechtes,

erläutert durch das innere und äußere Leben der Bilden

-

Zir John Lubbock,

Berfaffer ber "Borgeschichtlichen Zeit" u. f. m., Biceprafibent ber "Ethnological Society", Mitglieb ber "Linnean, Geological, Entomological Societies" und mehrerer gelehrten Gejellschaften.

Autorifirte Ausgabe für Deutschland.

Nach ber britten vermehrten Auflage aus bem Englischen

A. Passow.

Rebft eintleitenbem Bormort

10011

Rudolf Virdow.

Bit 20 Alluftrationen in Holzschnitt und 6 lithographischen Cafeln.

Zena, Hermann Coftenoble. 1875. Un 2108.75.3

HARVARD COLLEGE LIBRARY

FROM THE LIBRARY OF

HUGO MÜNSTERBERG

MARCH 15, 1917

[ar.h. ], it is her had been,

## Einleitendes Vorwort.

Sir John Lubbod hat seinem weitverbreiteten Wert über bie vorgeschichtlichen Zeiten bie bier in einer beutschen Uebersetzung bargebotenen Abhandlungen über bie Entstehung ber Civilisation folgen laffen. Gie enthalten gemiffermaßen bie prattifche Anmen= bung ber bort gesammelten Thatsachen auf bie Beurtheilung ber Entwidelungsgeschichte bes geiftigen Lebens ber Menfcheit. bem fie zu bem Schluß gelangen, bag ber Menfch fich urfprunglich in einem Buftanbe ber außersten Barbarei befunden bat, aus welcher fich mehrere Raffen vermöge eigner Rraft zu höherer Bil= bung aufgeschwungen haben, fo tritt er in offenen Begenfat ju ben Bertheibigern ber uralten Lehre von einer ursprünglichen Bolltommenbeit und einer fpateren Degeneration bes Menichen. Seine Darftellung berührt baber eine ber Sauptfragen, welche fich ber Ermägung eines jeben Ginzelnen barbietet, Die Frage nach ber irbischen "Bestimmung", nach bem wirklichen Fortschritt ber Menfcheit.

Die hier angewandte Methode ist an sich nicht neu, aber in ihrer jetzigen Bolltommenheit ist sie erst im Lause der letzten Jahrzehnte ausgebildet worden. Sie stückt sich wesentlich auf die versgleichende Ethnologie. Das vorliegende Werk enthält aus den überreichen und noch so wenig erschöpften Quellen dieser Wissenschaft ein ungeheures Waterial, denn der Verfasser gehört sicherlich zu den besten Kennern derselben. Erst nach und nach hat die Forschung so breite Unterlagen in Anspruch genommen. Nachdem viele Jahrzhunderte hindurch fast nur die classische Philologie die Grundlagen des Urtheils über die geistige Geschichte des Menschen geliesert hatte, ist eigentlich erst in unserm Jahrhundert die vaterländische Forschung hinzugetreten, indem sie die Sagen der Heimath, die Gebräuche und Ueberlieserungen des täglichen Lebens, die "Ueberz

lebsel" ber Borzeit in ber Gegenwart aufsuchte und so ben Faben zum Verständniß der urältesten Zustände der eigenen Nation in die Hand bekam. Erst die Ethnologie jedoch hat allen diesen Bestrebungen einen sichern Halt gegeben, indem sie die niederen Stämme der Gegenwart in die Betrachtung zog und so die ganze Fülle, gleichssam die Gesammtheit der Erscheinungen des wirklichen Volkslebens in ihrem Zusammenhange für die Aufklärung bestimmter Culturverhältnisse zusammenfaßte. So ist zuerst die Sprache, dann die Religion, dann das Recht, zuletzt die Familie in den Kreis der ethenologischen Forschung gezogen, und der Leser wird mit Erstaunen aus dem vorliegenden Werke sehen, wie planmäßig und wie sehr in das Einzelne gehend die Untersuchung schon jetzt durchgeführt worden ist.

Es laft fich nicht verkennen, bag auch hier bie Sichtung bes Stoffes noch mit großer Borficht und Dube vorgenommen werben Die Berichte ber verschiebenen Beobachter und Reisenben widersprechen einander nicht felten auf bag außerfte, ohne bag man fagen konnte, ber eine habe Recht und ber andere Unrecht. Im Gegentheil, jeber hat gewöhnlich bis zu einem gewiffen Maße Recht, und fein Unrecht beginnt erst ba, mo er ben Werth ber eigenen Beobachtungen über Gebühr verallgemeinert. Aber es ift recht ichwer, biefe Grenzen nachher zu finben und bie Berechtigung ber mirklichen Beobachtung gegenüber ber theoretifirenben Berallgemeinerung feft= auftellen. Auch will ich nicht behaupten, baf ber Berr Berfaffer ausnahmslos bas Richtige getroffen bat. Co icheint mir namentlich fein Capitel über bie Sittlichkeit, fo bebeutenb es ift, in einigen Richtsbestoweniger hoffe ich, bag fein Lefer Bunkten angreifbar. bas Buch ohne nachhaltige Befriedigung und ohne bauernden Ruten aus ber Sanb legen wirb.

Die Uebersetzung ist von berfelben kundigen Hand niebers geschrieben, wie die früher von mir befürwortete über die vorgeschichtliche Zeit. Sicherlich wird sie sich ber gleichen Anerkennung erfreuen.

Berlin, 26. April 1875.

And. Fircow.

# Vorrede des Verfassers.

In meiner vorgeschichtlichen Zeit widmete ich mehrere Capitel ber Schilberung der jetigen Wilden, weil die gegenwärtig von den niederen Rassen benutten Waffen und Werkzeuge uns manchen Aufschluß über die ehemalige Bedeutung und den Gebrauch der in den uralten Grabhügeln und Flußschwemmablagerungen gefundenen Gegenstände geben; und weil eine Kenntniß der jetigen Wilden und ihrer Lebensweise uns befähigt, uns ein genaueres Bild und eine lebensvollere Vorstellung von den Sitten und Gesbräuchen unsrer Ursurahnen zu machen.

In bem vorliegenben Werke, welches aus einer Reihe von Borlesungen entstanden ist, die ich im Frühjahr 1868 in der Royal Institution gehalten habe, beabsichtige ich, den gesellschaftlichen und geistigen Zustand der Wilden, ihre Kunstsertigkeit, ihre Berswandtschaftss und Ehebegriffe, ihre Religion, ihre Sprache, ihr Sittlickeitsgesühl und ihre Rechtszustande noch eingehender zu erdrtern. In späterer Zeit gebenke ich noch die Abschnitte meiner Vorlesungen zu veröffentlichen, welche ihre Wohnungen, Bekleisdungsarten, Boote, Waffen, Wertzeuge u. s. w. betreffen. In Folge der eigenthümlichen Beschaffenheit des in dem vorsliegenden Werke besprochenen Gegenstandes sah ich mich gezwungen, gar manche Sitten und Anschauungen zu erdrtern, die unserem Gefühle in hohem Grade widerstreben. Die Zahl derselben ist in der That sehr groß, und wenn ich es unterließ, ihnen jedesmal

eine erklärende ober tadelnde Bemerkung beizufügen, so geschah bas nur, weil ich fürchtete, ben Leser durch eine stete Wiederholung meines mißbilligenden Urtheils zu ermüden. Dies gilt vor allen Dingen von den Capiteln über die She und die Religion; obgleich ich mich eifrig bestrebte, jedes Anstößige, so weit es anging, zu vermeiden, so war es mir doch nicht möglich, einige Thatsachen unerörtert zu lassen, welche unser Gefühl auf's Empfindlichste verletzen. Hätte ich jedoch mein Urtheil in einigen Fällen geäußert, so würde mein Stillschweigen an anderen Stellen vielleicht für ein Zeichen der Gleichgültigkeit ober sogar der Zustimmung gehalten worden sein.

Montesquieu ') beginnt ben Abschnitt seines großen Wertes, welchen er ber Religion gewibmet hat, mit einer Apologie: "Wie man," sagt er "peut juger parmis les ténèbres celles qui sont les moins épaisses, et parmi les abîmes ceux qui sont les moins profonds, ainsi l'ont peut chercher entre les religions fausses celles qui sont les plus conformes au bien de la société; celles qui, quoiquelles n'aient pas l'effet de mener les hommes aux félicités de l'autre vie, peuvent le plus contribuer à leur bonheur dans celle-ci. Je n'examinerai donc les diverses religions du monde que par rapport au bien que l'on en tire dans l'état civil, soit que je parle de celle qui a sa racine dans le ciel, ou bien de celles qui ont la leur sur la terre." Die Schwierigkeit, welche ich empfand, außerte sich in gang anderer Beise; boch hielt ich es fur nothwendig, diefe turze Erklarung zu geben, bamit Riemand bente, daß ich alles das gutheiße, mas ich nicht ausbrudlich tabele.

Klemm hat in seiner allgemeinen Culturgeschichte ber Menschheit die verschiebenen Rassen der Reihe nach beschrieben; das nämliche Princip befolgte neuerdings Wood in seinem mehr populär gehaltenen Werke "Natural History of Man". Es ist dies

<sup>&#</sup>x27;) "Esprit des Lois", liv. XXIV, ch. I.

ein Syftem, welches trot ber großen Bortheile, die es hat, doch nicht geeignet ift, die großen Entwicklungsftufen der Civilisation klar zur Anschauung zu bringen.

Mehrere anbere Werke, unter benen ich vor allen Dingen Müller's Geschichte ber amerikanischen Urreligionen, M'Lennan's Primitive Marriage und Bachofen's Mutterrecht hervorhebe, besschränken sich auf einzelne Theile bes Gegenstanbes. Maine's interessantes Werk über "Ancient Law" zeigt uns bas Menschenseschlecht auf einer höheren Stufe, als die ist, welcher ich meine Ausmerksamkeit widmete.

Der von Tylor in seinem werthvollen Werke "Early History of Mankind" verfolgte Plan hat eine große Achnlichkeit mit bem meinigen. Allein der Gegenstand ist derartig, daß er wohl schwerslich von zwei Menschen in ganz gleicher Weise erforscht werden kann; auch gewährt seine Unerschöpflichkeit mir die feste Ueberzeugung, daß mein Freund mich nicht als einen Eindringling in ein Gediet betrachten wird, welches er durch anhaltenden Fleiß zu seinem Eigenthum machte.

Lord Kames' History of Man und Montesquieu's Esprit des Lois kann ich ebenfalls nicht unerwähnt lassen. Beibe Werke sind von großem Werthe, obgleich sie zu einer Zeit geschrieben wurden, wo unsre Kenntniß ber wilben Rassen allerbings noch luckenhafter war, als jest.

Doch ber Stoff für ein Werk, wie das vorliegende, ift unsbegrenzt und mehrt sich täglich. Die Zahl berer, welche diesem Gegenstande eine lebhafte Theilnahme zuwenden, wächst von Jahr zu Jahr; und während keiner meiner Leser von meiner Unzuslänglichkeit lebhafter überzeugt sein kann, als ich, so beeile ich mich boch, nach zehnjährigem Studium diesen Theil meiner Arbeit der Deffentlichkeit zu übergeben, in der Hoffnung, daß derselbe einen kleinen Beitrag zur Förderung einer Wissenschaft liesern möge, die

schon an und für sich von höchstem Interesse ift, jeboch einen bessonberen Werth besitht für ein Reich, wie das englische, bessen einzelne Bölker sammtliche von dem Menschengeschlechte erreichte Culturstusen veranschaulichen.

High Elms, Down, Kent, Februar 1870.

Der Berfaffer.

# Juhaltsverzeichniß.

#### Erftes Capitel.

#### Sinleitung.

Geite Die Bichtigfeit bes Gegenftanbes. - Die Cowierigfeit feiner Erfarfdung. - Die geiftige Untbaigfeit ber Bilben. - Der Buftanb, in bem bie niebrigften Raffen fich befinden. - Mertwilrbige Sitten in Betreff ber Schwiegereltern. - Die Convabe. - Eine Erflarung ber Entftebung ber Couvade. - Die Borftellungen ber Wilben fiber ben Einfluß ber Rabrungsmittel. - Mertwurbige Borftellungen in Betreff von Bortraits. - Gebete werben als Beilmittel benutzt. - Die Anschanungen ber Wilben ilber bie Urfachen ber Erfrantungen. - Die mebicinischen Beilmittel ber Wilben. - 3bre Abneigung gegen Zwillinge. - 3bre Reigung, unbelebten Gegen-3meites Capitel. Abbildungen und Bergierungen. Die Zeichentunft, ein ethnologisches Mertmal. - Uralte Abbilbungen. - Die Annftbegriffe ber Afritaner. — Die Zeichnungen ber Estimos. — Das Onippn. - Die Bilberfdrift. - Ein indianisches Boltererzeichnik. -Inbianische Grabfteine. - Bilberfdrift in Norbamerita. - Gine indignische Lebensbeschreibung. - Gine indianische Bittschrift. - Felesculpturen. -Die Schmudfachen ber Bilben. -- Badentnöpfe. — Lippemierrathe. -Sautverzierungen. — Stammesabzeichen. -- Tatowirungen. — Rinftliche Beranberung einzelner Körpertheile. - Paartrachten. - Fibschianische Baar-

#### Drittes Capitel.

#### She und Bermandtichaft.

Die Steffung ber Fran bei ben Bilben. — Die Ghe ift ihnen teine Sache ber Reigung. — Das Fehlen ber Che. — Die Berwandtschaftsbegriffe ber

Wilben. — Berichiebene Arten ber Bermablung. — Die Bolvanbrie. — Die Trennung ber Cheleute. — Das Reblen ber Socheitsfeierlichleiten — Sochzeitefeierlichkeiten. - Das Bermanbtichaftefpftem ber Sandwich-Infulaner. - Das Bermanbtichaftsspfiem ber Toba. - Das baufige Bortommen ber Aboption. - Das Mildband. - Die Urebe ober Gemeinicafteebe. - Die Entftebung ber Cbe. - Bachofen's Anfichten. - Das Ringen um bie Frauen. - M'Lennan's Anfichten. - Die richtige Erflarung. - Die Entftebung ber Che burch Raub. - 3hr baufiges Bortommen. - Ursprünglich tam bie Che burd wirflichen Raub ju Stanbe. - Später murbe bie Chefchliegung bnrch Raub eine fymbolifche Sanblung. - Die Che burd Raub, ursprunglich eine burch bie Berbaltniffe bebingte Sitte. - Sinbuffan. - Mittel - Indien. - Die malavifche Balbinfel. - Die Ralmilden. - Die Tongufen. - Die Ramtschabalen. - Die Mongolen. - Die Raren. - Die Estimos. - Die Rorb- und Gilb-Ameritaner. - Die Fibschi-Insulaner. - Die Bolonefier. - Die Bhilippinen-Insulaner - Die Regritos. - Die Afritaner. - Die Circaffier. - Europa. - Rom. - Bolen - Rugland. - Britannien. - Gine Erflarung ber Bodweitegebrauche. - Die Che burch Confarreatio. -- Gine , Entschäbigung für bas Recht ber Che. — Babplonien. — Armenien. — Die balearischen Inseln. - Das Berforgen ber Gafte mit zeitweiligen Beibern. — Die ben Courtisanen gezollte Bochachtung. — Die Erogamie. - Die Entstehung ber Erogamie. - Die große Berbreitung ber Erogamie. — Auftralien. — Afrita. — hindustan. — Rorbafien. — Cbina. - Circaffien. - Norbamerita. - Gilbamerita. - Die Urfachen ber Bolygamie. - Die Bolyandrie. - Die Bolyandrie, ein Ausnahmefall. -Das Spftem bes Levirats. - Die Enbogamie. - Das Mildband. - Die Bermanbtichaftebestimmung burch bie Frauen. — Die Urfachen und bie weite Berbreitung biefer Sitte. - Die Berwandtschaft mit bem Bater wird nicht anertanut. — Die Entflehung ber Bermanbticaftsbestimmung in mannlicher Linie. - Der Umfdwung bes Bermanbtichaftsverbaltniffes ber Mutter zu bem bes Batere. - Das Spftem ber Bermanbtichaftsbeftimmung burch bie mannlichen Glieber. - Unfer jetiges Spftem . . . .

#### Biertes Capitel.

#### Aleber die Intwicklung der Verwandtschaftsgrade.

Die Entwicklung ber Berwanbtschaftsbegriffe. — Die verschiedenen Berwanbtschaftsspfleme. — Eine Classification ber Spfleme. — Die Beschaffenheit ber vorliegenden Zengnisse. — Die Sitte, die betressenden Bersonen bei ihrer verwandtschaftlichen Bezeichnung anzureden. — Die Sleichartigkeit der bei den niederen Rassen herrschenden Spfleme. — Die Malayen. — Die Fidschi-Insulaner. — Die Indianer. — Die Romenclatur der Berwandtschaftsgrade. — Der Einssus der weiblichen Erbsolge auf die Berwandtschaftsgrade. — Der Einssus der Spflem. — Das indianische Spflem. — Die hervorragende Stellung des Nutterbruders im Spflem der Bisben. — Das Mitmal-Spflem. — Das birmanische und japanessische Spflem. —

59

#### Fünftes Capitel.

#### Religion.

Die geiftige Untbatigfeit ber Bilben. - Die darafteriftischen Mertmale ber Religion ber Bilben. - Das Berbaltnift ter Religion ber nieberen Raffen m ber ber boberen Bolter. - Gine Claffification ber unentwickelteren Religionen. — Die von Sanduniathon angegebene Reihenfolge ber Religionen. — Der religible Buftanb ber niebrigften Raffen. — Das Feblen ber Religion. — Rubimentare Religionen. — Religiöse Borftellungen vom Schlaf bervorgerufen. - Religiofe Borftellungen burch Traume bervorgerufen. - Der Alp. - Der Schatten. - Der Donner - Beifter werben für bofe Befen gehalten. - Die Beifter gelten für bie Urbeber aller Erfrantungen. - Die Irrfinnigen werben beilig gehalten. - Der Glaube an Bauberei. — Bilbe glauben nicht, baf ber Tob auf naturgemagem Bege erfolgen tonne. - Bilbe fprechen mit Beringichabung von ben Beiftern. - Griechische und romifche Auschauungen. - Die Borftel. lungen wilber Boller über bie Sonnen- und Monbfinfterniffe. - Berfchiebene Sagen bervorgerufen burch biefe Borftellungen. — Der Glaube an Gespenfter. - Die Fortbauer ber Seele burch bie Tobesart bes Rorpers bedingt. - Der Glaube, bag ber Menich mehrere Seelen befite. - Babrfagerei. - Bauberei. - Die Namen ber Dinge werben mit ben Dingen felbft verwechselt. — haare, Ragel u. f. w. gelten als wirtsame Baubermittel. — Das gleichartige Auftreten ber Banberei. — Die Bauberer. - Manche europäische Reisenbe glanbten an Zauberei. - Richt alle Banberer find Betrfiger. — Das Fasten — Religible Tange. — Das Ranchen, eine beilige Sanblung. — Der Beibrauch bei religiöfen Reften. 167

#### Sechstes Capitel.

# Aeligion.

#### (Fortfehung.)

Der Thierbienft. — Die Entstehung bes Thierbienftes. — Der Kobong. — Der Totem. — Der Lotemismus in Amerika. — Der Lotemismus in

Inbien und Bolyneften. - Der Schlangenbienft. - Der Schlangenbienft in Aften. — Afrita. — Gninea. — Bbobab. — Agove, ber Ketifc von Bbobab. — Das Raffernland. — Mabagastar. — Bolonefien. — Amerita. - Die Anbetung andrer Thiere. - Bolynefien. - Die Sandwich-Inseln. — Die Fibschi-Inseln. — Sibirien. — China. — Indien. — Cepson. — Die Bhilippinen-Julein. - Afrita. - Mabagastar. - Europa. - Die Sitte, bas Thier, ebe es getobtet wirb, um Bergeibung ju bitten. - Die Anbetung ber himmeletorber. - Die Reigung ber Bilben, ans allen Dingen eine Gottheit ju machen. - Die Gotter ber Bilben werben nicht für überirdisch gehalten. - Unbelebten Gegenftanben wird Leben jugefdrieben. - Unbelebte Begenftanbe follen eine Seele befitten. -Der Baumbienft in Europa. - Egypten - Arabien. - Congo. -Indien. - Ceplon. - Die indischen Gebirgebolter. - Sibirien. - Sumatra. — Die Philippinen-Infulaner. — Die Kibschi-Insulaner. — Norbamerita. — Merito. — Bern. — Batagonien. — Bafferbienft. — Europa. - Sibirien. - Indien. - Afrita. - Nordamerita. - Mittelamerita. - Der Steinbienft. - Die Eigenschaften bes Gottes Merfur. - Sibirien. - hindustan. - Reu-Seeland. - Die Araber. - Die Bhonigier in Europa. - Afrita. - Boloneften. - Die Ribichi-Infulaner. - Die Mitronefter. — Amerita. — Der Kenerbienft. — Die Bestalinnen. — Aften. — Amerika. — Afrika. — Der Sonnen- und Mondbienft. — Amerita. — Indien. — Aften. — Afrita. — Berfcbiebene Gegenftande ber Anbetung . . .

#### Siebentes Capitel.

#### Religion. (Fortsetzung.)

Die Religion ber Auftralier. - Bebbabs. - Californier. - Bachapins. -Raffern. — Der Ketischismus. — Sinbuftan. — Die Neger. — Der Ketischismus bei anderen Raffen. — Nordamerita. — China. — Sibirien. - Afrila. - Der Totemismus. - Religions - Beranberungen, welche burd bie innere Entwicklung ober burch außere Berbaltniffe berbeigeführt murben. — Die Muthen. — Der Schamanismus in Sibirien. — Gronland. — Der Schamanismus auf ben Glibsce-Inseln. — Afrita. — Indien. - Die Ibolatrie. - Der Zusammenhang zwischen ber Ibolatrie und bem Abnenbiechste. — Indien. — Afrita. — Bolynesten. — Sibirien. — Salomon's Anficht fiber bie Entftehung ber Ibolatrie. — Die Ibole finb nicht nur Embleme - Die Anbetung von Menfchen. - Die Anbetung von Sänptlingen. - Die Anbetung von Grundbegriffen. - Die Opfer. - Die Berwechslung bes Opfers und ber Gottheit. - Die Anbetung bes Opfers. - Das Bergebren bes Opfers. - Menschenopfer. - Europa. - Amerita. - Die Juben. - Tempel - Briefter. - Gebeimnigmanner. - Die Seele. - Die Borftellungen vom himmel. - Das zutlinftige Leben. - Die Schöpfung. - Das Gebet. - Die Sittlichkeit. - Die fortidreitenbe Entwidlung ber Religion. - Biffenschaft und Religion . . 269

#### Achtes Cavitel.

#### Der Charakter und die Bittlichkeit.

Die Schwierigkeit, fich eine richtige Remitnik von bem Charafter ber wilben Raffen an verschaffen. — Die Unficherbeit bes Lebens und Eigenthums bei ben wilben Bollern. - Die fortidreitenbe Entwidlung ber Sittlichkeitsbegriffe. - Der fittliche Aufland ber Bilben. - Die Bermechelung ber verwandticaftlichen Liebe mit bem Sittlichkeitsgefühl. — Das Reblen bes Sittlichkeitsgefühls. - Die Religion ift nicht nothwendigerweise mit ber Sittlichteit verfinfipft. — Der Glaube an eine Fortbauer nach bem Tobe bebingt nicht ben Glanben an eine anklinftige Belohnung ober Bestrafung. - Rangftufen im himmel. - Die Entwidlung bes Gittlichleitsgefühls. - Der Ursprung bes Sittlichkeitsgefühls . . . . . . .

#### Reuntes Cavitel.

#### Die Sprade.

Die Zeichensprache. - Die Entstehung ber Sprache. - Alle Sprachen laffen fich auf einige wenige Burgelwörter gurlicflibren. - Die Entftebung ber Burgelwörter. — Die Onomatopoie. — Das Abnuten und Abschleisen ber Borter. - Die Sbisnamen und Slangansbrilde. - Die Entftebung ber Worte Bater und Mutter. - Die Borte filr Bater und Mutter in verschiebenen Sprachen. - Die Babl ber Burgelmorter. - Die Armuth ber wilben Sprachen. — Der Mangel an Liebesausbrilden. — Das Fehlen ber Abstracta. — Der Mangel an Zahlwörtern. — Die Schwierigkeiten, bie bem Wilben beim Bablen entgegentreten. — Der Gebrauch ber Finger beim Rablen ift nachweisbar burch bie Ramen ber Rahlwörter. - Die Entflehung bes Decimal-Suftems . . . . .

#### Behntes Capitel.

#### Redtsauftande.

Die Bichtigkeit bes Gegenstandes. — Die Gesetze ber Wilben entftanben nicht burch ben Begriff ber Familie. - Die bei ben Bilben berrichenbe Tyrannei ber Mobe. - Die bei ben Bilben berrichenbe Tyrannei ber Sitte. - Aberglaubifche Bebrauche. - Einrichtungen in Betreff gerichtlicher Berhandlungen ober Bertrage. - Die Bof. Sprache. - Die Rangesunterschiebe. - Die Begrugungen und Ceremonien. - Die Erlebigung öffentlicher Angelegenheiten. — Der Grundbefit. — Der gemeinschaftliche Grundbefitz. — Die Gesetze fiber bie Erbfolge. — Das Kehlen ber Teftamente. — Die römischen Testamente. — Die Rechte ber Kinber. — Der Bafn. — Die Sitte, ben Eltern ben Ramen ihres Kinbes beizulegen. — Erbrechte. - Die Beftrafung ber Uebelthater. - Die gefetlich fefigeftellte

| Rache. — Das Eigenthumsrecht. — Die Bestrasung der auf der That<br>ergrissenen und nicht auf der That ergrissenen Diebe. — Das Blutgeld.<br>— Allgemeine Schlußworte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anhang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Erster Theil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Die Schwierigkeit, endgilltige Zeugnisse zu erhalten. — Der stationare Zustand ber Wilben. — Es sind keine Zeugnisse ührer früheren Civilisation vorhanden. — Die von den hausthieren nud Thongesäßen gelieserten Zeugnisse. — Anzeichen einer sortschreitenden Entwicklung der Wilben. — Die Wilden sind sur Einstüsse der Civilisation nicht unempfänglich. — Einheimischer Ursprung der mexitanischen Civilisation. — Der durch die Sprache angedentete Fortschritt. — Die Spuren ehemaligen Barbarismus in civilisten Ländern. — Undegründete widersinnige Gebräuche. — Die Einheit des Menschengeschlechtes. — Der geistige Unterschied zwischen den berschiedenen Rassen                                                                                                                                                                                               |
| Zweiter Theil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Die Bassen der Assen. — Die eigentliche Beschaffenheit des Barbarismus. — Die Anseinandersolge der Sitten. — Die Berbreitung des Menschengeschlechtes. — Der Einsluß der äußeren Berhältnisse. — Die Estimos. — Der Urzustand des ganzen Menschengeschlechtes war der des Barbarismus. — Die angebliche Unvermeidlichseit eines Bersalls und Rüchsprittes. — Angebliche Beweise eines stattgesundenen Bersalls. — Uebersehsel. — Die Entwicklung religiöser Begriffe. — Der Fetischismus. — Der Totemismus. — Die Ivolatrie. — Die richtige Lehre von den vier Zeitaltern. — Das Zeugniß, welches eine Areuzung der Rassen liefert. — Die Gleichartigkeit zwischen Wilden und Kindern. — Die Sprache der Wilden. — Die Reigung wilder Bölter zur Silbenverdoppelung. — Alte Ceremonien und moderne Spiele. — Die Entwicklung des Individumms und die Entwicklung des Species |
| Anmertungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sachregister                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

# Illuftrationen.

## Berzeichnif und Beschreibung ber Safeln.

| Das Titelbla  | tt. — Eine Anflicht von Stonehenge. Rach einer Original-<br>zeichnung von Griset.                                                       |   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Erfte Tafel   | — Ein Mammuth, — eine Stizze, befindlich auf einem Stild<br>Elsenbein, gesunden in einer Felshöhle zu La Madeleine in ber<br>Dorbogne   | 2 |
| Zweite Tafel. | — Fibschianische Haartrachten. Nach Williams "Fiji and the<br>Fijians, p. 158                                                           | 3 |
| Dritte Tafel. | — Indianische heilige Steine. Nach Forbes Leslie "Early Races of Scotland", vol. II, p. 464 311 Seite 258                               | 5 |
| Bierte Tafel. | - Ein Menschenopser auf Tahiti - nach Cool . zu Seite 30%                                                                               | 7 |
| Fünfte Tafel. | — Eine Gruppe von heiligen Steinen in Delan. — Rach<br>Forbes Leslie "Early Races of Scotland", vol. II, p. 460<br>zu Seite 810         | ) |
| •             | Berzeichnif und Beschreibung der Holzschnitte.                                                                                          |   |
|               | Seit                                                                                                                                    | e |
| 1. Renthie    | ergruphe nach einer Photographie, die ich von dem Marquis de<br>Bibrape exhielt                                                         | } |
|               | ungen auf einem knöchernen Drehbogen von Estimos gefertigt. — Ein Geschent, das Capitan Beechep dem Ashmolean-Museum zu Orford verehrte | 3 |
| 5. Eine in    | abianische Personenliste. Rach Schoolcraft "History of the<br>Indian Tribes", vol. II, p. 222                                           | • |
| 6. Ein in     | dianischer Grabstein. Rach Schoolcraft "History of the Indian<br>Tribes", vol I. p. 356                                                 | ) |

#### XVIII

| 7.          | Ein indianischer Grabstein. Rach Schoolcraft "History of the Indian                                                                        | Ю  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 8.          | Ein indianischer Rindenbrief. Rach Schoolcraft "History of the Indian Tribes", vol. I, p. 338                                              | 2  |
| 9.          | Ein indianischer Aindenbrief. Rach Schoolcraft "History of the Indian Tribes", vol. I, p. 336                                              | 13 |
| 10.         | Ein indianischer Rindenbrief. Rach Schoolcraft "History of the Indian Tribes", vol. I, p. 336                                              | 14 |
| 11.         | Eine indianische Bittschrift. Rach Schoolcraft "History of the Indian Tribes", vol. I, p. 416                                              | 15 |
| 12.         | Ein Karolinen-Insulaner. Rach Frencinet "Voyage autour du Monde", pl. 57                                                                   | 54 |
| 18.         | Ropf eines Ren-Seeländers. Rach Frencinet "Voyage autour du Monde", pl. 107                                                                | 55 |
| 14.         | Ropf eines Ren-Seelanders. Rach Freycinet "Voyage autour du Monde", pl. 107                                                                | 55 |
| 15—1        | 17. Schulterblätter, welche zum Bahrsagen vorbereitet sind. Rach Alemm<br>"Allgemeine Culturgeschichte der Meuschheit", Bb. III, S. 200 15 | 99 |
| 18.         | heiliger Cang ber Birginier. Rach Lafitan vol. II, p. 135 21                                                                               | 14 |
| 19.         | Agope, ein Gote von Bhibah. Astley "Collection of Voyages", vol. III, p. 50                                                                | 25 |
| <b>20</b> . | heilige Steine auf ben Fibschi-Inseln. Rach Williams loc. cit., vol. I, p. 220                                                             | 61 |

# Verzeichniß der hauptsächlichsten in diesem Buche citirten Werke.

Abelung, Mithribates.

Arago, Narrative of a Voyage round the World.

Arbousset and Daumas, Tour at the Cape of Good Hope.

Asiatic Researches.

Astley, Collection of Voyages.

Atkinson, Oriental and Western Siberia.

- Upper and Lower Amoor.

Azara, Voyages dans l'Amérique Meridionale.

Bachofen, bas Mutterrecht.

Baikie, Exploring Voyage up the rivers Kwora and Binue.

Bain, Mental and Moral Science. Baker, Albert Nyanza.

— Nile Tributaries of Abyssinia. Barth, Reisen in Afrika.

Battel, The strange Adventures of (Pinkerton's Voyages and Travels).

Beechey, Narrative of a Voyage to the Pacific.

Bosman, Description of Guinea (Pinkerton's Voyages and Travels).

Brett, Indian Tribes of Guiana. Brooke, Lapland. Bruce, Travels in Abyssinia.
Burchell, Travels in Southern Africa.
Burton, Lake Regions of Africa.

- First Footsteps in Africa.
- Abbeokuta and the Cameron Mountains.
- City of the Saints.
- Mission to the King of Dahome.

Caillié, Travels to Timbuctu.

Callaway, Religions System of the Amazulu.

Campbell, Tales of the West Highlands.

- Wild Tribes of Khoudistan.

Carver, Travels in North America. Casalis, The Busatos.

Catlin, North American Indians.

Chapman, Travels in S. America. Charlevoix, History of Paraguay. Clarke, Travels.

Collins, English Colony in New South Wales.

Cook, Voyage round the World. (In Hawkesworth's Voyages.)

- Second Voyage towards the South Pole.
- Third Voyage to the Pacific Ocean.

Cox, Manual of Mythology. Crantz, History of Greenland. Dalton, Descriptive Ethnology of Bengal.

Darwin, Animals and Plants under Domestication.

Origin of Species.

Researches in Geology and Natural History.

Davis, Dr. J. B., Thesaurus Craniorum.

— the Chinese.

Davy, Account of Ceylon.

Deane, Worship of the Serpent traced troughout the World.

De Brosses, Du Culte des Dieux fétiches.

De Hell, Steppes of the Caspian Sea.

Denham, Travels in Africa.
Depons, Travels in South America.
Dias, Diccionario da Lingua Tupy.
Dieffenbach, New Zealand.

Dobritzhoffer, History of the Abipones.

Drury, Adventures in Madagascar.

Dubois, Description of de People of
India.

Dunn, The Oregon Territory.
Dulaure, Histoire abrégée des différents Cultes.

D'Urville, Voyage au Pôle sud.

Earle, Residence in New Zealand.
Egede, Greenland.
Ellis, Three Visites to Madagascar.
Polynesian Researches.
Erman, Travels in Siberia.
Erskine, Western Pacific.
Eyre, Discoveries in Central Australia.

Farrar, Origin of Language. Fergusson, Tree and Serpent Worship.

Fitzroy, Voyage of the Adventure and Beagle.

Forbes Leslie, Early Races of Scotland.

of Forster, Observations made during a Voyage round the World.

Forsyth, Highlands of Central India. Franklin, Journey to the Shores of the Polar Sea.

Fraser, Travels in Koordistan and Mesopotamia.

Tour to the Himalaya Moutains.
 Freycinet, Voyage autour du Monde.

Gaius, Commentaries on Roman Law. Gama, Descripcion histórica y cronológica de las Pedras de Mexico. Garcilasso de la Vega, Commen-

taries of the Yncas.

Gardner Faiths of the World.

Gardner, Faiths of the World. Galton, Tropical South Africa.

Gibbs, Romance of the Chevelere Assigne.

Girard-Teulon, La Mère chez certains Peuples de l'Antiquité.

Gladstone, Juventus Mundi. Goguet, De l'Origine des Lois, des

Arts et des Sciences. Graah, Voyage to Greenland. Gray, Travels in Western Africa. Grey, Polynesian Mythology.

 Journal of two Expeditions of Discovery in North-West and Western Australia.

Hale, Ethnologie of the United States Exploring Expedition.

Ethnology and Philology.
 Hallam, History of England.

Hamilton, Account of the Kingdom of Nepaul.

Hanway, Travels in Persia. Hayes, Open Polar Sea.

Hawkesworth, Voyage of Discovery in the Southern Hemisphere.

Hearne, Voyage to the Northern Ocean.

Herodot.

Hooper, Tents of the Tushi. Sumbolbt, Kritische Untersuchungen über bie historische Entwickung ber geo-

graphischen Kenntnisse von der nenen Lichtenstein, Bet.

Hunter, Comparative Dictionary of the Non-Aryan Languages of India and High Asia.

- The Annals of Rural Bengal. Hume, Essays,
- History of England.

Inman, Ancient Faiths in Ancient Names.

James, Expedition to the Rocky Mountains.

Jones, Antiquities of the Southern Indians.

Journal of the Royal Institution. Jukes, Voyage of the Fly.

Kames, History of Man.
Kenrick, Phoenicia.
Keppel, Visit to the Indian Archipelago.

Expedition to Borneo.

Riemm, Allgemeine Culturgeschichte ber Menschbeit.

- Bertunge und Baffen.
Koelle, Polyglotta Africana.
Kolben, History of the Cape of Good
Hope.

Kolff, Voyage of the Dourga. Rotebue, Reise um bie Belt.

Labat, Voyage aux Iles de l'Amérique.

Labillardière, Voyage in search of La Perouse.

Lafitau, Mœurs des Sauvages américains.

Laird, Expedition into the Interior of Africa.

Lander, Niger Expedition.

Lang, Aborigines of Australia.

Latham, Descriptive Ethnology.

Lecky, History of Rationalism.

Lewin, Hill Tracts of Chittagong.

Lichtenstein, Travels in South Africa.

Livingstone, Missionary Travels and Researches in South Africa.

- Expedition to the Zambesi.

Locke, On the Human Understanding.

Lubbock, Prehistoric Times.

Lyon, Journal during the Voyage of Captain Parry.

McGillivray, Voyage of the Rattle-snake.

MacLean, Compendium of Kaffir Laws and Customs.

M'Lennan, Primitive Marriage.

Maine, Ancient Law.

Marco Polo, Travels of.

Marsden, History of Sumatra.

Mariner, Tonga Islands.

Martins, von dem Rechtszustande unter ben Ureinwohnern Brafiliens.

Merolla, Voyage to Congo (Pinkerton's Voyages and Travels).

Metz, Tribes of the Neilgherries. Metlahkatlah, veröffentlicht burch the Church Missionary Society.

Bibbenborf, Sibirifche Reife.

Molhausen, Reise jum Stillen Ocean. Monboddo, Origin and Progress of Language.

Montesquieu, Esprit des Lois.

Moor, Notices of the Indian Archipelago.

Morgan, Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia.

 System of Consanguinity and Affinity of the Human Family.

Moser, The Caucasus and its People.

Mouhot, Travels in the Central
Parts of Indo-China.

Müller (Mar), Effans. (Chips of a German Workshop.

— Borlesungen über bie Wissenschaft ber Sprache.

Miller (R. G.), Sefchichte ber ameri- | Shortland, Traditions and Superlanifden Urreligionen.

- (C. O.), Mythologic.

- (C. S.) Description de toutes les Nations de l'Empire de Russe.

Rilfion, Ueber bas Steinalter.

Mans Magnus. Ortolan, Justinian.

Pallas, Voyages en différentes Provinces de l'Empire de Russie.

- Voyages entrepris dans les Gouvernements méridionaux de l'Empire de Russie.

Park, Travels.

Bartons, Leben in Abpffinien.

Perouse, La, Voyage autour Monde.

Plinius, Historia naturalis. Breecott, Gefdicte von Beru.

Befdicte von Merito.

Prichard, Natural History of Man. Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences.

- of the Boston Society of Natural History.

Proyart, History of Loango (Pinkerton's Voyages and Travels).

Raffles, History of Java. Report of Committee of Legislative Council of Victoria on the Aborigines.

Reade, Savage Africa.

Renan, Origine du Langage.

Richardson, Journal of a Boat Journey.

Robertson, History of America. Ross, Voyage to Baffin's Bay. Miltimeper, Beitrage jur Renntnig ber

foffilen Bferbe.

Scheiger, Reife ber Robarra. Schoolcraft, Indian Tribes. Seeman, A Mission to Viti. stitions of the New Zealanders.

Smith, A., Theory of Moral Sentiments, and Dissertation on the Origin of Languages.

- G. Bifchof von Bitteria, Ten Weeks in Japan.

- L, History of Virginia.

— W., Voyage to Guinea.

Smithsonian Reports.

Snowden and Prall, Grammar of the Mpongwe Language. York.

Speke, Discoveries of the Source of the Nile.

Spencer, Principles of Biology.

Spiers, Life in Ancient India.

Spix and Martius, Travels in Brazil. Sproat, Scenes and Studies of Savage Life.

Squiers, Serpent Symbol in America. Stephens, South Australia.

Stephenson. Travels South America.

Strahlenberg, Description of Russia, Siberia and Great Tartary.

Systems of Land Tenure. Beröffentlicht vom Cobden Club.

Tacitus.

Tanner, Narrative of a Captivity among the Nord American In-

Taylor, New Zealand and its Inhabitants.

Tertre, History of the Caribby Islands.

Tindall, Grammar and Dictionary of the Namaqua (Sottentotten) Language.

Transactions of de Americain Antiq. Soc.

Transactions of the Ethnological Society.

Transactions of the R.S. of Victoria. Tuckey, Expedition to Explore River Zaire.

Desia.

Tylor, Anahuac.

- Early History of Man.

Upham, History and Doctrine of Buddhism in Ceylon.

Vancouver, Voyage of Discovery. Bogt, Borlefungen fiber ben Menfchen.

Bait, Anthropologie ber Naturvöller. Wake, Chapters on Man. Wallace, Travels in the Amazons and Rio Negro.

Malay Archipelago.

Watson and Kaye, The People of India.

Turner, Nineteen Years in Poly-| Wedgewood, Introduction to the Dictionary of the English Language.

Origin of Language.

Whately (Erzbischof von Dublin), Political Economy.

Whipple, Report on the Indian Tribes.

Wilkes, United States Exploring Expedition.

Williams, Fiji and the Fijians.

Wood, Natural History of Man.

Wrangel, Siberia and the Polar Sea. Wright, Suberstitions of England.

Buttle. Die erften Stufen ber Geschichte ber Menichbeit.

Yate, New Zealand.

# Die Entstehung der Civilisation.

#### Erftes Capitel.

#### Einleitung.

Das Stubium ber nieberen Menschenrassen gewährt, abgesehen von ber unmittelbaren Wichtigkeit, welches es für ein Reich wie bas englische besitt, von brei Gesichtspunkten aus betrachtet einen großen Ruhen. Erstens haben die Lebensweise und Gesbräuche ber jetigen Wilben in vieler, wenn auch nicht in jeder Hinsicht eine Aehnlichkeit mit benen, die unsern Borfahren in einer lang entschwundenen Zeit eigen waren '); zweitens erläutern sie viel von bem, was unter uns vorgeht, manche Sitten, die offensbar in keinem Zusammenhange mit jetigen Zuständen stehen, ja sogar einige Anschauungen, die gleich erdumhüllten Bersteinerungen in der Tiefe unserer Seele ruhen, und brittens vermögen wir mit ihrer Hülfe sogar einen kleinen Theil des Rebels zu durchblicken, welcher die Gegenwart von der Zukunft trennt.

Die nieberen Rassen ber verschiebenen Welttheile vergönnen uns allerbings einen Einblick in einen socialen Zustand, ber roher und veralteter ift, als irgend einer, in bem sich jemals nach geschichtlichen Berichten ein civilisirteres Bolt befand. Und selbst bei gebilbeten Nationen bemerken wir noch Spuren von ehemaligem Barbarismus. Es ist nicht nur die Sprache, welche uns in dieser Hinsicht mannigfachen Aufschluß gewährt, sondern auch die Gesetz und die Gebräuche, die gar oftmals sehr alten Ursprungs sind und symbolische Hand-

Enbood, Die Entstehung der Civilisation.

1

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Bu meiner Frende sehe ich, daß ein so fähiger vorsichtiger Krititer wie herr Bagehot sich mit den hier angesührten Argumenten und den daraus gezogenen Schluffolgerungen einverstanden erkart. Siehe seine "Physics and Politics, 1872", besonders das ausgezeichnete Capitel über "Nation-making".

lungen enthalten, welche als bie Ueberrefte von einft in Birklich= teit ftattgefundenen angefeben werben muffen. So beutet a. B. bie bei einigen agyptischen Feften übliche Anwendung von Stein= meffern auf eine Beit, mo biefes Bolt fur gewöhnlich Steinwertzeuge hanbhabte. Ebenso erinnert bie bei ben Romern gebrauch= liche Formel, bie Che burch Rauf zu fcbließen, an eine Epoche in ihrer Geschichte, mo fie fich ihre Weiber nach ber Art vieler jegigen milben Bolter ju taufen pflegten. Much ber Scheinraub bei Sochzeitsfeierlichkeiten tann nur burch bie Sypothese ertlart werben, bag ber Beiberraub einft eine bittere Bahrheit gewesen In berartigen Fallen ift bas Entftehen bes Ginen aus bem Anbern einleuchtenb. Die Sitte, Steinmeffer bei bestimmten heiligen Sandlungen anzuwenben, beruht offenbar auf einem über= lieferten Bertommen und nicht auf einer Erfindung, und in berfelben naturgemäßen Beife überlebte ber bei Sochzeiten übliche scheinbare Frauenraub ben mirtlichen, mogegen mir nicht annehmen tonnen, bag fich ber lettere aus bem erfteren entwickelte.

Bir dürfen jedoch nicht glauben, daß das Leben des Urmenschen durch jetige Wilbe, und seien es auch die am tiefsten stehenden, genau veranschaulicht wird. Gerade der Umstand, daß die letzteren stationar blieben, daß ihr Thun und Treiben, ihre Gewohnheiten und ihre Lebensweise sich Generationen hindurch fast unverändert erhielten, hat eine strenge, manchmal überaus complicirte Sittensordnung hervorgebracht, von der die ersteren vollständig frei waren, und die doch in einigen Fällen nach und nach eine über Gesetztraft hinausgehende Wacht erlangte. Wollen wir uns daher eine Borstellung von dem Urzustande des Menschengeschlechtes versichaffen, so müssen wir uns alle diese Gebräuche aus dem uns vorschwedenden Bilde fortdenken, und das vermögen wir am besten durch eine Bergleichung der zu den verschiedenen Familien des Wenschengeschlechtes gehörenden wilden Stämme.

Obgleich die Rassenunterschiebe in Folge ber geographischen Lage und ber ganzen Umgebung natürlicher Weise eine beträchtsliche Abweichung in dem socialen und geistigen Entwickelungsgange ber verschiedenen Stämme herbeiführten, so habe ich mich doch zu zeigen bemüht, daß die Entfaltung der höheren und edleren, die She, die Verwandtschaft, das Recht und die Religion betreffenden Begriffe in ihren Anfangsstadien selbst bei den entlegensten Volkern einen sehr gleichartigen Verlauf genommen hat, und finden wir bei

fern von einanber wohnenben, auf ber nämlichen Stufe ftebenben Familien Scheinbar absurbe, wiberfinnige Sitten, fo burfen wir baraus mit Sicherheit ben Schluß ziehen, baß biefelben trot ihrer Ungereimtheit teine finnlofen, unbebeutenben Bufalligfeiten finb, fonbern in Charattereigenthumlichkeiten murzeln, bie bem Menfchen= gefchlechte angeboren murben. Ginige Gelehrte haben behauptet, baß die Bilben lediglich die verkommenen Nachkommen civilisirter Borfabren feien, und mir liegt es fern, ju beftreiten, bag in ein= gelnen Fallen ein folder Rudfdritt ftattgefunden haben mag. Aber erftens murbe ein Stamm, welcher von ber Civilisation gum Barbarismus hinabfant, naturlich ein anberes Geprage zeigen, als einer, ber fich aus ber Wilbheit ober ber ganglichen Sitten= lofigfeit jum Barbarismus ober bem Buftanbe rober Sittlichkeit emporgefcwungen hat. Außerbem - und biefer Grund ift be= sonders hervorzuheben - vermindert sich ein herabgefunkenes Volk an Ropfzahl. Die Weltgeschichte zeigt, bag ein ftarteres, fortichreiten= bes fich vermehrt und bie fcmacheren, tieferftebenben verbrangt. 36 habe unter Anberm barguthun gesucht, bag bie unter ben weniger ausgebilbeten Raffen herrichenben Bermanbtichaftsbegriffe naturgemäß bei fortichreitenber Entwicklung entfteben mußten, jeboch unvereinbar mit ber Theorie ber Degrabation find. Auch wirb ein Bolt, welches fein Geschick bem Zufall anheimstellt, im Rampf um's Dafein einem an Gerechtigkeit glaubenben nicht gewachsen fein: finden wir fogar bei ben Religionen ber civilifirteften Boller Spuren eines Fetischglaubens, fo tommt bas baber, weil biefelben vor ihrem Uebertritte jum Bubbhismus, Mohamebanismus und Christenthum Fetischanbeter maren. Gin Stamm mit ichwachen und mangelhaft entwickelten Bermanbtschaftsgefühlen wird ceteris paribus im Dafeinstampfe einem Nachbar mit ftarten und gut anggebilbeten Familienbegriffen weichen muffen. Daber glaube ich, bag mir und - obgleich wir augenblicklich biefem Biele noch febr fern fteben - boch eine Borftellung von bem Buftanbe verschaffen konnen, in welchem fich unsere Borfahren in vorgeschicht= licher Zeit befanden, und ber weit primitiver mar, als alle, bie fich gegenwärtig unfrer Beobachtung barbieten.

Jebenfalls kann barüber kein Zweifel obwalten, baß bas sorgsame Studium ber Sitten und Gebräuche, ber Traditionen und bes Aberglaubens uns schließlich manche schwierige ethnologische Frage lösen wirb. Diese Art ber Forschung muß jedoch mit un=

gemeiner Borsicht angewandt werben und hat bereits zu vielen irrthumlichen Schlußfolgerungen geführt. So hat man z. B. mehr als einmal wilbe Bölfer für Nachkommen ber "Zehn Stämme" gehalten, weil manche ihrer Sitten eine überraschenbe Aehnlichkeit mit ben in ben Büchern Mose geschilberten besaßen. In solchen Fällen würde eine gründlichere Kenntniß der den Wilben eigenen Gewohnheiten und Gebräuche uns gezeigt haben, daß diese sich durchaus nicht auf diese bestimmten Stämme des schränkende Gleichartigkeit in Wahrheit das Gemeingut vieler, wenn nicht aller Hauptrassen des Menschengeschlechtes ist. Es bedarf daher einer eingehenden Arbeit, ehe diese Art von Beweißschhrung mit Sicherheit angewandt werden kann, obgleich ich nicht bezweise, daß sie uns von unberechendarem Nutzen sein wird.

Es ist überdies für uns Engländer von besonderer Wichtigteit, das Leben und Treiben der Wilden genau zu erforschen. Bilden wir doch einen Theil jenes großen Reiches, das in jedem Welttheile Colonien und auf jeder Culturstuse Mitdürger aufzuweisen hat! Unsere indischen Besitzungen liesern davon ein schlagenbes Beispiel. "Noch nie," sagt Herr Hunter i), "hat ein Bolt ein
"unterworsenes so erforscht und verstanden, wie wir die Bevölkerung
"bes flachen Landes. Ihre Geschichte, ihre Lebensweise und ihre Be"dürfnisse, ja sogar ihre Schwächen und Borurtheile sind uns bekannt
"und bilden eine Grundlage für jene staatlichen Einrichtungen, welche
"unter dem Namen administrativer Fürsorge und zeitgemäßer Re"formen den Bolksdewegungen auf halbem Wege entgegenkommen.
"Die Oftindische Compagnie zollte bereitwillig jedem verdienst"lichen Bestreben, welches zur näheren Kenntniß der von ihr regierten
"Bölker beitrug, Ehrenbezeugungen und namhaste Belohnungen...

"Die praktischen Erfolge zeigen sich jest. Die englischen Re"gierungsbeamten haben ein Berständniß für die arische Bevölkerung
"Indiens, die nicht-arische ist ihnen dagegen vollständig fremd.
"Mit staunenswerther Genauigkeit wissen sie anzugeben, welche
"Aufnahme eine Maßregel bei den höheren oder rein-arischen
"Ständen des Reiches sinden wird; sie können mit weniger Ge"wißheit ihre Wirkung auf die tieferen oder halb-arischen Rassen
"voraussehen, doch vermögen sie weder noch wagen sie den Einstuß
"vorherzubestimmen, den irgend ein beliediges Unternehmen auf

<sup>&#</sup>x27;) Hunter's Non-Aryan Languages of India, p. 2.

"bie nicht-arischen Stämme ausüben wirb. Politische Berechnungen "lassen sich unmöglich ohne eine Kenntniß bes Bolkes anstellen. "Allein bamit ist bas Uebel noch nicht erschöpft. In ber burch "biese Unkenntniß entstandenen Lücke hat das Vorurtheil seinen "Sit aufgeschlagen, und bas Unglück ber nicht-arischen Stämme "besteht nicht nur darin, daß man sie nicht versteht, sondern auch, "daß man sich ein falsches Bild von ihnen macht."

Maine hat baber febr richtig in feinem ausgezeichneten Werte "on ancient law" bemertt: "Reine Bemuhung ift unnut, unb "fei fie auch noch ungleich beschwerlicher, als bie bisher aufge-"manbte, welche uns bie Reime fichert, aus benen fich unzweifel= "haft jebe Form bes Sittengesetze entwidelt hat, welches in bem "gegenwärtigen Augenblide unfere Sanblungen bebingt und unfer "Benehmen regelt. Die Anfangoftufen bes ftaatlichen Lebens werben "uns," fügt er hingu "fo weit wir fie überhaupt tennen, burch brei "Arten von Zeugniffen bargethan, namlich burch bie Berichte gleich= "zeitiger Beobachter von minber vorgeschrittenen Culturzuftanben "als bie ihnen eigenen, ferner bie Aufzeichnungen, welche einzelne "Bolfer von ihrer alteften Geschichte bemahrt haben, und bas alte "Recht. Die erfte Art von Zengniß ift offenbar bie befte. "bie menfclichen Genoffenschaften nicht gleichmäßig mit einanber "fortidreiten, fonbern einen verschiebenen Entwidelungsgang "nehmen, fo hat es Zeiten gegeben, in benen Manner, welche an "eine planmäßige Beobachtung gewöhnt maren, fich wirklich in ber "Lage befanben, bie Rinbheit bes Menschengeschlechtes zu belaufchen "und zu schilbern." 1) Maine beruft sich hauptsächlich auf Tacitus, ben er lobt , "weil er eine fo gunftige Gelegenheit auf's befte aus-"gebeutet habe," fügt aber bingu: "Doch hat bie Germania im Be-"genfat zu ben meiften berühmten claffifchen Werken teine anberen "Schriftsteller veranlagt, bem ausgezeichneten Beispiele ihres Ber-"faffers zu folgen, und baber ift biefe Art von Zeugniffen nur in "einem außerorbentlich geringen Grabe vertreten."

Dies ift übrigens burchaus nicht ber Fall. "Es hat zu allen "Zeiten Manner gegeben, bie an eine planmäßige Beobachtung ge"wöhnt waren und sich wirklich in ber Lage befanden, bie Kindheit "bes Menschengeschlechtes zu belauschen und zu schilbern", und bie Berichte unserer jetigen Reisenben haben benselben Werth, wie bie,

<sup>1)</sup> Maine's Ancient Law, p. 120.

welche wir Tacitus verbanken. Doch muffen wir zugeben, baß unsere Kenntniß von bem socialen und geistigen Zustande der niederen Menschenrassen jedenfalls weder durch ihren Umfang noch durch ihre Genauigkeit genügt. Es ist für einen Reisenden natürlich ungleich leichter, die Wohnungen, Boote, Nahrungsmittel, Anzüge, Wassen und Empfindungen zu verstehen. Der ganze Geisteszustand eines Wilden unterscheidet sich so sehr von dem unsrigen, daß es oft ungemein schwer hält, das in seiner Seele Vorgehende zu verschlen und die ihn beeinflussenden Beweggründe zu erkennen. Manches, was ihm natürlich und fast selbstwerständlich erscheint, macht auf uns einen ganz andern Eindruck. "Was?" sagte ein Neger zu Burton, "soll ich Hungers sterben, während meine Schwester Kinder hat, die sie verlaufen kann?"

Obgleich nun die Wilben für ihr Thun und Glauben allemal Gründe anführen, so sind diese boch oft sehr absurd. Ueberz dies vergrößert sich die Schwierigkeit, die Vorgänge ihres Geistes zu durchschauen, ungemein durch die Schwierigkeit der gegenseitigen Wittheilung. Dies hat manche lächerliche Jrrthümer bewirkt. Als sich z. B. Labillardière bei den Freundschaftsinsulanern nach einem Worte für 1,000,000 erkundigte, scheinen die Eingeborenen diese Frage für thöricht gehalten zu haben, denn sie nannten ihm eins, das offendar gar keine Bedeutung hat. Als er nach 10,000,000 fragte, erhielt er zur Antwort "laoalai", was ich unerklärt lassen will; für 100,000,000 sagten sie "laounoua", was so viel wie "Unsinn" heißt, während sie ihm für die höheren Zahlen gewisse unseine Ausdrücke angaben, die er allen Ernstes in seinem Numezalienverzeichnisse veröffentlicht hat.

Gine Verwechslung, die Dampier machte, hatte ernsthaftere Folgen. Er war nämlich auf einige Australier gestoßen und erzählt: "Da ich einen Angriff befürchtete, seuerte ich mein Gewehr "ab, um sie zu erschrecken, vermied jedoch einen der Eingeborenen "zu treffen. Als ich aber bemerkte, daß sie meinen Diener in große "Gesahr gebracht hatten und mich selbst bedrohten und auch das "Gewehr, das ihnen anfangs etwas Furcht einjagte, bereits zu "verhöhnen gelernt hatten, benn sie erhoben plöglich ihre "Hände, schrien "Rooh, Pooh, Pooh" und kamen mit großem "Tumult heran, da hielt ich es für hohe Zeit, abermals zu laben "und mir Einen auf's Korn zu nehmen. Als die Uebrigen ihren

"Genossen fallen sahen, machten sie Halt, und mein Diener benutzte "diese Gelegenheit, sich von ihnen zu befreien und zu mir herüber "zu laufen. Mein zweiter Begleiter befand sich ebenfalls in meiner "Nähe; er hatte jedoch nichts gethan, da er unbewaffnet herauß"gekommen war, und weil ich die Eingeborenen nicht weiter anzu"greisen beabsichtigte, kehrte ich mit meinen Leuten wieder zurück
"und war sehr traurig über das bereits Geschehene." ) Pooh,
Pooh ober Puff, Puff ist indessen der Ausdruck, mit dem Wilde
wie Kinder naturgemäß ein Gewehr zu bezeichnen pflegen.

Saufig konnen fich bie Wilben nicht entschließen, ein an fie gerichtetes Wort zu verneinen, und baraus entspringt bann eine andere Quelle bes Frrthums. Livingftone 2) behauptet, bag bies eine ben Afritanern besonders eigene Charaftereigenthumlichfeit fei. Ferner fagt 3. B. Berr Olbfielb 3) in feiner Schilberung ber Auftralier: "Bei meinen Ertundigungen bereiteten fie mir ba= "burch, baß fie nie bas Gegentheil zu behaupten pflegten, gar oft= "mals große Schwierigfeiten. Meine geringe Runbe ihrer Sprache "befähigte mich nämlich nur, mir burch bas Aufwerfen von folden "Fragen, bie eine Bermuthung ausbrudten, über einige Buntte "Belehrung zu verschaffen. Da fie nun meiner Anficht immer fofort "beipflichteten, fo mußte ich mir oft ben Ropf gerbrechen, um hinter "bie Wahrheit zu tommen. Ginft brachte mir ein Gingeborener "mehrere Eremplare einer Species ber Eucalyptus, und ba mir "viel baran lag, eine Auskunft über bie Beschaffenheit ber Pflanze "zu erhalten, fo fragte ich ihn: "Ein großer Baum?" morauf er "eine schnelle bejahenbe Antwort gab. Da ich mich inbessen noch "nicht genügend überzeugt fühlte, forschte ich weiter: "ein niebriger "Bufch?" und abermals lautete feine Erwieberung "Sa".

Zubem ermübet ber Geift eines Wilben eben so leicht wie ber eines Kindes, und er pflegt bann in ben Tag hinein zu antsworten, um sich die Mühe des Dentens zu ersparen. Herr Sproat 4) sagt in seiner Schilberung der Ahts (N.=W.=Amerika): "Einem "gebildeten Manne scheint ber Geist des Eingeborenen beständig zu "schlafen, und richtest Du plötlich eine außergewöhnliche Frage an "ihn, so hast Du dieselbe so lange zu wiederholen, bis der Geist

<sup>1)</sup> Pinkerton's Voyages, vol. XI, p. 473.

<sup>2)</sup> Expedition to the Zambesi, p. 809.

<sup>2)</sup> Trans. Ethn. Soc., N. S., vol. III, p. 255.

<sup>4)</sup> Scenes and Studies of Savage Life, p. 120.

", des Wilben erwacht ift, und recht beutlich zu sprechen, dis er Deine "Meinung begriffen hat. Dies mag vielleicht zum Theil seinen "Grund in der mangelhaften Sprachkenntniß des Fragers haben, "jedoch meiner Meinung nach nicht allein, denn man kann bes, "merken, wie der aus eigenem Antrieb nach Belehrung suchende "Wilde zur Vergeßlichkeit neigt. Ift seine Ausmerksamkeit volls, ständig bei der Sache, dann zeigt er oft große Schnelligkeit im "Antworten und ungemeinen Scharssinn dei Schlußfolgerungen. "Allein eine kurze Unterhaltung ermüdet ihn, besonders wenn man "Fragen an ihn stellt, die seinerseits eine Gedankens oder Gedächts", "nißanspannung erfordern. Der Geist des Wilden schen schen aus "bloßer Erschlassung hin und her zu taumeln, und er bringt Lügen "und Unsinn vor".

"Manchmal fragte ich bie Neger," sagt Park, "was währenb "ber Nacht aus ber Sonne werbe und ob wir bes Morgens bieselbe "Sonne wiebersähen ober eine andere? Allein ich merkte, daß sie "meine Fragen für sehr kindisch hielten. Das Thema schien ihnen "außer dem Bereich menschlicher Forschung zu liegen; sie hatten "bis jeht weber eine Vermuthung darüber angestellt, noch sich die "Sache in irgend einer Weise zu erklären gesucht." 1)

Solche Gebanken befinden sich allerbings vollständig über bem geistigen Horizonte der tieferstehenden Wilben, von deren außersorbentlich niederem geistigen Zustande wir und kaum einen Besgriff zu bilben vermögen.

Herr Dalton 2) schilbert die wilben Menschen im Innern von Borneo folgendermaßen: "Sie leben in einem vollständigen Naturz-"zustande, bebauen nicht den Boden und wohnen nicht in Hütten. Sie "essen weder Reis noch Salz und verkehren nicht mit einander, sondern "streisen wie wilde Thiere in den Waldungen umher. Entweder treffen "sich die Geschlechter im Oschungel, oder der Mann raubt sich eine "Frau aus einem Campong. Sind die Kinder groß genug, um "für sich selbst sorgen zu können, so gehen sie gewöhnlich ihre "eigenen Wege, und dann gedenkt Keiner mehr des Andern. Nachts "schafen sie unter irgend einem großen Baume, bessen Zweige tief "herabhängen. An diese befestigen sie eine Art Schaukel, in der

<sup>1)</sup> Park's Travels, vol. I, p. 265.

<sup>2)</sup> Moor's Notices of the Indian Archipelago, p. 49. Siehe angerbem Keppel's Expedition to Borneo, vol. II, p. 10.

"bie Kinder liegen, und machen rings um den Baum ein Feuer "an, um wilde Thiere und Schlangen abzuhalten. Sie bebecken "sich mit einem Stud Rinde, in das sie auch ihre Kleinen hüllen; "es ift weich und warm, schützt aber nicht gegen den Regen. Die "anderen Dyaks betrachten und behandeln diese armen Geschöpfe "als wilde Thiere."

Lichtenstein ) schilbert einen Buschmann und behauptet, berselbe habe die vollständige Physiognomie des kleinen blauen Affen vom Kaffernlande besessen. "Dieser Bergleich wurde noch treffender "durch die Lebhaftigkeit seiner Augen und die Beweglichkeit seiner "Augenbrauen. Auch seine Nasenstügel und Mundwinkel, ja sogar "seine Ohren bewegten sich unwillkürlich... Dagegen besaß "sein Gesicht keinen einzigen Zug, der ein Bewußtsein geistiger "Kräfte verrieth."

Unter biesen Umständen kann es uns durchaus nicht mundern, baß wir die allerwidersprechendsten Berichte von dem Charakter und dem Geistesvermögen der Wilden besitzen. Nichtsdestoweniger können wir, indem wir die Berichte vieler Reisenden mit einander vergleichen, dis zu einem bedeutenden Grade die Ursache solcher Irrthümer vermeiden, und die merkwürdige, zwischen verschiedenen Bölkerschaften herrschende Gleichartigkeit kommt uns dabei sehr zu Statten. Dieselbe ist in der That so auffallend, daß einander fremde, auf der nämlichen Entwickelungsstufe stehende Bölkerschaften oftmals mehr gemeinsame Züge zur Schau tragen, als ein und basselbe Bolk in seinen verschiedenen geschichtlichen Phasen aufzusweisen hat.

Und zwar haben einige Anschauungen, die uns ganz unersklärlich und phantastisch erscheinen, eine überaus weite Berbreistung. So barf z. B. bei vielen Bölkern eine Frau unter keiner Bedingung mit dem Manne ihrer Tochter sprechen. Franklin 2) erzächlt uns: "Die Indianer im hohen Norden halten es für außerz"ordentlich unpassend, wenn eine Schwiegermutter mit ihrem Eidam "spricht, ja ihn auch nur ansieht. Hat sie ihm eine Mittheilung "zu machen, so muß sie ihm der Sitte gemäß den Rücken zuwenden "und darf ihn nur durch die Bermittlung einer dritten Person "anreden."

<sup>1)</sup> Lichtenstein, vol. II, p 224.

<sup>2)</sup> Journey to the Shores of the Polar Sea, vol. I, p. 137.

Weiter im Suben bei ben Omahaws 1) "pflegt weber ber "Schwiegervater noch die Schwiegermutter in directer Verbindung "mit dem Schwiegersohne zu stehen. Auch er wird unter keiner Bes"dingung und bei keiner Gelegenheit unmittelbar mit den Eltern "seiner Frau verkehren, obgleich nicht die geringste Mißhelligkeit "zwischen ihnen besteht. Reinenfalls aber erwähnen sie Giner des "Andern Namen in Beisein von Fremden oder blicken sich gegens"seitig in's Gesicht, und jede Unterhaltung, die zwischen ihnen statts"sindet, wird mit Halfe einer andern Wittelsperson geführt".

Nach Harmon herrscht unter ben östlich vom Felsengebirge wohnenben Indianern baffelbe Berbot.

Baegert 2) berichtet, bei ben Indianern in Californien "habe "ber Schwiegersohn für eine bestimmte Zeit seine Schwiegermutter "sowie die nächsten weiblichen Berwandten seiner Frau nicht ans "sehen dürfen, sondern habe, sobald eine dieser Frauen anwesend "gewesen sei, bei Seite treten oder sich verbergen mussen".

Gine ahnliche Aussage giebt Lafitau ) von ben nordamerikanischen Indianern im Allgemeinen. Ferner finden wir diese Sitte bei ben Krähenindianern, ben Dacotahs und auch in Florida. Rochefort bemerkte sie bei ben Karaiben, und in Sudamerika kommt sie bei den Arawaken por.

Bei ben Mongolen und Kalmücken in Asien dars eine Frau weber mit ihrem Schwiegervater sprechen, noch sich in seiner Gegenwart sehen. Bon den Ostiaken in Sibirien heißt est: "Une fille mariée évite autant qu'il lui est possible la présence "du père de son mari, tant qu'elle n'a pas d'ensant; et le mari "pendant ce temps n'ose pas paraître devant la mère de sa "semme. S'ils se rencontrent par hasard, le mari lui tourne le "dos, et la semme se couvre le visage. On ne donne point de "nom aux silles ostiakes; lorsqu'elles sont mariées, les hommes "les nomment "Imi", semmes. Les semmes par respect pour leurs

<sup>1)</sup> James' Expedition to the Rocky Mountains, vol. I, p. 232.

<sup>2)</sup> Account of California, 1773. Ueberfett von C. Rau, im Smithsonian Rep. for 1863-4, p. 368.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Mœurs des Sauvages Américains, vol. I, p. 576.

<sup>4)</sup> Pallas, vol. IV, pp. 71, 577. Er sagt basselbe von ben Samojeben loc. cit. p. 99. Siețe serner Müller's "Description de toutes les Nations de l'Empire de Russie, pt. I, pp. 191—203; pt. II, p. 104."

"maris ne les appellent pas par leur nom, elles se servent du "mot de "Tahé", hommes."

Rach Dubois ist es in einigen hindostanischen Bezirken der Frau "nicht gestattet, mit ihrer Schwiegermutter zu sprechen. "Wird ihr eine Arbeit anbefohlen, so dentet sie ihre Bereitwilligs"teit nur durch Zeichen an". "Es ist dies eine Einrichtung," fügt er sarkastisch hinzu, "die wohl geeignet ist, den häuslichen Frieden "nu sichern.")

"In China," sagt Duhalbe, "sieht ber Schwiegervater nach "bem Hochzeitstage niemals bas Antlit seiner Schwiegertochter "wieder; er besucht sie nie, und treffen sie sich zusälliger Weise, so "versteckt er sich."\*) Gine ähnliche Sitte herrscht auf Borneo und ben Fibschi= Inseln. In Australien barf nach Epre's Aussage Reiner ben Namen seiner Schwiegereltern ober seines Eidams aussprechen.

"In Central-Afrita läßt sich ber Freier," so lautet Caillie's 3) Bericht, "von biefem Augenblide an nicht wieber vor bem Bater "ober ber Mutter feiner gutunftigen Frau feben. Er vermeibet es "auf alle Beise, ihnen in ben Weg zu tommen, und bemerten fie "ihn burch Bufall boch, fo bebeden fie ihr Geficht, als feien alle "Banbe ber Freunbichaft geloft. 3ch bemuhte mich vergebens, ben "Urfprung biefer munberlichen Sitte ju entbeden, boch mar bie "einzige Antwort, bie ich erhielt: "Das ift so unsere Beise". Sie "erftredt fich übrigens nicht nur auf Bermanbte. Gebort ber Brau-"tigam einem anbern Lager an, fo hat er alle Gingeborenen, bie "jur Sorbe bes Mabchens geboren, ju vermeiben, und barf nur "ein paar genaue Freunde besuchen. Gewöhnlich wird ihm ein "Cleines Relt errichtet, in bem er fich ben ganzen Tag aufhalt, und "sieht er sich veranlaßt, herauszukommen ober burch bas Lager zu "geben, fo bebedt er fein Geficht. Um Tage barf er feine Braut "nicht feben, sonbern triecht, wenn alle Uebrigen schlafen, in ihr "Zelt und verweilt baselbst bis Tagesanbruch." Die Raffern 1) halten es für nothwendig, "baß eine verheirathete Frau jeglichen "Bertehr mit ihren Schwiegereltern und allen mannlichen Ber-

<sup>1)</sup> On the People of India, p. 235.

<sup>\*)</sup> Astley's Collection of Voyages, vol. IV, p. 91.

<sup>3)</sup> Caillie's Travels to Timbuctoo, vol. I, p. 94.

<sup>4)</sup> Kaffir Laws and Customs, pp. 95, 96.

"wanbten ihres Gatten in aufsteigenber Linie abbricht, was sie ""hlonipa" nennen. Sie muß bestrebt sein, die Namen berselben "weber auszusprechen noch zu benken, und kommt die Namensilbe "eines dieser Namen in einem andern Worte vor, so darf sie basselbe "nicht anwenden, sondern muß es durch ein ganz neues Wort oder "boch wenigstens durch eine neue Silbe ersehen. Auch der Mann "muß sich seiner Schwiegermutter gegenüber gewisse Beschränkungen "auferlegen. Er darf weder in ihrer Gegenwart oder unter dem-"selben Dache bleiben, noch ihren Namen aussprechen". Schließlich berichtet noch Chapman von den Buschmännern im fernen Süden genau dasselbe, und boch hatte keiner dieser Reisenden eine Ahnung von dem häusigen Vorkommen dieser Sitte.

In Australien bei ben Ureinwohnern von Bictoria muß jebe "Schwiegermutter ben Anblick ihres Eibams vermeiben; sie macht, "um nicht von ihm gesehen zu werben, jedesmal einen weiten "Umweg, und verbirgt Gesicht und Gestalt mit dem groben Lappen, "welchen die Frauenzimmer zu tragen pslegen". Deise Berordnung wird so streng eingehalten, daß ein verheiratheter Mann, der Grund zur Sifersucht zu haben glaubt, dem betressenden Rivalen gar manchmal seine Tochter zur Che andietet. Dadurch, daß er seine Frau zur Schwiegermutter macht, hemmt er den serneren Berkehr zwischen Beiden — denn ein solcher würde von nun an ein Capitalverbrechen sein. 2)

Tylor, ber in seiner "Urgeschichte bes Menschen" verschiebene sehr interessante Bemerkungen über berartige Sitten gemacht hat, ist ber Meinung, baß es ungemein schwer halte, auch nur versmuthungsweise solche Ursachen anzuführen, die sie in's Leben gerusen haben könnten, und so viel ich weiß, hat sonst Niemand ben Bersuch gemacht, sie zu erklären. In dem Capitel über die Ehe werde ich jedoch die Weise darthun, in der sie nach meinem Dafürhalten entstanden sind.

Eine zweite seltsame Sitte herrscht in Bearn unter bem Namen "la couvade". Wahrscheinlich nimmt es Jeber, ber keine ethnographischen Studien gemacht hat, als etwas Selbstverständsliches hin, daß sich die Mutter überall nach ber Geburt eines

<sup>1)</sup> Report of Select Committee on Aborigines, Victoria, 1859, p. 78.

<sup>2)</sup> Loc. cit. p. 78.

Kindes in's Bett legt und sich pflegen läßt. Dies ist aber nicht ber Fall. Bei manchen Boltern kommt nach dem Eintreten eines solchen Ereignisses der Bater und nicht die Mutter in ärzt= liche Pflege.

Dieser Gebrauch, so lächerlich er und scheint, hat eine weite Berbreitung. Fangen wir mit Südamerika an, so sagt und Dobritzhofer: "Kaum hörst Du, daß ein Kind geboren ist, so siehst Du
"auch den Ehemann ganz in Decken und Felle gehüllt, und vor
"jedem rauhen Luftzuge geschützt, im Bette liegen. Er fastet, wird
"abgeschlossen gehalten und versagt sich für eine Reihe von Tagen
"gewissenhaft bestimmte Fleischspeisen, so daß Du schwören möcktest,
"er sei es gewesen, der entbunden ward... Ich hatte dies in
"Büchern gelesen und darüber gelacht; ich konnte mir nicht denken,
"daß ich jemals eine solche Berrücktheit für möglich halten könne,
"und war der Meinung, daß man diese fremdartige Sitte mehr im
"Scherz als im Ernst berichtet habe — doch sah ich sie schließlich
"mit meinen eigenen Augen von den Abiponen ausüben".

"Bei ben Coroados in Brasilien," sagt Martius, "zieht sich "ber Mann zuruck, sobald seine Frau hochschwanger ober nieber= "gekommen ist. Bor der Geburt wird eine strenge Diät eingehalten. "Mann und Frau versagen sich für eine Zeit lang den Genuß ge= "wisser Fleischspeisen und leben hauptsächlich von Fischen und "Früchten."

Weiter nordlich in Guiana hat Herr Brett bemerkt 2), "baß "ein Theil ber zu ben Acawoio- und Karaibenvölkern gehorenben "Eingeborenen sich bei einer zu hoffenben Bermehrung ihrer "Familie für verpstichtet hält, sich bestimmte Fleischspeisen zu "versagen, damit das erwartete Kind nicht in Folge eines solchen "Senusses auf irgend eine geheimnisvolle Weise zu Schaben komme. "So ist z. B. der Acouri (oder Agouti) für Tabu erklärt, auß "Furcht, das Kind möge so mager werden, wie dies Thier. Auch "der Haimara ist verboten, damit es nicht blind werde. Die äußere "Umkleidung am Auge dieses Fisches verräth nämlich eine Haut "oder grauen Staar. Durch den Genuß des Labba, wähnen sie, "würde der Wund des Kindes wie der des Labba hervorstehen, "oder seine Haut so steelig werden, wie die dieses Thieres, und

<sup>1)</sup> Spix's and Martius' Travels in Brazil, vol. II, p. 247.

<sup>2)</sup> Brett's Indian Tribes of Guiana, p. 855.

"biese Fleden wurden dann schließlich zu Geschwuren werden. Der "Warubi, bessen Geschrei für ein Vorzeichen bes Todes gitt, ift "ebenfalls untersagt, damit das kleine Wesen nicht sterbe, ehe es "zur Welt komme". Ferner heißt es: "Nach der Geburt eines "Kindes verlangt die alte Indianer=Sitte, daß der Vater sich in "seine Hängematte lege. Er bleibt einige Tage in derselben, als sei "er krank, und nimmt die Glückwünsche und Beileidsbezeugungen "seiner Freunde entgegen. Ich selbst beodachtete diese Sitte einmal "bei einer Gelegenheit, wo der Mann dei vollkommener Gesundheit "und ausgezeichnetem Wohlsein in der spotterregendsten Weise in "seiner Hängematte lag und auf's ehrerbietigste und sorgsältigste "von den Frauen gepstegt ward, während die Mutter des Neu= "gedorenen sich mit Kochen beschäftigte — und sich anscheinend "Neiemand um sie kümmerte". 1)

Mehrere andere Reisenbe, z. B. be Tertre, Giliz, Biet und Fermin sagen basselbe. Ja fast sammtliche, die Eingeborenen von Sübamerika betreffenden Schriften enthalten abnliche Berichte.

In Nordamerika bei den Schoschonies muß, nach Remy's Aussage, "der Mann mährend der Entbindung seiner Frau von "jeder Gesellschaft sich fern halten und darf Niemanden, selbst nicht "einmal seine Gattin, sehen". 2) In Grönland darf der Mann nach der Niederkunft der Frau mehrere Wochen nicht arbeiten und in der Zeit auch keinen Handel treiben. 3) In Kamtschakka muß er einige Zeit vor der Geburt des Kindes jede schwere Arbeit ruhen lassen. Eylor 4) führt einen Bericht von Herrn F. W. Jennings an, demzusolge die den höheren Kasten angehörenden, in Madras, Seringapatam und an der Küste von Maladar wohnenden Indier bei dem von ihrer Hauptsrau geborenen ersten Kinde, sowie dei allen späteren Söhnen für einen Mondmonat das Bett hüten, hauptsächlich von Reisspeisen leben und sich aller schweren Nahrungsmittel und des Rauchens enthalten.

Aehnliche Berbote kommen bei ben Chinesen von West-Yunnan, bei ben Dyaks auf Borneo, in Norbspanien, auf Corsika und in Subfrankreich unter bem Namen "faire la couvade" vor. Mir scheint bieser seltsame Gebrauch von großer ethnologischer

<sup>1)</sup> Brett, loc. cit. p. 101.

<sup>2)</sup> Egede's Greenland, p. 196.

<sup>2)</sup> Journey to the Great Salt Lake City, p. 126.

<sup>4)</sup> Tplor's Urgefchichte bes Menfchen, II. Banb, G. 301.

Bichtigkeit; boch hege ich nicht wie Tylor bie Ansicht, daß alle bie Bolker, welche bieser Sitte hulbigen, einer einzigen Gattung bes Menschengeschlechtes angehören. 1) Ich bin im Gegentheil ber Weinung, daß diese Gewohnheit selbständig in mehreren, fern von einander liegenden Weltgegenden entsprungen ist.

Selbftverftanblich muß ein fo alter, weitverbreiteter Bebrauch in gemiffen Anschauungen murgeln, bie bem Geifte bes Wilben aufagen. Mehrere Bermuthungen find barüber aufgeworfen Brofeffor Mar Muller 2) fagt in feinen Beitragen gur vergleichenben Religionswiffenschaft: "Es ift flar, bag ber arme Ghemann "anfänglich von feinen weiblichen Berwandten tyrannisirt und ber-"nach aus Burcht aberglaubisch murbe. Er fing bann an, fich zum "Martprer zu machen, bis er enblich erfrankte ober fich, um fich ju "fougen, in's Bett legte. So feltsam und albern auch bie Couvabe .. auf ben erften Anblid ericheinen mag, fo enthält fie boch etwas, "mit bem bie meiften Schwiegermutter, wie wir glauben, fympathi= "firen tonnen." Lafitau ") ift ber Anficht, bag fie aus einer bunkeln Erinnerung an bie Erbfunbe entstanben fei, und verwirft bamit bie mir richtig zu fein icheinenbe Erklarung ber Raraiben und Abiponen. Diefelben glauben nämlich, bag wenn fich ber Bater mit ichwerer Arbeit beschäftigt ober in feiner Diat unmäßig tft "cela ferait mal à l'enfant, et que cet enfant participerait "à tous les défauts naturels des animaux dont le père "aurait mangé".

Und gerade dieser Aberglaube, daß die Eigenschaften eines Thieres auf den Wenschen, der sein Fleisch genießt, übergehen, ist ungemein verbreitet. "In Indien," sagt Forsyth, "geben die "Mahuts ihren Elephanten oftmals ein Stück Tigerleber, um ihn "muthig zu machen, und die Augen der braunen Ohreule, damit er "Nachts schärfer sehen könne." ) Ferner zahlen die Walayen von Singapore einen hohen Preis für Tigersteisch, nicht weil es ihnen schmeckt, sondern weil sie wähnen, daß der Wann, der von einem Tiger aß, nicht nur die Weisheit, sondern auch den Wuth dieses

<sup>1)</sup> Loc. cit p 296.

<sup>2)</sup> Essays von Max Miller, II. Banb, S. 281.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Mœurs des Sauvages Américains, vol. I, p. 259.

<sup>4)</sup> Forsyth's Highlands of Central India, p. 452.

Thieres in sich aufgenommen habe 1), ein Glaube, ber bei mehreren inbischen Gebirgsvöllern vorkommt. 2)

Die Dyaks von Borneo haben ein Vorurtheil gegen Rehfleisch, welches die Manner nicht effen sollen, den Frauen und Kindern aber erlaubt wird. Der dafür angeführte Grund ift, daß ein Krieger durch den Genuß dieses Fleisches eben so feige werde wie dieses Thier. 3)

In alten Zeiten pflegten biejenigen, welche sich Kinber wunschten, Frosche zu verzehren, weil bieses Thier so viel Gier legt. 4)

Die Karaiben berühren weber Schweine= noch Schilbkrötensfleisch, weil sonst ihre Augen "so klein werben könnten, wie die dieser Thiere". 5) Die Dacotahs essen die Leber des Hundes, um seines Muthes und seiner Weisheit theilhaftig zu werden. 6) Die Araber schreiben in gleicher Weise den leibenschaftlichen, rachsüchstigen Charakter ihrer Landsleute dem Genusse des Kameelsteisches zu. 7) In Sibirien wird der Bär in dem Glauben verzehrt, daß sein Fleisch "Jagdlust erwecke und ein Schukmittel gegen die Furcht sei". 8) Ferner bereiten die Kaffern ein Pulver "aus dem "gedörrten Fleisch des Leoparden, Löwen, Elephanten, der Schlange "u. s. w. und meinen durch das Einnehmen dieser Mischung die "Eigenschaften dieser verschiedenen wilden Thiere auf sich zu über= "tragen". 9)

Eylor erzählt 10): "Zur Zeit bes Teapinger Aufstandes sah ein "englischer Kausmann in Schanghai seinen chinesischen Diener ein Herz "nach Hause tragen. Er fragte ihn, was er sich da geholt habe, und "erhielt zur Antwort, es sei bas Herz eines Rebellen, bas er jest "heimtrage und "essen wolle, um tapfer zu werden". Haben bie "Neuseelander ein Kind taufen lassen, so geben sie ihm Kiesels

<sup>1)</sup> Keppel's Visit to the Indian Archipelago, p. 13.

<sup>2)</sup> Dalton's Des. Ethn. of Bengal, p. 33.

<sup>3)</sup> Keppel's Expedition to Borneo, vol. I, p. 231.

<sup>4)</sup> Inman's Ancient Faiths in Ancient Names, p. 383.

<sup>5)</sup> Diller's Geschichte ber Ameritanifden Urreligionen, G. 22'.

<sup>6)</sup> Schoolcraft's Indian Tribes, vol. II, p. 80.

<sup>7)</sup> Astley's Collection of Voyages, vol. II, p. 143

<sup>8)</sup> Atkinson's Upper and Lower Amoor, p. 462.

<sup>&</sup>lt;sup>9)</sup> Callaway's Religious System of the Amazulu, pt. IV, p. 438.

<sup>10)</sup> Early History of Man, p. 181.

steine zu schlucken, bamit es ein hartes, mitleibsloses Herz er= halte. 1)

Sogar ber Kannibalismus ift oftmals eine Folge bieser Borsftellung, und die Neuseeländer verzehren ihre furchtbarsten Feinde zum Theil aus diesem Grunde. Durch dieselbe Joeenverbindung ward auch die Blume Augentrost, weil sie die Form eines Auges hat, für gut gegen Augenleiden gehalten.

Uns scheint diese Anschauung absurd, nicht so ben Kindern. Ich selbst horte einst ein kleines Madchen zu ihrem Bruder sagen: "Wenn Du so viel von der Gans ist, wirst Du ganz dumm werden," und vielleicht giebt es nur wenige Kinder, benen diese Schlußsfolgerung nicht vollkommen logisch erscheinen wurde.

Durch bieselbe Vorstellung bewogen, "nehmen bie Eskimos, "um ihre Frauen fruchtbar ober schwanger zu machen, ein paar "Stude von ben Sohlen unserer Schuhe und behängen sich bamit; "sie halten nämlich bas englische Volk für fruchtbarer und körperlich "stärker als bas ihrige, und bilben sich ein, vermittelst unserer "Rleibungsstücke die guten Eigenschaften unseres Körpers auf ben "ihrigen übertragen zu können". ")

In ber That handeln Wilbe eben fo wenig ohne Grunbe wie wir. Die ihrigen icheinen uns freilich manchmal unpaffend und thoricht. Co haben fie 3. B. eine große Abneigung gegen bas Portraitiren. Je größer bie Aehnlichkeit eines Bilbes, um fo folimmer ift es nach ihrer Meinung für ben Abgezeichneten. Rur auf Roften bes Originals, meinen fie, tonne eine Copie fo lebens= voll sein. Als Rane einmal über bie Gebühr von einigen Inbianern geftort marb, entlebigte er fich ihrer fofort burch bie Drohung, bak er ein Bilb von ihnen anfertigen werbe, falls fie noch langer verweilten. In Bezug auf biefen Wibermillen berichtet Catlin eine intereffante, wenn gleich traurige Begebenheit. Gines Tages ent= warf er namlich eine Profilzeichnung von einem Sauptlinge, Ramens Mahtochenga. Als bie Indianer biefelbe faben, geriethen fie in große Aufregung. "Warum haft Du bie Salfte feines Ge= fichts weggelaffen?" fragten fie, "Mahtochenga fceute fich nie "einem weißen Manne in's Untlig zu feben". Mabtochenga felbft fcien bie Sache nicht übel genommen zu haben, allein Schonka,

<sup>1)</sup> Yate's New Zealand, p. 82.

<sup>2)</sup> Egede's Greenland, p. 198. Enblod, Die Entstehung ber Civilifation.

"ber" Hund, benutte die gunftige Gelegenheit, ihn zu verspotten. Er sprach: "Der Englander weiß, daß Du ein halber Mann bist, "barum hat er die Halste Deines Gesichts gezeichnet, weil ihm bes "tannt ist, daß die andere nichts taugt". Diese Auffassung führte zu einem Kampse, in dem Mahtochenga erschossen ward, und ein boser Jufall fügte es so, daß die Kugel, welche ihn tödtete, gerade die Halste seines Gesichts fortriß, welche auf der Zeichnung fehlte.

Dies traf sich unglücklich für Catlin, ber nur mit genauer Roth entkam und Monate lang in Lebensgefahr schwebte. Auch ruhte ber Streit nicht eber, als bis Schonka und seine Brüber ben Fall Mahtochenga's burch ihren Tob gesubnt hatten.

Auch Franklin erwähnt, daß die Indianer Nordamerikas einen sehr hohen "Preis für Portraits zahlen und dieselben, selbst "wenn sie schlecht gelungen sind, als ein wirksames Zaubermittel "schähen". 1)

Die Eingeborenen von Bornu hatten einen ahnlichen Wiberwillen por bem "Gefdriebenwerben". Sie fagten, bag fie es "nicht möchten, bag ber Scheit es nicht moge, bag es eine Sunbe "fei und bag . - bies mar ber Ginbrud, ben es auf mich machte ,,- es überhaupt beffer gemefen mare, wenn mir tein Buch ge-"macht hatten". 2) "Die Fetischanbeterinnen von Dabomen," faat "Burton, "wurden mit Leichtigkeit burch bas Aufnehmen ihrer Bor-"traits verscheucht."3) In seinen "Travels in Lapland" fagt Gir A. D. Broote: "Ich tonnte beutlich merten, bag manche ber Gin= "geborenen fich einbilbeten, mein hanbeln fei mit Zauberei ver-"Inupft, und baber Zeichen ber Unruhe außerten, bis ihnen einige "von ben Raufleuten bas Gegentheil verficherten. 4) Gin berartiger "Fall ereignete sich eines Tages, als ein Lapplanber an mein "Zimmer flopfte und nach ber Gewohnheit feiner Lanbsleute ohne "weitere Formlichkeit eintrat. Er mar Geschäfte halber von Alten "nach hammerfest gekommen, und bie Neugierbe trieb ibn nun, bem "Englanber vor feiner Beimtehr einen Befuch abzustatten. Rach= "bem er einen kleinen Schnaps zu fich genommen hatte, schien er "fich gang ungenirt zu fühlen, und ich fing an, als er fo baftanb,

<sup>1)</sup> Voyage to the Polar Seas. vol. II, p. 6.

<sup>2)</sup> Denham's Travels in Africa, vol. I, p. 275.

<sup>\*)</sup> Mission to the King of Dahomey, vol. I, p. 278.

<sup>4)</sup> Brooke's Lapland, p 854.

"sein Portrait aufzunehmen. Alsbalb veränberte sich sein Gesicht, "hastig nahm er seine Mühe auf und war im Begriff, sich schleu"nigst aus bem Staube zu machen, ohne baß ich mir bas Warum
"zu erklären vermochte. Da er nur seine Muttersprache verstand,
"so sah ich mich genothigt, zu frember Hulfe meine Zuslucht zu
"nehmen, und erfuhr benn auch, daß ihm meine Beschäftigung biesen
"Schreden eingejagt habe. Er hatte bieselbe sofort begriffen und
"stand nun in dem Wahne, daß ich durch den Besitz seines Bildes
"eine Macht und einen Einfluß über ihn gewinnen würde, der
"ihm Schaben bringen könne. Er wollte mir daher nicht gestatten,
"ihn abzuzeichnen, und äußerte den Wunsch, ehe noch weitere Schritte
"gethan seinen, nach Alten zurüczusehren und die Erlaubniß seines
"Herrn einzuholen." Herr Ellis erwähnt das Vorhandensein einer
ähnlichen Abneigung auf Madagascar. 1)

Wir können uns kaum barüber wundern, daß dem Wilben bas Schreiben noch zauberischer als das Zeichnen erscheint. So erlaubte z. B. Carver den nordamerikanischen Indianern ein Buch aufzuschlagen, wo und wann es ihnen beliebte, und er gab ihnen bann die Zahl der Blätter an. "Daß ich das vermochte," sagt er, "konnten sie sich nur durch die Annahme erklären, daß das "Buch ein Geist sei und mir auf jede meiner Fragen eine Antwort zustüttere.")

Pater Baegert erzählt 3), "baß ein Wissionar einem seiner "Collegen burch einen Eingeborenen einige Brote gesandt und in "einem beisolgenden Briefe die Zahl derselben angegeben habe. Der "Bote verzehrte einen Theil derselben, und sein Diebstahl ward "natürlich entbeckt. Als er wieder einmal vier Brote abzuliefern "hatte, aß er zwei davon, versteckte aber, als er das that, das "Begleitschreiben unter einen Stein und meinte, diesmal würde "seine That nicht an den Tag kommen, da der Brief ja nicht ges"sehen habe, wie er die Brote verspeiste".

Die weiter im Norben wohnenben Minatarris waren hochs lichft erstaunt, als sie Catlin in ben "New York Commercial Advertiser" vertieft sahen, kamen zuletzt aber zu ber Ueberzeugung, baß die Zeitung ein heilkräftiges Tuch für kranke Augen sei. Giner

<sup>&#</sup>x27;) Three Visits to Madagascar, p. 858.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Travels, p. 255.

<sup>3)</sup> Smithsonian Report, 1864, 379.

ber Wilben kaufte sie benn auch wirklich für eine bebeutenbe Summe. 1)

In hohem Grabe herrscht biese Sitte, Schriftzüge als Heils mittel anzuwenden, in Afrika, wo die Priester und Zauberer ein Gebet auf eine Tasel schreiben, das Geschriedene abwaschen und es dann den Kranken trinken lassen. Caillie 2) lernte einen Mann kennen, welcher in dem Ruse großer Heiligkeit stand und sich seinen Lebensunterhalt dadurch erward, daß er Gebete auf eine Tasel schrieb, diese abwusch und das Wasser verkaufte, welches dann als angebliches Schutz oder Erhaltungsmittel über verzichiedene Gegenstände gespricht ward.

Mungo Park machte sich einstmals biesen Aberglauben zu Rube. "Raum," sagt er, "hatte ber Bambarraner gehört, daß "ich ein Christ sei, so saßte er auch sofort ben Gebanken, sich einen "Saphie zu verschaffen. Er zog zu biesem Zwecke seine Walha "ober Schreibtasel hervor und versprach mir eine Abendmahlzeit "auß Reis anzurichten, wenn ich ihm einen Saphie schreiben wolle, "bamit er sich gegen bose Menschen schne. Der Borschlag "war mir zu wichtig, um ihn abzulehnen. Ich beschrieb baher die "Tasel von oben dis unten auf beiben Seiten, und um nichts von "ber vollen Kraft des Zaubermittels zu verlieren, wusch nun mein "Wirth die Schriftzüge mit etwas Wasser in eine Calabasse und "trank dann den kräftigen Trank, über dem er ein paar Gebete "gesprochen hatte, aus. Damit ihm aber ja kein einziges Wort "entgehe, beleckte er die Tasel, dis sie vollständig trocken war."3)

In Afrika werben bie als Heilmittel ober Amulette geschriesbenen Gebete gewöhnlich aus bem Koran genommen. Sie sollen allerdings keinen Schutz gegen Feuerwaffen gewähren. Dieser Mangel aber schwächt ben Glauben an sie nicht im minbesten ab, weil Mahomed, sintemal das Pulver zu seiner Zeit noch nicht erstunden war, doch auch natürlich noch kein Specificum gegen basselbe anzugeben vermochte. 4)

"Bei ben Kirgisen," sagt Atkinson, "verkaufen bie Mullas "ähnliche Amulette, und erhalten für jedes Papierschnitzelchen ein

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) American Indians, vol II, p. 92

<sup>2)</sup> Travels, vol. I, p. 262.

<sup>3)</sup> Park's Travels, vol. I, p. 357. Siehe auch p. 56. Caillie's Travels to Timbuctoo, vol. I, p. 376.

<sup>4,</sup> Astley's Collection of Voyages, vol II, p ^5.

Schaf 1); ähnliche Zaubermittel sind bei ben Turkomanen 2) und ben Afghanen sehr gesucht." 3)

Wie die Aftronomie und Religion, so trägt auch die Heilkunde ber Wilben meistens bas Gepräge ber Zauberei.

Mit den zur Erhaltung des Lebens nothwendigen Bedingungen unbekannt, der Anatomie und Physiologie unkundig, durchschauen sie nicht die eigentliche Natur der Krankheit. So glauben z. B. die Neger durchgängig, daß alle Schmerzen durch bose Geister verzursacht würden. ), Die Kaffern führen alle Erkrankungen auf "drei Ursachen zurück. Sie glauben entweder durch einen Feind "bezaubert zu sein, oder den Zorn gewisser, in den Flüssen wohzuneher Wesen auf sich geladen zu haben, oder unter dem Einstusse, "döser Geister zu stehen." Die Guinea bemalen die eingeborenen Aerzte, um den die Krankheit hervordringenden Geist zu ehren, ihre Patienten mit verschiedenen Farben. )

Aehnliche Anschauungen über ben Ursprung und die Art einer Erkrankung kommen in vielen Theilen der Welt, z. B. in Sibirien, bei den Kalmüden, den Kirgisen, den Baschkiren 7), manchen indischen Stämmen, wie den Abor, Katschari, Kolhs 8) u. s. w., bei den Andamanen, den Samoanen und anderen Sübsees Insulanern 9), auf Wadagascar, bei den Karaiben 10) u. s. w. vor. Die Folge davon ift, daß sie die bösen Geister durch Beschwörung oder andere Mittel aus dem Körper zu vertreiben suchen. Bei den Kalmüden fällt dies Amt den sogenannten "Priestern" zu; diese zwingen den bösen Geist, den Kranken frei zu geben und in irgend einen andern Gegenstand zu sahren.

<sup>1)</sup> Siberia, p. 310.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vambery's Travels in Central Asia, p. 50.

<sup>3)</sup> Masson's Travels in Balochistan, Afghanistan, &c., vol. I. pp. 74, 90, 312; vol. II, pp. 127, 302.

<sup>4)</sup> Pritchard's Natural History of Man, vol. II, p. 704.

Lichtenstein, vol. I, p. 255. Maclean's Kaffir Laws and Customs,
 88.

<sup>6,</sup> Astley's Collection of Voyages, vol. II, p. 430.

<sup>7)</sup> Müller's Des. de toutes les Nations de l'Empire de Russie, part I, pp. 123, 169

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Dalton's Des. Ethnology of Bengal, pp. 25, 85.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Turner's Nineteen Years in Polynesia, p. 224. Gerland's Cont. of Waitz's Anthrop., vol. VI, p. 682.

<sup>16)</sup> Tylor's Primitive Culture, vol. II, p. 134.

Erkrankt ein Hauptling, so überträgt man ben Namen besselben auf eine beliebige Person, und bann geht — so glauben sie -- ber bose Geist in beren Körper über. 1) Rom besaß einen ber Göttin bes Fiebers geweihten Altar. 2) Selbst bei ben vorzgeschrittensten Nationen bes Worgenlandes werden gewisse Krankzheitserscheinungen wie bereits seit langer Zeit so auch noch gegenzwärtig dem Einsluß boser Geister zugeschrieben. "Die Assprier "und Babylonier," sagt A. H. Sayce, "glaubten wie die Juden "des Talmud, die Welt sei von bosen Geistern erfüllt, welche die "mancherlei Krankheiten, benen der Mensch unterworfen ist, hervorz", brächten." 3)

Biele wilbe Böller glauben nicht an einen natürlichen Tob, und ftirbt ein, wenn auch alter Mann, ohne verwundet zu sein, so folgern sie daraus, daß er der Zauberei zum Opfer siel. Daher schreibt ein Wilber natürlich seine Leiden irgend einem in ihm wohnenden Feinde oder fremdartigen Gegenstande zu, und in Folge bessen wird eine eigenthumliche Behandlungsweise anzewandt, welche sowohl wegen ihrer Einfachheit als auch wegen ihrer allgemeinen Berbreitung bemerkenswerth ist.

"Es ist eine merkwärdige Thatsache," sagt Pater Dobritzhoffer 4), "daß die abiponischen (Paraguay) Aerzte alle Krank"heitserscheinungen durch ein und basselbe Wittel curiren. Laßt
"uns diese Art des Heilens genau in's Auge fassen! Sie berühren
"mit ihren Lippen die schmerzhafte Stelle, saugen an berselben und
"spuden nach jedem Aufsaugen aus. Bon Zeit zu Zeit holen sie
"einen tiesen Athemzug aus dem Grunde ihrer Brust und blasen
"auf die kranke Körperstelle. Das Blasen und Saugen wird
"wechselweise wiederholt.... Diese Heilmethode ist bei allen mir
"bekannten, in Paraguay und Brasilien wohnenden Wilden, und
"nach Pater Jean Grillet auch bei den Galibi-Indianern in Ge"brauch.... Die noch unvernünftigeren Abiponen wähnen durch
"solches Saugen und Blasen den Körper von Allem zu befreien,
"was ihm Schmerz oder Unbehaglichseit verursacht. Dieser Glaube

<sup>1)</sup> De Hell's Steppes of de the Caspian Sea, p. 256.

<sup>2)</sup> Epictetus, trs. by Mrs Carter, vol. I, pp. 91, 104.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Records of the Past, pub by the Society of Biblical Literature, vol. I, p. 131.

<sup>4)</sup> History of the Abipones, vol II, p. 249. Siehe ferner Azara, Voy. dans l'Amér. Mérid, vol II, pp 25, 117, 140, 142.

"wird von ben Beschwörern beständig durch neue Gauteleien ge"nahrt. Denn ehe sie sich anschieden, ben kranken Mann zu be"saugen, steden sie sich heimlich Dornen, Käfer, Würmer u. s. w.
"in ben Mund. Nachbem sie eine Zeit lang gesogen haben,
"spucken sie etwas bavon aus, zeigen auf ben Wurm ober Dorn
"und sagen: "Siehe, hier die Ursache Deines Mißbehagens!" Bei
"biesem Anblicke belebt sich ber Muth bes Kranken. Glaubt er
"boch, daß ber Feind, welcher ihn peinigte, endlich aus seinem
"Körper entfernt ist."

Man möchte im erften Augenblicke fast benken, daß sich irgend Giner auf Kosten bes ehrwürdigen Paters lustig gemacht habe; boch sinden wir dieselbe Heilmethode auch bei anderen Bolkern. Martius sagt, daß die Euren der Guaycurus (Brasilien) "sehr "einfach seien und hauptsächlich im Beräuchern oder im Aussaugen "der schmerzhaften Stellen bestehen, worauf der Paye in eine Grube "spucke, als wolle er den ausgesogenen Krankheitsstoff der Erde "zurückgeben und vergraben". 1)

Brett sagt von Britisch-Guiana: "Hält ber Zauberer ben "Patienten für kräftig genug, um die Unannehmlickleiten, die Auf"regung, den Lärm und ben dabei angewandten Tabaksqualm zu "ertragen, und bemerkt er noch außerbem ein Anzeichen der Ge"nesung, so erklärt er, daß er die Ursache des Schmerzes durch
"Sangen aus der betreffenden Stelle entfernen wolle. Nach vielen
"vorangegangenen Ceremonien spuckt er dann irgend einen Gegen"stand, z. B. einen Dorn, einen Kieselstein, eine Fischgräte, eine
"Bogelkralle, einen Schlangenzahn oder ein Stück Draht aus und
"giebt vor, berselbe sei durch irgend einen bosen Jauhahu in das
"kranke Glied gebracht worden". 2)

Pater Baegert ermähnt ebenfalls, daß die californischen Zauberer die Kranken durch Blasen und Saugen zu heilen suchen und ihnen schließlich einige kleine Dinge vorlegen und behaupten, sie hätten ihnen diese Schmerz verursachenden Gegenstände außegesogen. Wilkes beschreibt und eine berartige, zu Wallawalla am Columbiaflusse stattgefundene Scene folgendermaßen: "Die Aerztin, "es war nämlich eine Frau, beugte sich über den Körper des Pasitienten und sing an, seinen Hals und seine Brust an verschiedenen

<sup>1)</sup> Travels in Brazil, vol. II, p. 77.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup>) Brett's Indian Tribes of Guiana, p. 364.

"Stellen zu besaugen, um besto sicherer ben bosen Geist herauszu"ziehen. Sie schien ab und zu etwas von bem Krankheitsstoff
"einzuschlucken und bann ohnmächtig zu werben. Am andern Worgen
"sand man sie noch immer bamit beschäftigt, die Brust bes Knaben
"zu besaugen... Die Einwirkung, die sie auf bas kranke Kind
"übte, war so bebeutend, daß es wirklich wohler zu sein schien...
"Als Herr Drayton die Nerztin kurzlich besuchte, sagte sie ihm,
"sie habe die Krankheit aus dem Körper des Kindes entsernt,
"und zeigte ihm als Beweis einen Stein von der Größe eines
"Gänseeles". 1)

Auch bei ben Prairie-Indianern werden alle Erkrankungen in gleicher Weise behandelt. Schreiben sie dieselben doch alle berselben Ursache, nämlich der Anwesenheit eines bosen Seistes zu, der ausegetrieben werden muß. "Dies versucht der Medicinmann erstens "durch gewisse Beschwörungsformeln und Ceremonien, die dazu "bestimmt sind, sich der Hülfe des von ihm angebeteten Geistes "oder Geister zu vergewissern, und zweitens dadurch, daß er aller-"hand surchterregenden Lärm und Seberden macht und an den "Stellen, wo der Schmerz sitt, mit seinem Munde saugt."") Hearne sagt in seiner Schilderung der Hubsonsdai-Indianer: "Hier muß ich bemerken, daß sie weber für außere noch für "innere Leiden Medicin brauchen, sondern alle ihre Heilungen durch "Zaubermittel bewerkstelligen. Bei gewöhnlichen Fällen saugen sie "an den wehen Stellen und blasen und singen dabei"."

Auch im hohen Norben bei ben Estimos pflegen nach Erant's Ausfage "alte Weiber aus einem geschwollenen Beine einen Buschel "Haare ober ein Leberstückhen zu ziehen; sie vollbringen bas durch "Saugen mit ihrem Munbe, ben sie vorher mit solchem Zeug ausgefüllt haben". 4) Gehen wir nun zu den Lapplandern über, so erfahren wir, daß, falls einer erkrankt, ihn ein Zauberer das burch zu heilen glaubt, daß er ihm die Stirn besaugt und in's Gesicht bläst.

Bon einer ähnlichen, in Subamerita herrschenben Sitte ent= wirft Chapmann folgenbe Schilberung: "Ein Mann war ver=

<sup>&#</sup>x27;) United States Exploring Expedition, vol. IV, p. 400. Siehe feruer Jones' Antiquities of the Southern Indians, pp. 29, 30.

<sup>2)</sup> Schoolcraft's Indian Tribes, vol. I, p. 250.

<sup>3)</sup> Voyage to the Northern Ocean, p. 189.

<sup>4)</sup> History of Greenland, vol. I, p. 214.

"wundet; unfer Freund sog an der Wunde und zog bann aus "seinem Munde. ... einen aus irgend einer Masse geformten "Alumpen, welchen man für den Wißbehagen verursachenben Gegen= "stand hielt". 1)

"Auf bem Australcontinente," sagt ber Ergouverneur Eyre in seinem interessanten Werke, "haben bie Zauberer, da alle "inneren Leiben der Hererei zugeschrieben werden, die Macht, dies "selben zu lindern oder zu heben. Zuweilen bringen sie den Mund "von außen an den Sit des Schmerzes; das Blut wird außsgesogen und ein Bündel grüner Blätter auf die Stelle gelegt. "Außer dem Blute, welches aus dem Zahnsteische des Zauberers "kommt, nehmen sie sich zuweilen einen Knochen aus dem Munde "und behaupten, denselben aus dem erkrankten Theile gezogen zu "haben. Bei anderen Fällen wird der Krankheitsstoff in einer uns "sichtbaren Gestalt aus dem Körper entsernt und im Feuer vers "brannt oder in's Wasser geworfen."<sup>2</sup>)

So finden wir benn bies primitive Heilmittel, bas Uebel außgufaugen, über die ganze Erbe verbreitet, ja, es hat sich vielleicht felbst noch unter uns bei Wärterinnen und Kindern in bem befannten Kinderstubenmittel "Kuff" es, bann ift ber Schmerz fort" erhalten.

Diese falschen Auffassungen von bem eigentlichen Wesen ber Krankheit haben noch manche andere merkwürdige Eurmethoben hersvorgerusen. So bekommt z. B. bei den Kukis nicht der Patient, sondern der Arzt die verordneten Wittel. In Folge dessen werden gewöhnlich Eswaaren verschrieben; bei schweren Krankheitsfällen wird sogar ein Buffel geopfert, worauf der Doctor ein Festessen veranstaltet.

Die Australier wenden ein anderes, ebenfalls sehr merkwürbiges Heilversahren an: "Sie umwinden nämlich die Stirn ober "den Hals des Kranken mit einem Stricke, mit dessen anderem Ende "sich eine gute Freundin so lange die Lippen reibt, dis sie heftig "bluten. Sie wähnen, dies Blut komme aus dem Körper des "Kranken und sei an dem Stricke entlang gestossen".

<sup>&#</sup>x27;) Travels in Africa, vol. II, p. 45. Siehe ferner Livingstone's Travels in South Africa, p. 130.

<sup>2)</sup> Discoveries in Central Australia, vol. II, p. 360. Siehe ausgerbem Oldfield's Trans. Ethn. Soc., N. S., vol. III, p. 243.

<sup>3)</sup> Dalton's Des. Ethn. of Bengal, p. 46.

<sup>4)</sup> English Colony in New South Wales, pp. 363, 382.

Die Abneigung gegen Zwillinge ift weit verbreitet. "Auf ber "Insel Bali 1), unweit Java, haben bie Gingeborenen ben feltsamen .Aberalauben , daß die Nieberkunft einer Frau mit Zwillingen eine "fehr boje Borbebeutung fei, und die Frau muß, sobalb biefe Nach-"richt bekannt geworben ift, mit Dann und Kinbern fortgeben und, "um fich zu reinigen, einen Monat lang an ber Meerestufte ober zwi-"ichen ben Grabern wohnen. Darauf barf fie nach ber Darbringung "eines paffenben Opfers in's Dorf jurudtehren." Diefer Aberglaube ift inbeffen burchaus nicht allein biefer Infel eigenthumlich.

"Bei ben Rhasiaten von Hinbostan 2) pflegt man, falls 3wil-"linge geboren werben, meiftens ein Rinb zu tobten. Gine folde "Geburt gilt namlich fur ein Unglud und auch fur entehrend, ba "fie bem Menfchen nach ihrer Anficht eine Aehnlichkeit mit ben Thieren

verleibt."

Einige fibirifde Stamme ichreiben bie Geburt von Zwillingen bofen Geiftern zu. 8)

Die Ainos von Japan 4) bringen immer nach ber Geburt eines Zwillingspaares bas eine Rind um. Bei einigen fubafrita= nifchen Stämmen wirb ebenfalls eins berfelben getobtet.5) "Werben "ju Arebo in Guinea," fo beift es bei Smith und Bosman, "Zwillinge geboren, so pflegt man nicht nur bie Kinder, sonbern "auch die Mutter zu ermorben." 6) "In Dahomen und in Nguru, "einer ber Schwesterpropingen pon Unpangembe, bringt man eben= "falls bie Zwillinge um's Leben und wirft fie in's Waffer, bamit "bas Land nicht von einer Durre, Sungerenoth ober Ueberfcmem= "mung heimgesucht werbe. Gin Bersuch, ihre Geburt zu verheim= "lichen, murbe ben Tob ber gangen Familie nach fich ziehen."7)

"In Beru mar," wie Garcilaffo be la Bega fagt, "bie Fruchtbar= "teit andeutenbe, gleichzeitige Geburt von zwei Kinbern an einigen "Orten als ein gutes, an anberen als ein bofes Zeichen angeseben." 8)

2) Steel, Trans. Ethn. Soc. N. S., vol. VII, p. 308.

5) Livingstone's Travels in South Africa, p. 577.

<sup>1)</sup> Moor's Notices of the Indian Archipelago, p. 96.

<sup>3)</sup> Müller's Des. de toutes les Nations de l'Emp. de Russie, vol III, p. 138.

<sup>4)</sup> Bickmore, Proc. Bost. Soc. of Nat. His. 1867.

Voyage to Guinea, p. 233. Pinkerton, vol. XV, p. 526. 3n anberen Theilen Guineas beifit man Zwillinge willsommen.

<sup>7)</sup> Speke's Discovery of the Source of the Nile, pp. 541, 542.

<sup>8)</sup> Royal Commentaries of the Incas. Hakluyt Society, vol. I. p. 116.

Die Auftralier 1) und nordamerikanischen Indianer 2) tobten nach der Geburt von Zwillingen eins der Kinder; vielleicht werden sie dabei lediglich von dem Gedanken beeinflußt, daß ein kräftiges Lind zwei schwachen vorzuziehen sei.

Aus diesem Grunde entspringt jedoch gewöhnlich nicht das Borurtheil gegen Zwillinge. Ich bin vielmehr der Ansicht, daß es in der seltsamen Borstellung beruht, daß Ein Mann auch nur Ein Kind bekommen kann, so daß Zwillinge auf eine unter ersschwerenden Umständen begangene Untreue schließen lassen. So heißt es 3. B. in der Einleitung zu dem merkwürdigen alten Chevalier Assigne oder Schwanenritter (der König und die Königin sitzen zusammen auf der Mauer):

Der König blickte hernieber und sach hinab Und erschaute eine arme Frau, die sass Thore Mit zwei Kindern vor sich, die waren geboren in einer Geburt, Und er wandte sich dorthin und Thränen ließ er sallen, Dann seufz'e er hoch auf und sagte zu der Königin: "Seht Ihr jenes arme Beib. Run ist sie geplagt Mit zwei Zwillingen, und für die wagte ich mein Haupt zu verwetten." Die Königin schüttelte verneinend den Kopf und sagte: "Nan sollte es nicht glauben: Ein Mann für Ein Kind und zwei Frauen für zwei; Alles Andere wäre ein unglaubliches Ding, wie mich bedünken möchte. Ruß doch jedes Kind einen Bater haben, so viel es ihrer auch giebt." <sup>2</sup>)

Seit bem Lesen bieser Zeilen bemerkte ich, daß bieselbe Anschauung auch in Guinea vorkommt. 4)

1) Waitz, Anthropologie, vol. VI, p 779.

2) Lafitau, vol. I, p. 592.

<sup>2</sup> The Romance of the Chevalier Assigne, edited by H. H Gibbs, Esq. Trübners, 1868.

The kynge loked adowne, and byhelde under,
And seygh a pore womman, at the yate sytte,
Withe two chylderen her byfore, were borne at a byrthe;
And he turned him thenne, and teres lette he falle.
Sythen sykede he on hyghe, and to the qwene sayde,
Se ye the yonder poor womman. Now that she is pyned
With twynlenges two, and that dare I my hedde wedde.
The qwene nykked him with nay, and seyde it is not to leve;
On manne for oon chylde, and two wymmen for tweyne;
Or ellis hit were unsemelye thynge, as me wolde thenke,
But eche chylde hadde a fader, how manye so ther were

4) Astley's Collection of Voyages, vol. III. p. 83. In bemselben Banbe

Einige eigenthumliche unter ben Wilben herrschenbe Ibeen find eine Folge ber Thatsache, daß sie sogar unbelebten Gegenständen Leben zuschreiben, weil dasselbe zu ihren eigenen Bewegungen nothwendig ist. Selbst Plato nimmt an, daß jedes sich bewegende Ding eine Seele haben musse, und so auch die Erde. Hearne sagt, daß die nordamerikanischen Indianer lieber einen Angelhaken nehmen, der einen großen Fisch gefangen hat, als eine Handvoll bisher unbenutzter, und daß sie niemals zwei Netze nebenseinander einsenken, aus Furcht, dieselben könnten eifersuchtig werden.

Die Estimos meinten, Capitain Lyon's Spieluhr sei bie Tochter feiner kleinen Drehorgel. 2)

Die Buschmanner hielten Chapman's großen Wagen für bie Mutter seines kleinen. "Sie verachten einen Pfeil, ber einmal "sein Ziel versehlte, und schähen einen, ber es traf, um so höher. "Sie verfertigen lieber neue, so mühevoll und umständlich es auch "sein mag, als daß sie die sehlgeschossenen aufsammeln und wieber benutzen."

Die Eingeborenen auf Tahiti pflanzten bie ihnen vom Capitain Coot geschenkten eisernen Rägel in ber Hoffnung ein, baburch junge zu erhalten. Auch glauben sie, "baß nicht nur alle Thiere, "sonbern auch bie Baume, Früchte und selbst bie Steine eine Seele "besitzen, welche bei bem Sterben, Berzehrtwerben ober Zerbrechen "zur Gottheit aufsteigt, sich zuerst mit ihr vermischt und bann später "in ihre eigens für sie bestimmte Wohnstätte eingeht".

Die Freunbschaftsinsulaner hegten bie Ansicht 4), "baß bie "Seele eines Thieres nach bem Tobe sofort nach Bolotoo komme. "Zerbricht ein Stein ober irgend eine andere Masse, so erhalte "bieselbe gleichfalls ben Lohn ber Unsterblichkeit; ja sogar Kunstz"producte gehen zu bem nämlichen Glücke wie Menschen, Schweine "und Yamsfrüchte ein. Zerbrechen ober verberben Beil ober Meißel, "so enteilt ihre Seele zum Dienste der Götter. Ist ein Haus niederz"gerissen ober ein Weg zerstört, so sindet ihr unsterbliches Theil "eine Stätte auf den Ebenen von Bolotoo". Daher stammt wahr=

finben wir auf Seite 858 eine bei ben hottentotten vorkommenbe, seltsame Bariation bieser Borftellung. Siehe ebensalls Burton's Dahomey, vol. II, p. 145.

<sup>1)</sup> Loc. cit., p. 330.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup>) Lyon's Journal, p. 140.

<sup>)</sup> Lichtenstein's Travels in South Africa, vol. II, p. 271.

Mariner's Tonga Islands, vol. II, p. 137.

scheinlich bie Sitte, die mit den Todten begrabenen Werkzeuge u. s. w. zu zerbrechen. Dies geschah nicht, um sie nuplos zu machen, denn einem Wilden wurde es nicht im Traume einfallen, ein Grab zu entweihen und den Zorn seines Insassen auf sich zu laden; man that es vielmehr, weil die Werkzeuge "getödtet" werden mußten, damit ihre Seelen wie die der Weiber und Sclaven ihrem Herrn in das Schattenreich zu folgen vermochten.

Lichtenstein erzählt, baß ber Konig ber Coussa-Kaffern, welcher ein Stud von bem Anter eines gestranbeten Schiffes abgebrochen habe, balb barauf gestorben sei; worauf es sich alle seine Untersthanen zur Pflicht machten, bei jedem Borübergehen ben Anter, ben sie für ein rachsüchtiges Wesen hielten, sehr ehrfurchtsvoll zu grüßen.

Durch ein ähnlich zufälliges Ereigniß entstand unter ben Mohamis wahrscheinlich die Ansicht, daß irgend ein großes Unglück eintreffen werde, sobald Einer am Saratoga - See spreche. Eine unerschrockene Engländerin, die bei der Uebersahrt beständig ge-rebet hatte, verhöhnte, nachdem sie glücklich das jenseitige User erreicht hatte, ihren Fährmann wegen seines Aberglaubens; meiner Meinung nach wußte er sich aber vorzüglich aus der Affaire zu ziehen, indem er sofort erwiederte: "Der große Geist ist gnädig "und weiß, daß eine weiße Frau ihren Mund nicht halten kann".1)

Die Begrüßungsweise ber Wilben ift oft sehr seltsam und ihre Gefühlsäußerungen sind ben unsrigen undhnlich. Das Kussen scheint uns die natürliche Sprache ber Liebe. "Es ist gewiß," sagt Steele, "baß die Natur es erfand, und daß es mit ber ersten Bewerbung seinen Anfang nahm." Das scheint jedoch völlig falsch; war es doch den Australnegern, den Neuseeländern, den Papuas und den Estimos unbekannt. Den westafrikanischen Negern soll es sogar unangenehm sein, sonst möchte ich meinen, daß sich diese Sitte, sobald sie einmal ersonnen war, über den Erdodeen hätte verbreiten müssen.

Die Neuseelanber verstanben nach Shortland nicht zu pfeifen.2) Die Westafrikaner schüttelten sich einander nicht die Hand.3) Die Batonga, ein an ber Zambesikuste lebenber Stamm, begrüßen ihre Freunde, indem sie sich rudlings auf die Erde werfen, von einer

<sup>1)</sup> Burton's Abbeokuta, vol. I, p. 198.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Traditions of the New Zealanders, p. 131.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Burton's Mission to Dahomey, vol. I, p. 36.

Seite zur anbern trubeln und auf ihre Hüften schlagen.1) Die ben nämlichen Erbiheil bewohnenben Bakaa haben ein Vorurtheil gegen Kinber., welche die oberen Zähne eher als die unteren bestommen; und ber Ausspruch: "Du haft Deine oberen Zähne zuerst erhalten," gilt bei ihnen für die größte Beleibigung. 2)

Die Bolynesier und Malagen segen fich jebesmal nieber, wenn fie mit einem Borgefetten reben; ein Chinese bebedt fich mit feinem Sute, anftatt ihn abzunehmen. Coot behauptet, bag bas Bolt von Mallicollo feine Bewunderung burch Rifden zu verfteben gabe, und baffelbe ift nach Cafalis bei ben Raffern ber Fall.3) Auf einigen Inseln bes Stillen Oceans, in Begenben von Sinbuftan 4) und in einigen Theilen Afritas balt man es fur ein Zeichen ber Hochachtung, bem Borgefetten ben Ruden zuzuwenben. Die Tobas ber Neilgherry-Bügel follen ihre Chrerbietung baburch an ben Tag legen, "baß fie bie offene rechte Band an bie Stirn erheben "und babei ben Daumen auf ber Rafe ruben laffen"; am oberen Ril beweisen nach Schweinfurth's 5) Aussage bie Gingeborenen ihre Berehrung burch einen weitgeöffneten, mit ber flachen Sanb bebedten Munb. Ja, man verfichert fogar, es fei bei einem Estimo= ftamme Sitte, bie betreffenbe Perfon jum Zeichen ber Soflichteit an ber Rafe zu ziehen; boch burfen mir nicht unermahnt laffen, daß Rae bies für einen Brrthum erklärt, wogegen Blackmore ermähnt, daß die Arapahoes, welche ihren Namen ber bei ihnen üblichen Begrugungsweise verbanten, "Ginem mit bem Daumen "und Zeigefinger nach ber Rafe faffen".6)

Die Chinefen, sagt man, betrachten einen Sarg als ein fehr paffenbes Geschent für einen alternben, trankelnben Berwanbten.

<sup>&#</sup>x27;) Livingstone's Travels in South Africa, p. 551.

<sup>2)</sup> Livingstone, loc. cit., p. 577.

<sup>3)</sup> The Basutos, by the Rev. E. Casalis, p. 231.

<sup>4)</sup> Dubois, loc. cit., p. 210.

<sup>5)</sup> Berg von Afrita, II. Banb, p. 77.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Trans. Ethn. Soc. 1869, p 310.

## 3meites Capitel.

## Abbildungen und Verzierungen.

Die bis jett entbeckten ältesten Spuren bilbender Kunst geshören bem Steinalter und somit jener fernen Zeit an, in der das Renthier noch in großen Schaaren Sübfrankreich bewohnte und sogar der Mammuth wahrscheinlich — obgleich sich das nicht mit Sicherheit feststellen läßt — noch nicht vollständig ausgestorben war. Diese uralten Bilbwerke bestehen theils — wenn man diesen Ausdruck anwenden darf — aus Sculpturen und theils aus Zeichsnungen oder Kadirungen, welche vermittelst einer Feuersteinspitze auf Knochen oder Horn ausgeführt sind.

Sie erweden ein hohes Interesse. Sind sie boch nicht nur die ältesten uns bekannten Kunstproducte, die sogar einer noch früheren Zeit angehören als alle ägyptischen Statuen und assyrischen Monumente, sondern sie zeugen auch, trot ihres beträchtlichen Alters von einer wirklich bedeutenden Begabung. So prägt sich z. B. in beisolgender Renthiergruppe (Fig. 1), welche nach einem Eremplar aus der Sammlung des Marquis Vibraye angesertigt ist, ein entschiedener Muth aus. Der auf der andern Seite dargestellte Mammuth ist, obgleich weniger künstlerisch, doch wosmöglich noch interessanter. Beide Radirungen befinden sich auf einem Stück Mammuthhauer und sind zu Dordogne in der Höhle de la Madelaine gefunden worden.

Es ift einigermaßen auffallend, baß bas Steinalter überaus schöne Thierabbilbungen aufzuweisen hat, mahrend bieselben am Ende bieser Periode sowie im ganzen Broncealter fast vollständig sehlen, wo sich die sämmtlichen Berzierungen auf mannigfaltige

Berbinbungen von geraben ober gebogenen Linien und geometrisichen Muftern beschränten. Ich glaube aus biefer Thatfache bie

Fig. 1.



Renthiergruppe.

Schluffolgerung ziehen zu burfen, bag Befteuropa in biefen aufeinander folgenden Zeitaltern von verfchiebenen Raffen bevollert warb. Go find bie Estimos - um ein Beifpiel aus ber Gegen= wart anzuführen - fehr gute Zeichner (fiebe Fig. 2-4), mahrenb bie fie in vieler Sinfict überragenben Bolynefter, welche namentlich eine große Runftfertigfeit in ber Musichmudung ihres Rorpers und ihrer Waffen befigen, fich taum einen Begriff von ber Darftellung eines Thieres ober einer Bflange zu bilben vermögen. 3. B. tragen ihre Tatowirungen sowie bie Mufter auf ihren Baffen gleich benen aus bem Broncealter faft aufnahmslos einen geometrifden Cha-Freilich fehlen ihnen Thier- und Pflanzen-Abbilbungen nicht gang, jeboch ift jeber berartige, entweber als Zeichnung ober als Sculptur ausgeführte Berfuch roh und wibernatürlich. ben Estimos ift bas gerabe Gegentheil ber Fall; bei biefen finben wir nicht jene graziofen Spiralen und geometrischen Mufter, bie ein so charafteriftisches Mertmal polynefischer Runft find, aber ftatt beffen bebeden fie ihre Baffen gar oftmals mit Jagb= unb



Ein Stück Elfenbein mit der Zeichnung eines Mommutlis.





Rabirungen auf Eskimo-Wertzeugen.

Thierscenen. So beschreibt z. B. Beechen 1) bie Baffen ber an ber Hothamsbucht wohnenben Eskimos folgenbermaßen:

"Auf biefen, sowie auf anderen Wertzeugen waren eine "Menge Figuren: Menfchen, Bierfüßler, Bogel u. f. w. mit einer "Genauigkeit und Treue abgebilbet, welche bewiefen, bag ihnen "biefe Runft nichts Außergewöhnliches mar. Die Rennthiere pflegten "fie meift heerbenweis barzuftellen. Auf bem erften Bilbe murbe ..ein folder Trupp von einem mit Schneefduben verfebenen Manne "mit gebudtem Rorper verfolgt; auf bem folgenben hatte fich ber "Sager bem Wilbe genähert und mar eben mit ber Spannung "feines Bogens beschäftigt. Das britte veranschaulichte jene Art "bes Seehundfanges, bei welcher fich bie Gingeborenen eines auf-"geblahten Thierbalges als Locipeife bebienen. Diefer Rober be-"fand fich auf bem Gife, und nicht weit bavon lag ein Dann "auf bem Bauche, ber offenbar bereit mar, feine Sarpune "im nachsten Augenblicke auf ein sich etwa zeigenbes Thier zu "werfen. Gin anberer Estimo jog einen Seehund auf einem "tleinen Schlitten nach Saufe, und mehrere Baibars ichleuberten "ihre harpunen auf einen Walfifch, ber bereits zuvor von Pfeilen "getroffen mar. Berglichen mir biefe Darftellungen mit einander, "so erhielten wir ein Lebensbild, bas uns einen tieferen Ginblick "in bas Thun und Treiben ber Gingeborenen gemahrte, als uns "ihre Zeichen und Geberbenfprache zu geben vermochte." Ginige biefer Zeichnungen finben wir in Rig. 2-4. Diefelben finb nach Eremplaren angefertigt, bie Capitain Beechen bem Afbmolean: Museum zu Orford ichenkte.

Hooper \*) sah bei ben Tukkern ähnliche Abbilbungen. Als besonbers werthvolle Rarität erwähnt er eine gegerbte, vollkommen weiß gebleichte Seehundshaut, die über und über mit Zeichnungen und Walereien, Menschen, Thiere und Boote barftellend, sowie mit Stiggen vom Walfischsang verziert war.

Wir durfen meines Erachtens die Hoffnung nicht aufgeben, noch einmal auf bemfelben Wege durch alte Zeichnungen aus den Knochenhöhlen einen tieferen Einblick in die Lebensweise unserer westeuropäischen Vorfahren zu thun und uns zum Beispiel barüber Auskunft zu verschaffen, ob ihre Renthiere wilb ober ge-

<sup>1)</sup> Narrative of a Voyage to the Pacific, vol. I, p. 251.

<sup>3)</sup> Tents of the Tuski. p. 65.

zähmt waren. Bis jett hat man freilich nur einfache Thiersabbilbungen aufgefunden, die uns burchaus nicht berechtigen, die aus den Werkzeugen u. f. w. gezogenen Schlußfolgerungen zu ergänzen.

Doch obaleich wir so die bilbende Kunst - in allerdings ein= facher, aber burchaus nicht zu verachtenber Geftalt - in uralter Beit und bei febr uncivilifirten Stammen antreffen, fo giebt es wieber andere Raffen, die in biefer Hinsicht ungemein unent= Rach Olbfielb 1) vermögen einige Auftralier aller= widelt sinb. bings robe Zeichnungen von Thieren u. f. w. anzufertigen, "viele "bagegen find nicht einmal im Stande, ein wirklich anschauliches "Bilb zu erkennen. Go zeigte ich, fagt er, g. B. mehreren Gin= "geborenen einen in Buntbrud bargeftellten Neuhollanber. "eine erklarte bas Gemalbe fur ein Schiff, ber zweite fur ein "Ranguruh u. f. w. Reinem ber zwölf Leute tam es in ben Sinn, "bas Portrait mit fich felbft in Busammenhang zu bringen. Gine "robe Reichnung, bei ber alle geringfügigeren Theile ftart ver-"großert find, erkennen fie leichter. Will man ihnen einen Men= "ichen veranschaulichen, so muß man ben Ropf unverhaltnigmäßig "groß zeichnen".

Collingwood ) erzählt in seiner Schilberung ber Kibaslaner von Formosa, daß er den Eingeborenen ein Eremplar der "Illustrated London News" gezeigt habe. Es sei jedoch nicht einmal möglich gewesen, ihr Interesse durch die am meisten in die Augen fallenden Abbildungen zu fesseln, da sie dieselben nicht zu erkennen schienen.

In Denham's 3) "Travols in Central Africa" heißt es, baß Boothaloom, ein sonst besonders befähigter Eingeborener, allers bings sofort Thiere und Menschen, aber keine Landschaft zu erskennen vermochte. "Ich konnte ihm trot Capitain Lyons' wirklich, "meisterhafter Darstellung nicht begreislich machen, baß ber Stich "eine Nachahmung bes Sandwindes in der Wüste sei. Er besytrachtete das Bild meist verkehrt herum, und als ich es ihm zweis, "mal richtig hinlegte, rief er: "Warum? Warum? Es bleibt "sich ja Alles gleich!" Ein Kameel ober eine menschliche Figur

<sup>1)</sup> Trans. Ethn. Soc. N. S., vol. III, p. 227.

<sup>2)</sup> Ibid., vol. VI, p. 139.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Denham's Travels in Africa, vol. I, p. 167.

"war das Einzige, was ich ihm beutlich machen konnte, und über "biese äußerte er sich dann voll Lebhaftigkeit und Freude, indem "er rief: "Gieb, gieb! Wundervoll, mundervoll!" Die Augen ers"regten zuerst seine Aufmerksamkeit, dann die anderen Gesichtssmäge. Bei dem Andlick des Schwertes entsuhren ihm die Worte: "Allah!" und als er die Gewehre entdeckte, fragte er "sofort: "Wo ift das Pulver?""

Auch einem Kaffern verursacht bas Erkennen einer Zeichnung große Schwierigkeiten, und die Perspective geht natürlich vollends über seinen Horizont. Mittel= und Südafrika scheinen in der That auf künstlerischem Gebiete noch sehr zurück zu sein. Uebrigens ermangeln die Neger nicht jedes derartigen Begriffes. Ihre Göten= bilber sind freilich keine eigentlichen Kunstwerke zu nennen; allein sie repräsentiren oftmals nicht nur Menschen, sondern geben auch manche Eigenthümlichkeiten des afrikanischen Typus mit abschrecken= der Treue wieder.

Die Kaffern versteben ebenfalls Thiere und Pflanzen richtig auszuschnitzen und haben eine Liebhaberei bafür. Die Griffe ihrer Löffel sind häufig zu unverkennbaren Thiergestalten umgeformt, als ba sind Giraffen, Strauße u. s. w.

Die Berichte über die Buschmanner lauten verschieden. Manche Reisende behaupten, dieselben hatten weber eine Ahnung von der Perspective, noch vermöchten sie zu begreifen, wie man eine geswölbte Erhöhung auf einem flachen Stud Papier darstellen könne. Andere dagegen versichern, daß sie auf den ersten Blid Zeichsnungen von Thieren und Blumen zu erkennen pflegen. Bekanntlich haben die Chinesen, so vorgeschritten sie in vieler Hins, boch eine überaus unvollkommene Borstellung von der Verspective.

Wahrscheinlich ift es keinem Steinaltervolke gelungen, sich zu ber Kunft emporzuschwingen, Ereignisse mit Hulfe von Buchtaben ober auch nur vermittelst ber weit unvollkommeneren Methobe ber Bilberschrift festzuhalten, und so pflegt ein jetiger Wilber ebenfalls burch die Entbedung, daß zwei Europäer mit Hulfe eines kleinen, mit schwarzen Strichen bekritzelten Papiers sich mit einander unterhalten können, in ein ganz außerorbentliches Erstaunen versetzt zu werden.

Selbst bie Beruaner besaßen nicht einmal ein geeigneteres Mittel, geschehene Dinge festzuhalten, als ben Quippu ober Quipu. Derselbe bestand aus einer zwei Tuß langen Schnur, an ber eine

Angabl verschiebenfarbiger, franzenartig angebrachter Faben, welche gu Anoten gefchurzt maren, hingen, baber ber Rame Quippu ober Diefe letteren vertraten bie Stelle ber Buchftaben; bie bunten Kaben batten ebenfalls eine feststehenbe, je burch bie verichiebenen Farben beftimmte Bebeutung. Diefe feltfame, offen= bar febr mubevolle Beife, bas Gebächtniß zu unterftuten, tommt außerbem noch in China und in Afrika vor. "ben Urfprung ber dinefischen Schriftzuge anbelangt 1), fo be= "ftanben biefelben vor bem Anfange ber Monarchie aus fleinen "Schnuren mit verfchiebbaren Rnoten, von benen jeber feine "Bebeutung batte, und bie gur Erleichterung bes gefchaftlichen "Bertehrs bienten. Diefe find in dinefifder Sprache burch zwei "Tabellen, Die ben Ramen So-ta und Lo-fou tragen, erlautert. "Die einzigen literarischen Erzeugniffe, welche bie erften Colonien, "bie Se-dwen bewohnten, anfaumeifen batten, maren einige arith-"metifche Gelbbriefe, bie aus kleinen geknoteten Rorben beftanben "und eine Rachahmung ber aus runden Berlen bestebenden Schnur "waren, mit ber fie zu zählen und ihre geschäftlichen Abrechnungen "zu Stande zu bringen pflegten." Auch in Beftafrita foll bas Bolt von Arbrah 2) "weber lefen noch fchreiben konnen. Es benutt "ftatt beffen tleine gefdurzte Schnure, beren Knoten eine Bebeu-"tung baben. Diefelben find außerbem bei mehreren milben "ameritanischen Boltern im Gebrauch". Es ift nicht unmöglich, baß bie Sitte, sich einen Knoten in's Taschentuch ju machen, in birecter Linie von biefem uralten, meitverbreiteten Gebrauche, bas Gebachtniß zu unterftuten, abstammt.

Die sogenannte Bilberschrift steht natürlich auf einer höheren Stuse. Doch bedarf es von den Jagdscenen im Allgemeinen, wie sie Gektimos (siehe Fig. 2—4) ansertigen, dis zum bildlichen Bericht einer bestimmten einzelnen Jagd nur noch eines Schrittes. Ferner versieht der Eskimo seine Pfeile fast regelmäßig mit einem Abzeichen, was, so viel ich weiß, nie einem Polynesier in den Sinn kommt. So sinden wir dei den Ersteren sozusagen einen zwiesachen Anfangsversuch, die Gedanken mit Hülfe von Strichen zu veranschaulichen.

Bei ben Rothhauten war biefe Kunft noch vorgeschrittener.

<sup>1)</sup> Astley's Collection of Voyages, vol, IV, p. 194,

<sup>2)</sup> Ibid., vol. III, p. 71.

So ergablt g. B. Carper, sein Führer, ein Chipsway=3n= bianer, habe aus Furcht, ber feinbliche Stamm ber Naboweffier moge fie überfallen und angreifen ,, bie Rinbe eines an ber Munbung "eines Muffes ftebenben Baumes abgeschält, und auf bemfelben "mit einer in Barenfett getauchten Solztoble, ein indianisches Surro-"gat für Dinte, in unformlicher, aber ausbrucksvoller Weise bie "Stadt ber Ottagaumies gezeichnet. An ber linken Seite machte er "barauf einen mit Fellen betleibeten Mann, ber einen Nabo= "weffier vorftellen follte. Bom Munbe beffelben bis zu ber "Schnauze eines Hirsches, bem Symbol ber Chipeways, führte "ein langer Strich. Noch mehr links fab man ein ben Fluß hinauf "gleitenbes Canoe. In baffelbe zeichnete er einen Dann mit "einem Sut auf bem Ropfe. Diese Rigur reprasentirte einen "Englanber, also mich. Mein Franzose, ber bas Boot ruberte, "war an einem um ben Kopf geschlungenen Tuche tenntlich. "Ferner brachte er noch auf bem Borbertheil bes Canoes mehrere "bebeutungsvolle Embleme, barunter bie Friebenspfeife, an. "Sinn biefer fur bie Raboweffier beftimmten und ihnen, wie ich "nicht bezweifele, vollftanbig einleuchtenben Mittheilung war folgen-"bermaßen: Ein Chipeman-Bauptling bat bei ber Stadt ber Otta-"gaumies eine Unterrebung mit einigen Naboweffier-Bauptlingen "gehabt. Diefe haben ihn gebeten, ben Englander, melder fich "letthin bei ihnen aufgehalten bat, ben Alug hinauf zu geleiten. "Sie munichen baber, bag ber Chipeman, obgleich sonft ihr er-"Klarter Feind, von teinem Ihresgleichen auf feiner Reife be-"läftigt werbe, weil er einen Mann beschirme, ben fie gleich einem "Landsmanne ichatten und werth hielten".1)

Einen ausgezeichneten Bericht über bie Bilberschaft ber Roth: baute liefert Schoolcraft in seiner "History of Indian Tribes".

Fig. 5 zeigt die Personenliste einer am Millese im Minnessotagebiete wohnenden Indianertruppe, welche im Jahre 1849 dem Agenten der Bereinigten Staaten behufs der jährlichen Steuern von Nago-nade, einem Chipéway-Indianer, übersandt ward. Die Indianer unterschreiben sich gewöhnlich durch ihr "Lotem" oder Familienzeichen. Da sie aber in diesem Falle sämmtlich das nämliche besaßen, so war jede Familie durch eine Figur bezeichnet, welche den Hauptnamen ihres Oberhauptes

<sup>1)</sup> Carver's Travels, p. 418.

Fig. 5.

| 0.8. 0. |        |          |           |            |      |
|---------|--------|----------|-----------|------------|------|
| +       | 2      | 11111    |           | 5          |      |
|         |        | 11111111 | 111       | 111111     | 1111 |
| 1       |        | 9        | 10        | 11         | 12   |
| [11]    | 111    | 1111     | 11111     | 111        | 1111 |
| *       | 14     | 15 (0 0) | 16        | 7          | 18   |
| iII     | ľ      | ,        | ារ៉ា      | 1111       | 111  |
| 19      | » O    | 21       | n Company | 2          | N S  |
| 1       | i      | 1111     | 1111      | 11         | 11   |
| 25      | 26     | "()      | 28        | " <b>A</b> | 30   |
| 11111   | 111111 | 1111     | }         | 111        | Ш    |
| n       |        | "()      | 84        | 36         |      |
| •111    | 1      | 11       | 11111     |            |      |

Indianische Bersonenlifte.

wiebergab. So stellt 3. B. Nr. 5 einen Haifisch vor, und die sechs Striche barunter zeigen an, daß die Familie bes Haisisches aus sechs Versonen besteht. Nr. 8 ist ein Biberfell, 9 eine Sonne, 13 ein Abler, 14 eine Schlange, 22 ein Buffel, 34 eine Art, 35 ein Medicinmann u. s. w.

Fig. 6 ist ein Shin-ga-ba-mas-sin ober Bilberftein. Auf bemselben seben wir die Lebensgeschichte eines berühmten hauptlings ber St. Mary-Truppe, welcher im Jahre 1828 am Oberen

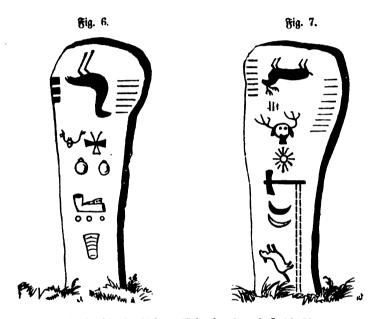

Indianische Grabsteine. (Schoolcraft, vol. I, pl. 50.)

See starb. Er gehörte, wie die Abbilbung lehrt, dem Totem der Kraniche an. Die sechs Striche zur Rechten und die drei zur Linken sind Ehrenzeichen. Die letzteren deuten auf die drei wichstigen Friedensabschlusse, an denen er zu verschiedenen Zeiten Theil nahm 1); unter den ersteren ist auch die Schlacht von Morasviautown angedeutet, die er unter der Anführung Tecumseh's mitmachte und woselbst er einen Bruder verlor.

<sup>1)</sup> Schoolcraft, Indian Tribes, vol. I, p. 357.

Fig. 7 ift ber Abjedatig ober die Grabtafel von Wabojeeg, einem berühmten Kriegshäuptlinge, der am Oberen See um das Jahr 1793 starb. Er gehörte der Familie oder dem Geschlechte der Kenthiere an. Diese Thatsache wird durch die Figur des Thieres veranschaulicht. Die umgekehrte Stellung desselben deutet auf seinen Tod. Sein persönlicher Name — er hieß der weiße Fischer — ist nicht berücksichtigt. Die sieden Striche links zeigen die sieden von ihm geführten Kriegszüge an. Die drei unter dem Totem besindlichen senkrechten Linien bezeichnen seine drei im Kampse erhaltenen Wunden. Der Kopf des Musethieres bezieht sich auf einen lebensgesährlichen Kamps mit einem wüthenden Thiere dieser Gattung.

Fig. 8 ift bie Copie eines Rinbenbriefes, ber im Jahre 1820 oberbalb ber St. Anthony=Ralle gefunden ift. "Das Original "befteht aus weißer Birtenrinde und bie Figuren find forgfältig "gezeichnet. Rr. 1 bebeutet bie Flagge ber Union, Rr. 2 ift bas "bamals por Rurgem zu Colb Spring an ber Weftfeite ber Rlippen "oberhalb ber Munbung bes St. Beter eingerichtete Truppen= "lager, Rr. 4 veranschaulicht ben tommanbirenben Officier, Oberft "B. Leapenworth, unter beffen Oberbefehl eine Gefandtichaft gur "Friebensunterhandlung in bas Chippema-Gebiet gefanbt mar: "Nr. 11 ift bas Bilb bes oberften Siourhauptlings, Chatope "ober ber Geche, unter beffen Anführung bie Truppe ftanb, "Nr. 8 ber zweite Sauptling, Ramens Babebatunta ober ichwarzer "hund. Das Symbol seines Namens zeigt Nr. 10, er besitt "vierzehn Butten, Dr. 7 ift ein bem Chatope untergeorbneter "Säuptling, mit breizehn Sütten und einem Waarenballen, "(Rr. 9), welchen bie Regierung bes Friebensabichluffes willen "zugeftanden batte. Der Rame biefes Inbianers, beffen Wigmam "wir Rr. 5 feben und ber über breigebn Wohnungen zu gebieten "hatte, ist nicht angegeben."1)

Der Sinn bieses Briefes war, baß eine von Chakope angesführte und von Oberft Leavenworth begleitete ober boch wenigstens unter seinem Schutz stehende Siouxtruppe in der Hoffnung zu biesem Platze gekommen sei, daselbst die Chippewa-Jäger zu treffen und Frieden mit ihnen zu schließen. Der Chippewa-Häuptling

<sup>1)</sup> Schoolcraft's Indian Tribes, vol. I, pp. 852, 853.

Babesacundabi, ber biefen Brief fand, entzifferte biefes Schreiben mit Leichtigkeit und ohne Schwanken.



Die Mitalieber einer von amei Inbianerfubaeleiteten Ent: bedungservebition Бе= merkten eines gens, als fie fich ge= rabe zum Aufbruche rüfteten, baß in ber Richtung bes von ihnen beabsichtigten Weges ein Pfahl eingerammt sei. an beffen Spite fich ein mit Zeichnungen bebed= tes Stud Rinbe befanb, welches für jeben fpater zufällig bes Pfabes baber tommenben Inbia-Information ner als bienen follte. Daffelbe ift burch Fig. 9 abge= bilbet. Nr. 1 repra= fentirt ben zum Schute ber Expedition mitrei= senben Subalternoffi = cier. Das gezogene Schwert zeiat seinen Stanb an. Rr. 2 ftellt ben Secretår bar. ift mit einem Buche in ber hand abgebilbet, ba ihn bie Indianer für einen Abvocaten hielten.

Nr. 3 ift ber hochst zwedmäßig burch einen Hammer bezeichnete Geologe. Nr. 4 und 5 sind die zwei Attachés, Nr. 6 ist ber Dolsmetscher, und Nr. 9 sehen mir sieben Infanteriesoldaten, von benen jeber, wie Nr. 10 zeigt, mit einem Gewehr bewassnet war. Nr. 13 und 15 beweisen, daß sie sich ein gesondertes Feuer anzündeten

und fich eine Mahlzeit bereiteten. Rr. 7 und 8 find bie beiben Spippewaführer. Sie find bie beiben einzigen Personen, welche



Inbianifder Rinbenbrief.

keinen Hut tragen; ein solcher gilt nämlich ben Indianern für ein besonders charakteristisches und von ihnen stets angewandtes Unterscheidungszeichen der weißen und rothen Rasse. Rr. 11 und 12 stellen eine Prairiehenne und eine junge Schildkröte vor. Es war dies der Ertrag der am vorhergehenden Tage angestellten Jagd, und beide erbeuteten Thiere waren im Lager verzehrt. Die schräge Stellung des Stockes sollte den einzuschlagenden Weg anzeigen; die drei sich auf dem Pfahle unmittelbar unter dem Rindendriese besindenden Einschnitte waren dazu bestimmt, die muthmaßliche, von einem Gewässer zum andern berechnete Dauer bieses Theils der Reise anzugeben.

Das folgende Bilb, Fig. 10, enthält die Lebensgeschichte eines berühmten Häuptlings der Delawaren, Namens Wingemund. Nr. 1 zeigt, daß berselbe dem ältesten Zweige des Stammes, welcher die Schilbkröte als Symbol besaß, zugehörte. Nr. 2 ist das Totem oder Familienadzeichen des Mannes selbst. Nr. 3 ist die Sonne, und die zehn Striche sind die zehn Kriegsfahrten, die er mitmachte. Die Figuren linkerhand stellen die Gefangenen dar, die er auf den einzelnen Streifzügen erbeutete. Die Männer unterscheiden sich von den Frauen, und die Feinde, welche lebend in seine Hand sielen, sind mit einem Kopse abgesbildet, wogegen ein kopsloser Mann natürlich einen Todten darsstellt. Die drei mittleren Zeichnungen bedeuten drei von ihm gestürmte Festungen. Die durch Nr. 8 dargestellte liegt am Erisee,

Nr. 9 in Detroit und Nr. 10 ift bas am Zusammenfluß bes Alleghany und Monongahela gelegene Fort Pitt. Die schrägen Striche bestimmen bie Zahl seiner Untergebenen. 1) Fig. 11 ver=





Inbianifcher Rinbenbrief.

anschaulicht eine bem Brafibenten ber Bereinigten Staaten ein= gereichte Bittidrift, beren 3med bie Darlegung vermeintlicher rechtsgültiger Aufpruche auf bestimmte, in ber Nabe bes Oberen Sees (Nr. 10) liegenber Seen (Nr. 8) war. Rr. 1 ftellt Ofhcabawis vor, ben Anführer ber Bittsteller, ber, wie ersichtlich, bem Geschlecht ber Kraniche angehört. Die Augen und Herzen ber ihm nachfolgenben Gefährten find fammtlich mit ben seinigen verbunden, wodurch die Uebereinstimmung ihrer Ansichten und gleichartige Gefinnung ihrer Gefühle betundet wirb. Dr. 2 Wai-mit-tig-oazh, Nr. 3 Ogemageezhig und Nr. 4 Muk-o-misub-ains, die kleine Schildkrote, geboren fammtlich zum Cotem ber Rr. 5 D=mufh=tofe, bas fleine Glenthier, ftammt ba= gegen von ber Familie ber Baren. Dr. 6 gablte fich jum Man= fifch und Dr. 7 gum Saififch- Totem. Bom Auge bes Anführers geht eine Linie vormarts zum Brafibenten, eine zweite zieht fich rudmarts zu ben burch Rr. 8 bargestellten Geen.

In Westeuropa sind in einigen Gegenden Felssculpturen ents bedt, beren Bebeutung bis jest noch nicht entziffert ift. Doch

<sup>1)</sup> Schoolcraft, vol. I, pp. 352, 353,



Indianifde Bittfdrift.

burfen wir hoffen, baß eine umfassenbere Erforschung ber Bilber= schrift jetiger wilber Stamme auch auf biese uralten Producte ein erhellenbes Licht werfen wirb.

Wir wollen nunmehr zu ber Runft übergeben, welche bie Ausschmudung bes menschlichen Korpers bezwecht. Befanntlich beaen bie Wilben eine leibenschaftliche Liebhaberei fur bie vermeintliche Berichonerung ber eigenen Berfon. Bei einigen ber allerniedrigsten Raffen ermangeln bie Frauen allerdings fast jealichen Schmudes; boch tommt bies nur baber, weil bie Manner bas fammtliche Gefchmeibe fur fich in Anspruch nehmen. Ale all= aemeine Regel gilt bierbei, bag bie Gublanber fich felbft und bie Nordländer ihren Anzug zu verzieren pflegen. Und in der That lieben es alle jene milben Stamme, welche ben größten Theil ihres Körpers unbebedt laffen, fich bie Saut mit ben leuchtenbften Farben, bie fie erhalten tonnen, ju bemalen. Schwarg, weiß, roth und gelb wenden fie am liebsten und jebenfalls am baufigften an. Die Auftralier an ber Botany Bay maren, wenngleich nacht, boch burchaus nicht ungeschmückt. Gie bemalten fich mit rothem Oder, weißem Thon und Holztohle. Das Roth mar in breiten Carreaux aufgelegt, bas Weiß bilbete meiftens Streifen, und bie Malerei im Gesicht bestand bann oftmals aus fleinen Bunkten mit einem Rreise um jebes Auge. 1) Durch bie Rafenscheibewand trugen fie einen Knochen von ber Dide eines menschlichen Fingers und einer Lange von funf bis fechs Boll. Diefer lettere Gebrauch war in ber That sehr abgeschmadt, ba er bas freie Athemholen burch die Nase verhinderte, und tropdem ertrugen die Australier bes Aussehens wegen gern und freudig biese Unannehmlichkeit.

Außerbem besitzen sie zierlich ausgeschnittene, aus aneinander gereihten Muscheln gesertigte Halsketten, sowie Ohrringe und Armsbander aus kleinen Schnüren und Gürtel aus gestochtenem Menschenshaar, die sie um die Taille binden. Ferner tragen sie große Kragen aus Muscheln, die ihnen vom Hals bis auf die Brust herabhangen. Auf alle diese Dinge legen sie einen hohen Werth.

Spir und Martius beschreiben bie Ausschmudung einer Coroabo-Frau folgenbermaßen 3): "Auf jeber Bade sah man einen "Kreis und barüber zwei Striche; unter ber Nase befanben sich

<sup>1)</sup> Hawkesworth's Voyages, vol. III, p. 635.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Travels in Brazil, vol. II, p. 224.

"Mundwinkeln bis zu ber Mitte ber Backen führten zwei Parallel"linien, und unter diesen waren auf beiben Seiten eine Menge
"senkrechter Striche angebracht; unter und zwischen ben Brüsten
"waren einige mit einander verbundene Kreiseinschnitte, und an
"den Armen herunter erblickte man die Malerei einer Schlange.
"Außer einer Halskette von Affenzähnen trug diese Schönheit keine
"weiteren Schmucksach".

In Tanna "hat sich einer ber Eingeborenen die eine Gesichts"hälfte mit rothem Thon beschmiert, während die andere die nackte,
"bunkle, kupferfardige Haut zeigt; ein zweiter trägt Stirn und
"Bangen roth bestrichen; ein britter die erstere roth und die
"letteren schwarz; ein vierter hat ein gänzlich rothes Gesicht und
"einen runden, schwarzen, glänzenden Punkt über der Nase, und
"ein fünfter geht mit einem über und über schwarzen Antlitz
"umher. Diese vollständig schwarze Färbung ist, nebendei gesagt,
"ein Zeichen von Trauer".1)

Ein Wilber besitt in ber That nicht nur Halsbanber und Minge, Handgelenke und Knöchelspangen, sondern auch Arm=, Bein= und — wenn der Ausdruck gestattet ist — Leibringe. Die Taille sowie den Hals, die Arme und Beine, Finger, und selbst Fußzehen behängt er mit Schmucksachen aller Art. Diese vielen und häusig sehr schweren Gegenstände mussen bisweilen ungemein läftig zu tragen sein. Lichtenstein bemerkte an der Frau eines Beetuan-Hauptlings nicht weniger als zweiundsiebzig Messingringe.

Auf die Gute des Materials kommt es ihnen nicht an; Kupfer, Messing, Gisen, Leder, Elsenbein, Stein, Muscheln, Glas, Holzstücken, Kerne oder Zähne, — mit allem nehmen sie fürlieb. Auf der Südost=Insel im Louisiada=Archipelagus sah M'Gillivray sogar mehrere Armbänder, die aus einem menschlichen Unterkieser gefertigt und mit querliegendem Schlüsselbein versehen waren; und andere Reisende haben messingene Gardinenringe und Besichläge von Schlüssellöchern, Deckel von Sardinenbüchsen und and dere berartige höchst unpassende Dinge mit großer Würde und Stolz tragen sehen.

Livingstone 2) besuchte eine subafritanische Sauptlingsfrau, bie

<sup>1)</sup> Turners Nineteen Years in Polynesia, p. 5.

<sup>2)</sup> Exp. to the Zambesi, p. 284.

"achtzehn massive fingerbicke Messingringe um jedes Bein und brei "tupserne unmittelbar unter jedem Knie trug, neunzehn Ressings"ringe schmudten ihren linken und acht von Wessing und Kupser "ihren rechten Arm; außerbem besaß sie noch einen großen Elsens, beinring über beiben Elbogen. Um den Hals hing eine hübsche "Perlenkette und um ihre Taille schlang sich ein Perlengurtel".

Die Toilette ber Felatah=Damen in Mittelafrika nimmt tag= lich mehrere Stunden in Anspruch. Ja, sie fangen bereits über Nacht an, ihre Finger und Fußzehen sorgfältig mit Hennablättern zu umwinkeln, so daß dieselben am folgenden Worgen eine köst= liche Purpursarbe besitzen. Die Zähne werden abwechselud blau, gelb und roth angestrichen, hier und da behält einer, des Con= trastes wegen, seine natürliche Karbe. Den Augenlidern widmen sie eine besondere Sorgfalt; sie bemalen dieselben nämlich mit Schwefelantimon. Das Haar wird künstlich mit Indigo gefärdt. Dazu tragen sie Knöpse und andere Schwucksachen in verschwen= berischer Fülle. Doch begnügen sie sich nicht damit, sich Hals, Arme, Knöckel und alle Theile, wo es sich nur irgend than läßt, zu behängen, sondern schneiden zu diesem Zwecke noch Löcher in's Fleisch.

Die westlich vom Madenzie-Flusse wohnenben Estimos machen sich in ihre Baden zwei Deffnungen, an jede Seite eine. Diese werden allmählig vergrößert und eine steinerne Schmucksache in Form eines Manschettenknopfes darin getragen, weshalb man biesen Zierrath auch füglich "Badenknöpse" nennen kann. Brench- ley sah die Eingeborenen der Salomons-Inseln mit durch den Nasenknorpel gesteckten Kredssicheeren geschmuckt. 2)

In einem großen Theile Westamerikas und auch in Afrika herrscht ferner die Sitte, ein Stud Holz burch die Mitte der Unterslippe zu schieben. Zu diesem Zwecke wird in der Kindheit ein kleines Loch in die Lippe gemacht. Nach und nach wird es erweitert und erhält schließlich einen Umfang von etwa einem Zoll Länge.

Ginige Bolter verlangern bas Ohrlappchen, bis es auf bie Schulter herabhangt; andere feilen sich bie Zahne auf mancherlei Beife.

So haben z. B. bei ben Rejangs auf Sumatra "beibe Ge=

<sup>1)</sup> Laird's Expedition into the Interior of Africa, vol. II, p. 94.

<sup>2)</sup> Cruise of the 'Curacoa', p. 250.

"solge ihrer einsachen Nahrung von Natur ungemein weiß und schön "find, abzuschleifen und zu verunstalten. Zum Feilen benutzen sie kleine "Schleifsteine von verschiebener Güte, und der Eingeborene liegt "während der Procedur auf dem Rüden. Biele, hauptsächlich die "Frauen des Lampong-Landes, lassen sie zugespitzt und Manche "seilen nur den Schmelz und das äußerste Ende ab, das "mit sie um so besser die kohlschwarze Farde, mit welcher sie ihr "Gebiß saft durchgängig zu verschönern psiegen, annehmen und behalten". 1)

J. B. Davis besitt ben Schabel eines Dyaks, bessen sechs Borberzähne jeber mit einem kleinen, sorgkältig gebohrten Loche versehen ist, in die sammtlich eine mit einem kreiskörmigen Messingknopf geschmuckte Nadel getrieben ist. Bei jeder Erhebung der Oberlippe mußten natürlich zu Ledzeiten des Mannes die glänzenden Knöpse auf den Zähnen sichtbar werden. 2). Auch einige afrikanische Stämme schnitzen sich ihre Zähne in verschiedener Weise ab und jede Gemeinschaft oder Horde hat darin ihre bessondere Wobe.

Berzierungen auf ber Haut anzubringen, ist eine fast bei sämmtlichen tiefer stehenben Rassen übliche Sitte. In manchen Fällen folgt jedes Individuum seiner eigenen Phantasie; in ansberen bagegen besitzt jeder Stamm ein ihm besonders zukommens bes Wuster. So sagt z. B. Capitain Burton d') in seiner Schilzberung der Abeokutad: "Die Verschiedenheit der Tätowirungen "und Berzierungen bereitete dem Fremden durch ihre unüberseh= "dare Mannigfaltigkeit bedeutende Schwierigkeiten. Die Muster "auf der Haut variirten in jeder Richtung von den verschwindend "Kleinen Punkten an dis zu den großen Narben und breiten "Flächen, die das Ansehen von gekochtem Fleisch hatten. Da sah, "man alle nur denkbaren Figuren, z. B. Schildkröten, Alliga= "toren, die beliebte Eidechse, Sterne, concentrische Kreise, rauten= "förmige Striche, gerade Linien, Umrandungen, geronnene Bluts= "tropsen, marmorirte oder knopfartige Fleischknubben und hoch=

<sup>1)</sup> Marsden's History of Sumatra, p. 52.

<sup>2)</sup> Thesaurus Craniorum, p. 289.

<sup>3)</sup> Abeokuta, vol. I, p. 104. Enbbod, Die Entitehung ber Civilifation.

"stehenbe Narben, bie bas Ansehen von Brandwunden hatten "und stets offen gehalten wurden, bamit man Fetisch = Heil= "mittel zur Vertreibung der bosen Einstüsse hineinzuthun vermöge. "Her zu Lande besitzt jeder Stamm, jede Sippe, ja sogar jede "Familie ihre besonderen Abzeichen, die in Folge ihrer zahllosen "Abweichungen sehr wohl mit den Linien und Figuren der euro= "paischen Heralbit verglichen werden können". 1)

Die Nyambanas in Sübafrika erkennt man an einer Reihe von Bläschen ober Warzen, welche ungefähr die Größe einer Erbse haben und sich dis auf die Nasenspitze heradziehen. Bei den Bachapin-Kaffern erhalten die Eingebornen, die sich im Kampfe auszeichneten, die Erlaubniß, ihren Schenkel mit einem langen Einschnitt zu schmüden. Da sie in die offenen Wundstreisen Asche reiben, so erhält derselbe eine bläuliche Färbung und verznarbt nie.

Die Stammesabzeichen ber Bunns 2) (Afrika) bestehen aus brei Schmarren, die sich über das Gesicht vom Wirbel bis zum Munde herabziehen und dick ausliegende, reliefartige Fleischwulste bilben. Diese schmerzhafte Verzierung wird durch Einschnitte in die Haut und Herausnahme eines Fleischstreifens ausgeführt. Palmöl und Holzasche werden dann in die Wunde gerieben und verursachen die starte Erhöhung.

Die Bornuesen in Centralafrika tragen zwanzig Schnitte ober Linien an jeber Seite bes Gesichts; bieselben gehen von ben Mundwinkeln bis zum Anfang bes Unterkiesers ober Backensknochens. In ber Mitte ber Stirn haben sie ebenfalls einen Schnitt, ferner sechs auf jebem Arm, sechs auf jebem Bein, vier auf beiben Seiten ber Brust und gerabe über ben Hüften je neun. Dies macht im Ganzen 91 große Einschnitte; und biese Anhäufung von Wunden soll namentlich in ber Hitz und in Folge ber Fliegen äußerst schwerzlich sein.

Die Insulaner an ber Torresftraße verschönern sich burch eine große ovale, etwas erhöhte, forgfältig ausgeführte Schramme. Dieselbe befindet sich meistens auf ber rechten Schulter; einige

<sup>1)</sup> Siehe ferner Baikie's Exploring Voyage, pp. 77, 294, 336, und vor allen Dingen 450.

<sup>2)</sup> Trans. Ethn. Soc., vol. V. p. 86.

<sup>3)</sup> Denham, vol. III, p. 175,

tragen aber auch eine zweite auf ber linken. Am Cap Port hatten ebenfalls viele ber Eingeborenen quer über ber Bruft zwei ober brei Einschnitte. Auch besaßen manche ein zweihörniges Zeichen vorn auf jeber Seite; boch schienen biese Abweichungen bem Gesichmade jebes Einzelnen überlassen zu sein.

Die Sitte bes Tatowirens verbreitet sich fast über die ganze Erbe, ist aber, wie sich benten läßt, in heißen Ländern besonders entwickelt. In Sibirien tatowiren sich die Ostiakenfrauen die Oberstäche ber Hand, ben Unterarm und die vordere Seite des Beines. Die Männer schneiden sich nur auf das Handgelenk das Merk- oder Abzeichen, welches als ihre Signatur gilt. 1)

Bei ben Tusti 2) wird bas Kinn ber "Frauen mit ausein"ander gehenden Linien tätowirt; die Manner beschränken sich auf
"ein unvergängliches Zeichen im Gesicht, welches gleichsam als
"Siegestrophäe von ber Erlegung eines Baren, dem Fang eines
"Walfisches u. s. w., ober wohl auch in Kriegszeiten von ber
"Tödtung eines Feindes Zeugniß giebt".

Bei ben Arabern 3) "punktiren bie Frauen von Aenezi ihre "Lippen und farben fie blau; bie von Serhhan versehen ihre "Wangen, Brust und Arme, und bie von Ammour ihre Knochel "mit Punkten".

Die Bewohner ber aleutischen Inseln becoriren Hande und Gesicht mit vierfüßigen Thieren, Bögeln, Blumen u. s. w. Bei ben Tungusen werben bie Berzierungen gewöhnlich aus geraben und gebogenen Linien gebilbet. 4)

Die Mabegassen tatowiren sich nicht burchgängig, boch haben bie Frauen bes Betsileo=Stammes, nach Herrn Campbell's Ansgabe, "über und über tätowirte Arme; einige von ihnen tragen "außerbem einen Kragen um ben Hals, bessen Tätowirung einer "burchbrochenen Arbeit gleicht. Die Brust ber Männer ist in "ähnlicher Weise geschmuckt". 5)

Biele ber inbischen Gebirgsvöller tatowiren sich. 6) Bei ben Abhors haben z. B. bie Manner ein Rreuz auf ber Stirn; wo=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Pallas, vol. IV, p. 56.

<sup>2)</sup> Hooper. The Tents of the Tuski, p. 37.

<sup>3)</sup> Burkhardt. Notes on the Bedouins and Wahabys, vol. I, p. 51.

<sup>4)</sup> Muller Des de toutes les Nat. de l'Emp. de Russe, Pt. III, p. 58, 112.

<sup>5)</sup> Sibree. Madagascar and its People, p. 221.

<sup>. 6)</sup> Dalton. Des. Ethn. of Bengal, p. 27, 114, 251.

gegen die Frauen basselbe Zeichen, boch in Keinerem Format, gerabe unter der Rase auf der Oberlippe und außerdem sieden Streisen unter dem Munde tragen. Die Khnengs besitzen eine ungleich stärkere, Thiere u. s. w. darstellende Tätowirung; sie halten dieselbe übrigens nicht für eine Berzierung, sondern des haupten, daß die natürliche Schönheit ihrer Frauen, welche des ständig die Reizlust der umwohnenden Stämme erregte, sie zu diesem Bersahren gezwungen habe. Die Oraon-Frauen machen sich drei Striche auf die Stirn und zwei an die Schläsen, während die Männer ihren Unterarm mit Brandmalen versehen.

Die Tätowirung ber Frauen auf ber Brumer-Insel an ber Sübtüste von Reu-Guinea bestand im Gesicht, auf ben Armen und dem Vordertheile des Körpers aus verticalen, etwa zollbreit auseinander stehenden, mit Zickzacklinien verbundenen Streisen. Der Rücken blieb in der Regel frei. Ihrem Antlige wandten sie eine besondere Ausmerksamkeit zu, und die Verzierungen am Handsgelent und auf dem Unterarm waren häusig so sorgfältig ausgesarbeitet, daß sie den Eindruck einer Spigenarbeit hervorriesen. Deie Männer waren seltener tätowirt, und war es doch der Fall, so trugen sie nur einige wenige Stricke oder Sterne auf der rechten Seite der Brust. Zuweilen bestanden diese Ausschmückungen jedoch aus einer doppelten Reihe großer Sterne und Punkte, die sich von der Schulter dis zur Herzgrube erstreckten.

Den Singeborenen von Tanna genügte die vorhin erwähnte Malerei nicht, sie schmückten vielmehr Arm und Brust durch hochsenende Narben, welche Thiere, Pflanzen, Blumen, Sterne und eine Menge anderer Dinge darstellten. "Die Eingeborenen von Taszusan ober Formosa brücken vermittelst eines äußerst schmerzsusaften Verschiedene Figuren, wie Bäume, Blumen "nud Thiere, auf ihren nackten Körper. In Guinea gleicht die "Haut der Bornehmen geblümtem Damast, und in Dekan tragen "die Frauen ebenfalls Blumen, die ihnen auf Stirn, Arme und "Brust in's Fleisch geschnitten werden. Die dadurch entstehenden "hochliegenden Narben sind bunt bemalt und haben das Ansehen "von geblümtem Damast.""

<sup>1)</sup> McGillivray's Voyage of the 'Rattlesnake', vol. I, p. 262.

<sup>\*)</sup> Forster's Observations made during a Voyage Round the World, p. 588.

Auf ben Longa-Inseln reicht "die Hautverzierung ber "Männer von der Mitte des Schenkels dis über die Hüfte; die "der Frauen ist unbedeutend und beschränkt sich auf Arme und Finger". 1) Auf den Fibschi-Inseln ist dagegen das schwache Geschlecht mehr tätowirt als das starke. Nach dem Urtheil mancher Reisenden ist eine geschmackvoll ausgeführte Tätowirung ein entschiedener Schmuck. So versichert uns z. B. Laird, daß die in Westafrika übsichen Muster gar häusig "der Haut in Ermangelung der Kleider eine gewisse Bollendung verleihen"."

"Auf ben Gambier=Inseln," fagt Beechen 3), "ift biefe Sitte "so allgemein, bag man felten einem untatowirten Denschen be= "gegnet, und biefes Bericonerungsmittel wird zubem in foldem "Umfange angewandt, bag oft ber gange Körper vom hals bis "zu ben Fußtnöcheln mit kleinen buntfarbigen Strichen bebeckt "ift; bie Bruft wirb meiftens freigelaffen ober nur mit einem "einzigen Symbole geschmudt. Zuweilen ift, gewöhnlich bei "alteren Mannern, bas Geficht unterhalb ber Augen tatowirt, "boch fteben in biesem Falle — vermuthlich weil bie Operation zu "schmerzlich mare — bie Striche ober bas Netwerk nicht fo bicht "wie auf bem übrigen Korper; auch erftreden fie fich nur bis "jur oberen Salfte bes Gefichts und enben mit einer magerechten "Linie, bie von einem Ohr bis zum anbern läuft. "nahme biefes und einiger anderer Muster, worunter sich auch "ein aus blauen Linien gebilbetes befinbet, bas wie ein Strumpf= "gewebe aussieht und fich von ber Mitte bes Schenkels bis zu "ben Fußenocheln erftrect, ift bie Wirtung biefes Berfahrens "eine fleibsame und verbrangt in hobem Grabe ben Ginbrud ber "Nactiheit. Die Mufter, welche ben Buchs auf bas vortheil-"haftefte hervorbeben, und bie ich vor allen Dingen zu biefer "Gruppe rechnen mochte, find bie, welche fich von ben Achfelhohlen "bis zu ben Sufien erftreden und eine gebogene Linie nach vorn "bilben, woburch bie Taille fich ju verengen scheint und ber Be-"ftalt aus einer Meinen Entfernung eine Gleganz und ein Umriß "verliehen wirb, bie an bie Figuren in ben ägyptischen Grabmalern "erinnern."

<sup>1)</sup> Cook's Voyage towards the South Pole, vol. I, p. 218.

<sup>3)</sup> Narrative of an Expedition into the Interior of Africa, vol. I. p. 291.

<sup>3)</sup> Beechey, vol. I, p. 138.

Fig. 12 stellt einen Karolinen-Insulaner nach Freycinet bar. Das Bilb liefert uns einen Begriff vom Tatowiren, jedoch zeigt bas Gesicht und bie Gestalt bes Mannes keineswegs ben biesen Insulanern eigenthumlichen Typus.



Rarolinen-Infulaner.

Die auf ben Sandwich: Inseln übliche Tatowirung ist weniger kleibsam, ba ihre symbolischen Berzierungen nach Arago's Bersicherung "sinnlos, wunderlich, geschmacklos und in der Regel schlecht ausgeführt sind". Die Neuseelander, die auf diesem

<sup>1)</sup> Arago's Letters, Pt II, p. 147.

Sebiete ber Kunft wohl bas Vollkommenste geliefert haben, (s. Fig. 13 u. 14), wenden meistens gebogene und spirale Linien an. Das Bersschren ist äußerst schwerzhaft, namentlich gilt das von den Lippen. Allein vor der Operation zurückzubeben oder auch nur während berselben ein Zeichen des Leidens zu äußern, würde ein Beweis von Unmännlichkeit sein.

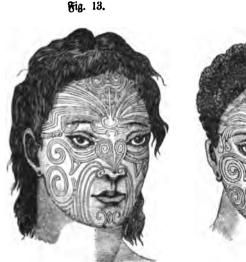

Der Ropf eines Renfeelanbers.



Der Ropf eines Reuseelanbers.

Die Eingeborenen benutzen bas "Moko" ober Muster ihrer Tätowirung als eine Art Signatur. Die Frauen lassen sich auf ihre Lippen horizontale Striche schneiben. Rothe Lippen zu haben, allt für eine Schanbe. 1)

Bir konnten noch manchen ähnlichen Fall anführen, daß sich die Bilben wegen einer vermeintlichen Verschönerung einem höchst empfindlichen Versahren unterwerfen. Die in dieser Hinsicht seltsamste Sitte ist vielleicht die, welche eine Umformung einzelner Körpertheile vermittelst fester Bandagen bezweckt, und die auf mehreren Theilen der Erde üblich ift. Die kleinen Füße ber

<sup>1)</sup> Die Details einer polynefischen Tätowirung find in Hale's United States Exploring Expedition: Ethnography, p. 40 angegeben.

chinesischen Damen sind weltbekannt; boch hat diese Mobe sicherlich weniger Schaben gestiftet, als die ehemals in Europa übliche Einpressung der Taille. Die Samoa-Insulaner 1) und mehrere andere amerikanische Stämme pstegen sogar die Form des Kopfes zu verändern. Man sollte meinen, daß ein solcher Druck einen sehr nachtheiligen Einstuß auf das Denkvermögen der betreffenden Person ausüben musse; nach den dis jett vorliegenden Berichten scheint das jedoch nicht der Fall zu sein.

Die Behanblung bes Haares und die baraus entstehenben Moben weichen bei ben verschiedenen Rassen ungemein von einsander ab. Einige pflegen es ganzlich abzuscheeren; andere lassen bem Scheitel entlang einen Streisen stehen; die Kaffern tragen einen runden King von ihren Haaren, und die nordamerikanischen Indianer halten es für eine Pflicht: und Ehrensache, einen kleinen Haarbüschel zu behalten, um nicht in den Verdacht zu kommen, als wollten sie im traurigen Fall einer Niederlage ihren Gegner um das anerkannte Emblem des Sieges, den Scalp, bestrügen.

Die Insulaner ber Torresstraße brehen ihr Haar zu langen pfeisensörmigen Locken und tragen außerbem eine Art von Persücke, die sie in gleicher Weise zu ordnen psiegen. Zuweilen scheren sie den Kopf kahl und lassen nur einen querlausenden Büschel stehen. Am Cap Pork wird das Haar meist kurz gestragen. 2) Die Frauen von Tanna thun das Nämliche und arrangiren es dann zu einem Wald von kleinen aufrecht stehenden, anderthalb Zoll langen Löckhen. Die Wänner lassen es dis zu einer Länge von 6 dis 18 Zoll wachsen und theilen es in sechsoder siedenhundert dunne Strähne. Dieselben werden sämmtlich von den Wurzeln an dergestalt um die dunne Kinde einer Schlüngspflanze gewunden, daß sie das Ansehen von gedrehten Schnüren erhalten. Die Enden bleiden bis zu einer Länge von etwa zwei Zoll frei und werden geölt und gekräuselt. 3)

Die Fibschi=Insulaner ) wibmen, wie Tafel II zeigt, ihrem Kopfschmuck einen großen Theil ihrer Zeit und Ausmerksamkeit.

<sup>1)</sup> Turner's Nineteen Years in Polynesia, p. 175.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) McGillivray's Voyage of the Rattlesnake, pp. 11, 18.

<sup>3)</sup> Turner's Nineteen Years in Polynesia, p. 77.

<sup>4)</sup> Fiji and the Fijians, vol. I, p. 158.



Tafel II. Paartrachten der Fidschi-Insulaner.

Die meisten Hauptlinge halten einen eigenen Friseur, ber sie oft Stunden lang in Anspruch nimmt. Ihr Haupthaar besitzt manchmal einen Umfang von mehr als brei Fuß, ja, Herr Williams maß einen, ber einen Umkreis von fünf hatte. Dies zwingt sie aufschmalen Holzessischen ober Halsstützen zu schlafen, was sehr undequem sein muß. Auch färben sie das Haar. Schwarz ist ihre natürliche und zugleich beliebteste Farbe; manche Einzgedorenen ziehen jedoch weiß, slachsfarbig und ein leuchtendes Roth vor.

"Auf einem folden Ropfe," fagt Williams, "erhebt fich z. B. bas "fammtliche Saar in gleichmäßiger Sobe; vorn ift ein Drittel afch= "ober sanbfarbig gefärbt, bas übrige bagegen ift schwarz gelaffen. "Beibe Farben merben burch eine icharf begrenzte Linie von ein= "anber getrennt. Nicht wenige biefer haartrachten find fo mun= "berlich erbacht, bag es faft icheint, als folle burch ihren Anblid "bie Erregung ber Lachluft bezweckt werben. Gin Gingeborener "trägt einen biden Knoten fuhn emporftrebenber Saare auf "feinem Scheitelpuntte, mabrend ber gange übrige Ropf tahl ift. "Gin zweiter hat fich ben größten Theil seines haares fortichnei= "ben laffen und nur brei bis vier Reihen fleiner Bufchel be-"halten. Sein haupt erhalt baburch bas Ansehen, als fei es mit "turgen Malerpinfeln bepflangt. Der Schabel eines Dritten ift "gleichfalls fast haarlos, nur zu beiben Seiten ber Schläfen ragt ein "fraftiger Bufdel in bie Luft binaus. Manchmal hangen ein, "zwei ober gar brei, 12 bis 18 Boll lange, gebrebte Saarfdnure "von ber rechten Schlafe berab. Bei einigen Insulanern bilben "eine Anzahl folder Flechten gleichsam eine Garbine, bie am Sinter= "topfe von einem Ohr zum anbern reicht. Auch ist es Dobe -"boch erforbert biefe Frifur eine ungemeine Runftfertigkeit — bas "Saar in vielen ftrahlenformig vom Ropf abstebenben Loden gu "arrangiren. Zebe einzelne berfelben bilbet einen regelrechten, "etwa fieben Roll langen Regel, beffen Bafis fich nach außen "richtet, so baß bie Oberfläche ber Frisur "Menge Kleiner Kreife bezeichnet wirb, beren Haarenben sich "wieberum rudmarts bem Mittelpunkt bes Regels aumin= "ben." 1) Auf einigen Bacific = Infeln tragen bie Ginge=

<sup>1)</sup> In Darwin's Descent of Man, p. 338 et seq. finden fich noch mehrere Angaben.



borenen Perruden, ober außer ihrem eigenen noch faliche Haar: flechten. 1)

So scheint benn in ber That die Liebhaberei für perfonlichen Schmuck bei ben wilben Bolkerschaften in gleichem Maße, ja vielleicht in noch höherem Grabe als bei civilisirten Nationen vorhanden zu sein.

<sup>1)</sup> Hale's United States Expl. Exp.: Ethnography, p. 12.

## Drittes Capitel.

## Che und Derwandtschaft.

Bohl nichts gewährt uns einen so belehrenden Einblick in ben eigentlichen Zuftand ber Wilden, als ihre Begriffe über Berswandtschaft und She; auch können wir die bedeutenden Vortheile ber Swilisation nicht schlagender beweisen, als durch die Berseblung, welche sie bereits auf das gegenseitige Verhältniß der beiden Geschlechter ausgeübt hat.

Die She und die verwandtschaftliche Stellung eines Kindes zu seinem Bater und seiner Mutter scheint und so natürlich und selbstverständlich, daß wir leicht geneigt sind, diese Einrichtungen für ein ursprüngliches Gemeingut des Menschengeschlechtes zu halten. Das ist indessen burchaus nicht der Fall. Die tiefstehenbsten Rassen kennen keine eheliche Verbindung, wahre Liebe kommt dei ihnen fast nie vor, und die She in ihren niedrigsten Phasen ist keineswegs eine Sache der Neigung oder Kamerabschaft.

"Die Hottentotten," sagt Kolben 1), "behanbeln einander so "kalt und gleichgültig, daß man glauben sollte, es bestehe zwischen "ihnen kein berartiges Gefühl wie die Liebe." Die She der Roussa-Kaffern entbehrt, wie Lichtenstein versichert, "ebenfalls jeder liebevollen Empsindung". ") Die Tiuneh-Indianer in Nordamerika besaßen keinen Ausdruck für "Liebe" oder "geliebt", und die Algonkinsprache ermangelte eines Verdums, welches die Besetutung "lieben" in sich saßt, so daß die Wissionäre, welche die

<sup>&#</sup>x27;) Kolben's Hist. of the Cape of Good Hope, vol. I, p. 162.

<sup>2)</sup> Travels in South Africa, vol. I, p. 261.

Bibel übersetzen wollten, sich zu ber Erfindung eines neuen, biesem Zwed entsprechenben Wortes gezwungen saben.

"Ein Indianer im Naturzustande," sagt Morgan 1), "erhebt "sich nicht bis zur Leibenschaft der Liebe. Sie ist diesen Menschen, "mit Ausnahme eines beschränkten Theiles der Oorsbewohner, "etwas vollständig Unbekanntes." An einer andern Stelle erswähnt derselbe Reisende eine Abahuelin-Frau, Namens Ethabe, welche drei Jahre lang mit einem Schwarzsuß=Indianer vermählt war, ohne sich mit ihm unterhalten zu können. Da Keins von Beiden sich bemüht hatte, des Andern Sprache zu erlernen, so verkehrten sie nur durch Zeichen mit einander.

Obgleich sich die Gesänge der Wilden gewöhnlich auf die Jagd, den Krieg oder die Frauen beziehen, so kann man sie doch nur in seltenen Ausnahmefällen "Liebeslieder" nennen. So sagt z. B. Mitchell, welcher mehrere Jahre in den Bereinigten Staaten Präsident des Senatsausschusses für indianische Angelegenzheiten war: "Wir fanden sowohl bei den Osages wie dei den "Cherokesen keinen einzigen, durch eine zurte Reigung hervorgez"rusenen poetischen oder musikalischen Erguß. Trotz unserer "häusigen Anfrage kam niemals ein Liebeslied zum Borzuschein".

"Die Eingeborenen von Pariba" (in Mittelafrika), sagt Lanber 4), "halten die Ehe für etwas ganz Unwichtiges. Eine "Heirath beschäftigt die Sedanken eines Mannes nicht lebhafter "als das Abschneiden einer Kornähre; von einer Reigung ist das "bei keine Rede." An einer andern Stelle heißt es: "Beschäftigt "sich der König von Boussa") nicht mit Staatsangelegenheiten, so "füllt er seine Mußestunden mit der Führung seines Haushaltes "und dem Anfertigen seiner Gewänder aus. Die Mibiki (Königin) "und er leben in getrennten Wohnungen, haben Jedes ihr eigenes "Bermögen und gesonderte Einnahmen; sie scheinen allerdings "nichts mit einander zu theilen, und doch sahen wir, seit wir unsere

<sup>&#</sup>x27;) Systems of Consanguinity and Affinity of the Human Family, p. 207.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) L. c., p. 227.

<sup>3)</sup> Archæol. Americanas, vol. I, p. 317.

<sup>4)</sup> R. and J. Lander's Niger Expedition, vol. I, p. 161.

<sup>\*)</sup> Ibid., vol. II, p. 106. Siehe auch p. 197.

"Heimath verließen, kein befreundeteres Paar. An der Soldküste "halten Wann und Frau nicht einmal den Schein einer Zuneigung "aufrecht". 1) Bei den Mandingo ist die She nur eine Art gesregelter Sclaverei. Mann und Frau "lachen oder scherzen nie mit einander". "Ich fragte Baba," sagte Caillie, "warum er sich "nicht zuweilen mit seinen Frauen belustige? Er erwiederte, wenn "er das thate, würde er sie nicht mehr im Zaum halten können, "sondern von ihnen ausgelacht werden, sobald er ihnen irgend einen Besehl ertheile.""

"Die Gebirgsvoller von Chittagong in Indien," versichert Capitain Lewin, "betrachten die She als eine rein körperliche, "zur äußern Bequemlichkeit bienende Einrichtung und als ein "Mittel, ihr Mittagsmahl gekocht zu bekommen. Sie haben keine "Ahnung von ehelicher Zärtlichkeit ober galanten Liebesdiensten." 3)

Die Samoyeben 4) von Sibirien legen selten ein freundsschaftliches Gefühl für ihre Frauen an ben Tag; sie wagen nach Pallas' Aussage: "a poine leur dire une parole de "douceur". Weiter öftlich auf ben aleutischen Inseln verbient eine She nach Müller 5) "kaum ben Ramen", und die von ihm angeführten Beispiele rechtfertigen seine Behauptung in hohem Grabe.

Bei ben Suyacurus von Paraguay "find die Banbe ber "She so ungemein loder, baß ein Paar, welches sich nicht mehr "liebt, ohne weitere Umstände auseinander zu gehen psiegt. Zu= "dem besitzen diese Singeborenen auch nicht den leisesten Begriff "von einer allen übrigen Menschen angeborenen Schamhaftig= "teit". Die Guarani scheinen sich in einem sehr ähnlichen Zu= stande befunden zu haben. 7)

In Nordamerika hielt man die Che durchaus nicht für einen geheiligten Stand. \*)

In Auftralien herricht zwischen "ben beiben Geschlechtern

<sup>1)</sup> Burton's Mission to the King of Dahomey, vol. II, p. 190.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Travels, vol. I, p. 350.

<sup>7)</sup> Hill Tracts of Chittagong, p. 116.

<sup>4)</sup> Pallas' Voyages, vol. IV, p. 94.

<sup>)</sup> Des. de toutes les Nat. de l'Empire de Russe, Part III, p. 129.

<sup>6)</sup> Charlevoix, Hist. of Paraguay, vol. I, p. 91.

<sup>1)</sup> Loc. cit., p. 852. Siebe ferner Azara, vol. II, p. 60.

<sup>\*)</sup> Jones. Antiquities of the Southern Indians, p. 67.

Die jungen Gingeborenen berechnen .. wenia wabre Zuneigung. "ben Werth eines Weibes nur nach ihren Dienstleiftungen als "Sclavin. Ja, fragt man fie, warum fie fich fo eifrig nach "Frauen umfeben, fo ermiebern fie gewöhnlich, fie bedürften ber-"selben zum Baffer- und holztragen, jur Bereitung ihrer Rab-"rung und zum Weiterbeforbern ihres fammtlichen Gigenthums".1) Die Stellung ber auftralischen Grauen ift allerbings über bie Magen beflagenswerth. Gie werben mit ber aukerften Robbeit behandelt, gefchlagen, und bei bem geringfügigften Anlaß zum Merger gerathen ihre Glieber in eine gar unfanfte Berührung mit bem Speer. "Bochft felten," fagt Gpre, "findet man ein weib= "liches Wefen, beffen Ropf bei genauer Befichtigung frei von ben ..entfetlichften Rarben ift, ober beffen Rorper feine Speermunden "aufzuweisen bat. Ich habe ein junges Mabchen gesehen, bas in "Folge folder Merkmale Loch an Loch gehabt zu haben fcbien, "und ift ein Frauenzimmer einigermaßen bubic, so pflegt fic "ihr Loos burch biefen Umftanb noch trauriger zu gestalten."

Ferner icheint uns bas Familienspftem, bemaufolge ein Rind in gleich naber Bermanbtichaft zu feinem Bater wie zu feiner Mutter fteht, so naturgemäß, bag uns beim Antreffen einer an= bern Orbnung ein Gefühl ber Ueberrafdung beschleicht. boch find mir, wie wir gleich feben werben, zu ber Annahme berechtigt, bag bas Bermanbtichaftsverbaltnig eines Menichen anfangs nur feinen Stamm, bann feine Mutter und nicht feinen Bater, barauf feinen Bater und nicht feine Mutter, und erft gang gulett beibe Eltern betraf. Sogar bei ben Romern bilbeten nicht etwa eheliche ober vermanbtichaftliche Beziehungen, sonbern bie Macht ben Grunbstein bes Familienlebens 2); "le lien seul", fagt Ortolan, "de la parenté naturelle, de la parenté de sang, n'est rien chez les Romains", und die Frau und Kinder eines Mannes machten nicht beshalb einen Theil ber Familie aus, weil fie feine Bermanbten, sonbern weil fie feine Untergebenen maren, so bag ein emancipirter, bas beißt freigesprochener Gobn nicht mehr gur Ramilie gezählt marb, und folglich fein Erbrecht verlor. merben übrigens biefen Theil unferer Betrachtung beffer verfteben,

<sup>&#</sup>x27;) Eyre's Discoveries, vol. II, p. 321. Siehe die Anmertungen

3) Ortolan's Expl. His. des Instituts de l'Emp. Justinien, vol. I, pp. 126, 128, 130, 416.

sobalb wir die verschiebenen Phasen, in welcher sich die She äußert, mit einander erwogen haben. Dieselbe trägt nämlich durchaus nicht immer dasselbe Gepräge, sondern nimmt fast jede nur benkbare Gestalt an. In einigen Fällen scheint überhaupt gar keine, diesen Namen verdienende Einrichtung vorhanden zu sein, in anderen ist sie recht eigentlich nur für eine kurze Zeitbauer bestimmt und besteht dis zur Geburt des Kindes, worauf es beiden Gatten frei steht, sich auf's Neue zu verheirathen. Wieder anderswo kauft der Wann die Frau, und diese wird dann eben so gut sein Sigenthum, wie sein Pferd ober sein Hund.

Auf Sumatra gab es ehemals brei vollstänbig verschiebene Arten ber Bermählung: ben Jugur, bei welchem ber Mann bie Frau, ben Ambel-anat, bei bem bie Frau ben Mann taufte, unb endlich ben Semando, bei welchem fich beibe Barteien auf gleiche Bebinaungen bin vereinigten. "Wirb eine Che burch ben Ambels "anat gefchloffen," fagt Marsben 1), "fo mablt ber Bater ber Jung= "frau feiner Tochter aus einigen jungen Mannern einen Gatten ,aus. Gewöhnlich ftammt berfelbe aus einer weniger vornehmen "Ramilie, und biefe muß allen ferneren Rechten ober Anfpruchen "auf ihn entfagen. Er wird in bas haus feines Schwieger= "vaters geführt, ber bei biefer Gelegenheit einen Buffel ichlachtet "und von ben Bermanbten feines Gibams gmangig Dollare erhalt. "Bon biefer Zeit an trifft bas Buruk baik nia (bas Gute unb "Schlechte, bas er thut) bie Angeborigen feiner Frau. "ober ftiehlt er, so gablen fie bas Bangun ober Strafgelb. Wirb "er ermorbet, fo erhalten fie bas Bangun. Sie finb verantwort= "lich fur alle Schulben, bie er als Ghemann macht; fur bie "früheren haften seine Eltern. Er nimmt in ber Familie eine "Mittelftellung zwifchen einem Rinbe und einem Schulbner ein. "Er hat als ein Sohn an Allem Theil, was ber Haushalt liefert, "befitt aber felbft tein Gigenthum. Die Reisplantagen, ber Er-"trag feines Bfeffergartens, turz alles mas er geminnt ober "erntet, gehort ber Familie. Diefelbe barf ihn nach Belieben "fortjagen, und in foldem Falle muß er fogar feine Rinber ver-"laffen und nadt, wie er getommen, gurudtehren."

"Der Semando 2) ift ein auf gleichen Bebingungen ruhenber

<sup>&#</sup>x27;) Marsden's Hist. of Sumatra, p. 262.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) *Ibid.*, p. 268.

"Bertrag amischen ben betreffenden Bersonen; ber ben Freunden "bes Mabdens gezahlte Abat beträgt gewöhnlich zwölf Dollare. "Laut bem Contracte find alle Effecten, Erwerbungen ober Gin-"nahmen bas gemeinsame Besiththum ber Cheleute. Berlangen "beibe eine Scheibung, fo wirb bas Bermogen, bie Schulben unb "bas Guthaben gleichmäßig getheilt. Dringt nun ber Mann auf .. eine Trennung, fo giebt er ber Frau bie Salfte ber Sabe und "bufit bie awolf bezahlten Dollare ein. Beansprucht bingegen bie "Frau eine Trennung, so verliert fle ihr Anrecht auf ben ver-"baltnifmäßigen Untheil bes Bermogens, ift jeboch berechtigt, ihren "Titar, Bantal und Danban (Paraphernalien) mitzunehmen. Auch "muffen fich ihre Bermanbten barauf gefagt machen, bie amolf .. erhaltenen Gelbftude wieber herauszugablen; allein bas wirb "nur felten verlangt. Die Sauptlinge bes Rejang-Lanbes haben "in Folge einer öffentlichen Uebereintunft biefe unferen Anfcau-"ungen von ehelichem Glud und Recht am meiften entsprechenbe "Bereinbarung in ihrem Gebiete anerkannt, und ber Ginfluß ber "malapischen Briefter wirb bazu beitragen, biefer Anordnung "Nachbrud zu verleihen."

Durch die Jugur-Ehe warb die Frau das Eigenthum bes Mannes.

Die She ber Hassanigeh=Araber, welche hochst sonberbarer Art ist, konnte man eine "Dreiviertel=Heirath" nennen. Bon vier Tagen ist die Frau nämlich nur brei rechtsgültig verheirathet; an jedem vierten bagegen vollständig frei.

Auf Ceylon gab es zweierlei Bermählungsarten. Die eine hieß die Diga= und die andere Bina=She. Bei der ersteren zog die Frau in die Behausung des Mannes, dei der letzteren siedelte er in die Hütte seines Weibes über. "Zudem waren die Shen", wie Davy sagt, "für die ersten vierzehn Tage provisorisch und "wurden nach Ablauf dieser Frist entweder für gültig oder aufsugehoben erklärt." 1)

In Japan soll unter ben höheren Ständen die Sitte herrsschen, daß der älteste Sohn seine junge Frau in's Baterhaus führt; die älteste Tochter thut das Nämliche mit ihrem Gatten und verleiht demselben ihren Namen. Auf diese Weise wird die Frau eines ältesten Sohnes ein Witglied der Angehörigen ihres Mannes,

<sup>1)</sup> Davy's Ceylon, p. 286.

und ebenso gehört ber Mann einer ältesten Tochter bem Kreise seiner Frau an. Ein ältester Sohn aus der einen kann folglich keine älteste Tochter aus der andern Familie heirathen. Bon den jüngeren Kindern trägt die Frau ihres Gatten Namen, sobald ihr Schwiegervater die Ernährung des Paares übernimmt, thut das jedoch ihr eigener Bater, so tritt der umgekehrte Fall ein. 1)

Bei ben Rebbies in Subindien herrscht eine sehr sonderbare Sitte?): "Ein junges, sechszehn= ober zwanzigjähriges Mädchen "kann sich mit einem fünf= ober sechsjährigen Knaben vermählen! "Sie lebt jedoch bei irgend einem etwachsenen Wanne, z. B. einem "Onkel ober Better mutterlicherseits. Es ist ihr nicht gestattet, "mit den Berwandten ihres Baters ein Bündniß einzugehen, sie darf "dafür aber den leiblichen Bater ihres jugendlichen Gatten, also "ihren eigenen Schwiegervater, als ihren Manne betrachten. Ent= "springen Kinder aus dieser Bereinigung, so gelten dieselben für "die Nachkommen des knabenhaften Shemannes. Erreicht derselbe "das Mannesalter, so ist seine Frau natürlich alt ober über die "Jahre des Kinderbekommens hinaus, und dann gesellt er sich "seinerseits zu der Gattin eines andern Knaben und erzeugt "Kinder für diesen, wie es einst für ihn geschab."

Die Polyandrie oder die gleichzeitige Vermählung einer Frau mit mehreren Männern ift viel häufiger, als man gewöhnlich benkt. Allerdings ist sie nicht so verbreitet, als die Polygamie, welche sast durchgängig bei allen tieferstehenden Rassen auftritt. Ich möchte ihr oftmaliges Vorkommen aus einem mir einleuchtens den Grunde erklären, halte benselben jedoch nicht für den einzigen. Lange nach der Entwöhnung unserer Kinder bleibt die Milch der hauptsächlichste und wichtigste Theil ihrer Nahrung. Wir erseten diesen Mangel durch Kuhmilch; den Völkern, welche keine Haustthied dieses Surrogat, und folglich kann eine Entwöhnung nicht vor dem zweiten, dritten oder gar vierten Jahre eintreten. Während dieser ganzen Zeit leben gewöhnlich die Eheleute getrennt, und hat ein Wann nicht mehrere Frauen, so sieht er sich oftmals vollständig vereinsamt. Auf den Fibschischieln, hetrachten es z. B. die Angehörigen der Frau als eine

<sup>1)</sup> Morgan's System of Consanguinity and Affinity of the Human Family, p. 428.

<sup>2)</sup> Shortt, Trans. Ethn. Soc., New Series, vol. VII, p. 194. 2nbbod, Die Entstehung ber Civilifation.

"offenbare Beleibigung, wenn fie vor bem Ablauf ber üblichen "brei bis vier Jahre ein Kind bekommt, und halten es bann für "ihre Pflicht, sich in berselben offenkundigen Weise zu rachen".1)

Uns scheint es richtig und naturgemäß, daß Mann und Fran möglichst viel ihre gegenseitige Gesellschaft genießen; ein Eurstomane darf jedoch, nach Fraser, in den ersten sechs oder zwöls Monaten nach der Hochzeit, ja sogar oft dis zum zweiten Jahre, seine Gattin nur verstohlener Weise besuchen. "Die junge Frau," sagt Burnes, "eilt nach der Vermählung in's Elternhaus zurüd "und verbringt dort ein Jahr mit der Anfertigung der zu einem "Turkomanenzelte erforderlichen Decken und Zeuge, und wird "erst am Jahrestag ihrer Flucht dem zärtlich harrenden Freier "ausgeliesert.")

Klemm berichtet, daß die Circasster sich dis zur Geburt des ersten Kindes in ähnlicher Weise verhalten. Bei den Fibschischein Insulanern pflegen die Cheleute des Nachts selten und nur insgebeim mit einander zu verbringen. Ein Schlafen unter dem nämelichen Dache würde ihr Anstandsgefühl in hohem Grade verslehen. Der Mann verlebt den Tag im Kreise seiner Angehörigen, entsernt sich jedoch beim Andruch der Nacht. 3) Bon Chittagong in Indien heißt est: "Obgleich die Woralitätsbegriffe der Kydungtha "nach unseren Anschauungen ungemein unausgebildet sind, so "dürsen Wann und Frau doch unter keiner Bedingung in den "ersten sieden Tagen nach der Vermählung bei einander schlafen".4)

Burckhardt erzählt: "In Arabien begiebt sich die junge Fran "unmittelbar nach der Hochzeit, wenn man diese Feierlichkeit so "nennen darf, wieder in's Zelt ihrer Mutter. Am Abend läust "sie jedoch fort und wiederholt diese Fluchtversuche mehrere Male, "bis sie schließlich in ihre Behausung zurücktehrt. Erst einige "Wonate, ja vielleicht ein volles Jahr nach der Vermählung siedelt "sie in das Zelt ihres Gatten über". <sup>5</sup>) Bei den Botyaks begiebt sich die junge Frau einige Wochen nach ihrer Verheirathung wieder

<sup>1)</sup> Seemann, A Mission to Fiji, p. 191.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Burnes' Travels in Bokhara, vol. II, p. 56. Siețe ferner Vambery's Travels in Central Asia, p. 323.

<sup>3)</sup> Seemann's Mission to Viti, p. 191.

<sup>4)</sup> Lewin's Hill Tracts of Chittagong, p. 51.

b) Burckhardt's Notes, vol. II, p. 269, in M'Lennan's Primitive Marriage, p. 802, angeführt.

in ihres Baters Zelt, wohnt baselbst zwei, brei, ja oft sogar zwölf Monate, Kleibet und geberbet sich wie ein unverheirathetes Räbchen, und kehrt erst nach Ablauf dieser Zeit mit abermaligem scheinbaren Wiberstreben zu ihrem Gatten zurud. 1)

Lasitau sagt, daß ein nordamerikanischer Indianer seine Frau nur verstohlener Weise besuche: "— ils n'osent aller dans les "cadanes particulières, où habitent leurs épouses, que durant "l'obscurité de la nuit... ce serait une action extraordinaire "de s'y présenter le jour."<sup>2</sup>)

In Futa, einem westafrikanischen Konigreiche, soll es bem Shemanne erft nach breijähriger Berheirathung gestattet sein, bas Antlit seiner Frau zu sehen.

Nach Kenophon und Strabo burften sich die Neuvermählten von Areta und Sparta in den ersten drei Jahren nach der Hochseit nur insgeheim sprechen, und eine ähnliche Sitte soll bei den Libyern geherrscht haben. So viel ich weiß, ist dieser Gebrauch dis jest noch nicht in genügender Weise erklärt worden. Ich werde indessen nachher meine Vermuthung darüber auszusprechen wagen.

Bei vielen wilden Volkern wird die She durch keinerlei Feierlichkeiten eingeleitet. Met sagt: "Bon einem Hochzeitösseste "ber Babagas (Hindostan) habe ich nichts erwähnt. Kann man "boch kaum behaupten, daß sie überhaupt eins begehen! Die Kus"rumbas, ein anderer Stamm des NilisGerrisGebirges, kennen "keine Hochzeitösseirlichkeiten.") Nach Oberst Dalton4) haben die Keriahs von Mittelindien in ihrer Muttersprache kein Wort für "Hochzeit" und die einzige bei ihnen vorkommende Feierlichskeit ist eigentlich nichts anderes als eine öffentliche Anerkennung der Thatsache. "Es ist sehr merkwürdig," sagt derselbe Forscher, "daß "von den vielen intelligenten Männern, welche Butan bereist und "beschrieben haben, kein einziger im Stande ist, anzugeben, ob sie "trgend welche Hochzeitsceremonie besitzen." Das Band zwischen Mann und Frau scheint sehr loder und im Grunde nur eine Art von Dienstbarkeit zu sein. "Aus eigener Beobachtung," sährt er

<sup>&#</sup>x27;) Müller's Des. de toutes les Nations de l'Emp. de Russe, Part II, p. 71.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) L. c., vol. I, p. 576.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Trans. Ethn. Soc., vol. VII, p. 276.

<sup>4)</sup> Ibid., vol. VI, p. 25.

fort, "tam ich zu ber Ueberzeugung, baß ben Butans ber gute "Muf ihrer Frauen gänzlich gleichgültig ift." 1) Die spanischen Missionäre fanden bei den californischen Indianern ebenfalls teinen Ausdruck für "Hochzeit". 2) Höher im Norden bei den Kutchin=Indianern "wird weder die She noch die Geburt durch "eine seierliche Handlung geweiht". 8)

"Die Hochzeitsgebrauche unserer Stamme, bas heißt ber "Rothhäute ber Bereinigten Staaten," sagt Schoolcraft, "bes "stehen nur in ber personlichen zustimmenden Erklärung der bes "treffenden Ghecandidaten. Es bedarf babei keiner Mitwirkung "von Seiten einer Priesterschaft, einer Obrigkeit oder irgend "welcher Zeugen, und die Handlung wird bemnach von beiden "Parteien ohne eine äußere religiöse Weihe für gültig erklärt." 4)

Nach Brett giebt es bei ben Arawaks von Sübamerika "keine Hochzeitsfeierlichkeiten".5) Wartius versichert bas Rämliche von ben Brasilianern im Allgemeinen 6), und ferner gilt bas Gleiche auch von einigen auftralischen Stämmen. 7)

"Die Abyssinier," sagt Bruce, "kennen tein Hochzeitsssest, "Nach gegenseitiger Vereinbarung wird die She ohne jegliche "Förmlichkeit geschlossen. Sie währt nur so lange, bis es dem "Einen oder der Andern beliebt, sie wieder aufzulösen. Auch steht "es den geschiedenen Sheleuten frei, sie nach Gefallen zu wiederz"holen und zu erneuern. In diesem Falle leben die betreffenden "Personen trot der früher stattgesundenen Scheidung abermals als "Wann und Frau mit einander, gleichviel ob sie inzwischen Kinder "von Anderen bekamen oder sonst vermählt waren. Ich erz"innere mich, daß ich einmal zu Koscam dei der Iteghe (oder "Königin) war und bort am Hofe eine sehr angesehene Frau und "sieden Männer traf, die nach der Reihe ihre Satten gewesen "waren; zur damaligen Zeit war freilich keiner von ihnen der "glückliche Semahl der Dame."8) Trothem giebt es kaum ein

<sup>1)</sup> Des. Ethn. of Bengal, p. 97.

<sup>3)</sup> Baguert, Smithsonian Report, 1863, p. 368.

<sup>3)</sup> Smithsonian Report, 1866, p. 326.

<sup>4)</sup> Indian Tribes, pp. 248, 132.

<sup>5)</sup> Guiana, p. 101.

<sup>6)</sup> L. c., p. 51.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Eyre's Discoveries, vol. II, p. 319.

<sup>\*)</sup> Bruce's Travels, vol. IV, p. 487.

Land auf Erben, "bas so viele Kirchen hat". 1) Die Bebuinenaraber ehren die Bermählung einer Jungfrau durch ein Hochzeitsfest; die Biederverheirathung einer Bittwe erachten sie zu einer solchen Keier nicht wichtig genug. Speke sagt: "In Uganda findet man "keine einzige, an eine Hochzeit erinnernde Festlichkeit". \*)

Die Manbingo in Westafrika, sagt Caillie \*), veranstalten keiner= lei Ceremonien bei ber Bereinigung eines Paares, und Hutton \*) be= richtet basselbe von den Aschantis. In Congo und Angola 5) "be= "dars es bei einer solchen Gelegenheit keiner Festivität; den Gin= "geborenen liegt kaum etwas an der Zustimmung der Freunde". La Baillant behauptet, bei den Hottentotten giebt es keine Hoch= zeitsgebräuche 6), und nach Wood ist die Sprache der Busch= männer nicht im Stande, einen Unterschied zwischen einem ver= heiratheten und einem ledigen Frauenzimmer auszubrücken. 7)

Doch burfen wir barum nicht annehmen, bag eine, nicht burch feierliche Sanblung eingeleitete Ghe überall ba, wo fich biefer Mangel bemertbar macht, auch als etwas Geringfügiges betrachtet wird. "Auf biefer Insel (Tahiti)," erzählt z. B. Capi= tain Coot, ,ift bie Bermahlung nichts als eine ohne Briefter ge-, troffene Bereinbarung zwischen Mann und Frau, bie jedoch "bann, wenn fie einmal in Rraft getreten ift, ziemlich ftreng ge-"halten zu werben pflegt. Doch geschieht es mitunter, bag fich bie "betreffenben Berfonen auf gegenseitigen Bunich trennen, und in "solchem Falle verursacht ihnen bie Scheibung eben fo wenig Um-"ftanbe, wie vorher bie Bereinigung. Aber obgleich bie Briefter= "schaft bas Bolt mit teiner Ausgabe für ben Hochzeitssegen be= "laftet hat, so weiß sie sich boch burch bie Bollziehung zweier "wichtigen Sandlungen icablos zu halten und aus benfelben "einen bebeutenben Geminn zu ziehen. Die eine ift bas Tato-"wiren, bie andere bie Beschneibung." 8) An einer zweiten Stelle

<sup>1)</sup> Bruce's Travels, vol. V, p. 1.

<sup>2)</sup> Journal, p. 361.

<sup>3)</sup> L. c., vol. I, p. 350.

<sup>4)</sup> Riemm, Culturgefchichte bes Menfchen, Bb. III, S. 280.

<sup>5)</sup> Astley's Coll. of Voyages, vol. III, pp. 221, 227.

<sup>6)</sup> Voyages, vol. II, p. 58.

<sup>1)</sup> Natural History of Man, vol. I, p. 269.

<sup>8)</sup> Cook's Voyage Round the World. Hawkesworth's Voyages, vol.

fagt Cook, baß bie Frauen auf Tahiti "ihren Männern nicht "minder treu seien, als ihre anderen Welttheilen angehörenden "Schwestern".

Wir burfen nicht vergeffen, daß zwischen einem "lockeren" und "leicht auflösbaren" Spebunde ein großer Unterschied besteht. In einigen Ländern vermag man denselben zwar mit der größten Leichtigkeit zu trennen, so lange er aber währt, wird er streng in Shren gehalten; wogegen an anderen Orten gerade das Gegenstheil der Fall ist.

Gine Beirath mit Bochzeitsfeierlichkeiten ift mohl im Bangen immer beffer, als eine, bie jeglicher festlichen Sandlung entbehrt; boch finben wir bei einigen Boltern manche uns in bobem Grabe wiberftrebenbe Bochzeitsgebrauche. Bei vielen Raffen find biefelben bagegen hochst eigenthumlich und haben ohne Aweifel eine symbolifche Bebeutung. Auf Banabe, einer ber mitronesischen Bacific= Inseln, wird jebe verheirathete Frau mit ben Zeichen tatowirt, welche bie Namen ber Borfahren ihres Gatten reprafentiren. 1) Gin Theil ber bei ben Munbaris, einem ber bengalifchen Gebirgsvoller, üblichen Beirathsceremonien ift offenbar febr finnreich. Die Reuvermablte nimmt eine mit Baffer gefüllte Ranne auf ben Ropf, halt biefelbe mit ber Sand feft und geht voraus. Der junge Chemann folgt ibr und ichieft einen Pfeil burch bas gier= liche, auf biefe Beife gebilbete, benkelartige Loch. Das Mabchen eilt zu ber Stelle, mo ber Pfeil niebergefallen ift, bebt ibn mit bem Fuße empor, ergreift ihn mit ber Sand und bringt ihn bann voll Ehrfurcht ihrem Gatten gurud. 2) In manchen Theilen Inbiens werben Braut und Brautigam jum Zeichen ihrer innigen Bereinigung wechselseitig mit bem Blute bes anbern gezeichnet. Diefe Sitte herricht 3. B. bei ben Birbors. Oberft Dalton glaubt, hieraus fei ber jett fo meitverbreitete Gebrauch, "ein Zeichen mit Bleiroth 8) zu machen", entftanben. In anderen Fallen ift ber burch bas Symbol veranschaulichte Gebante weniger einleuch= Bei einigen Sinbuftammen vermählt man bie beiben Bertenb.

II, p. 240. Ueber bie Carolinen - Inseln siehe Klemm, loc. cit., vol. IV, p. 299.

<sup>1)</sup> Hale's United States Explor. Exped.: Ethnography, p. 76.

<sup>2)</sup> Dalton's Des. Ethn. of Bengal, p. 196.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ibid., pp. 220, 319.

lobten erft mit zwei Bäumen und barauf mit einander. So wird 3. B. ein Kurmi=Bräntigam einem Mango und seine Brant einer Ralve angetraut. 1) Die dieser Handlung zu Grunde liegende Ibee ist wahrscheinlich die, daß die Berbindung des nunmehr den Gottheiten des Mango und der Malve geweihten, keinem ans dern Nanne und keiner andern Frau mehr zugänglichen Paares mit Einwilligung ihrer überirdischen Beschützer geschehe.

Bon ben Canada-Indianern erzählt Carver \*): "Sobald ber "Hauptling das Paar für vermählt erklärt hat, dreht sich ber "junge Shemann um, bückt sich nieder, nimmt seine Frau auf "den Rücken und trägt sie unter dem Zuruf der Umstehenden in "sein Zelt." Bruce bemerkte in Abystinien die nämliche Sitte. Rach beendigter Felerlichkeit, sagt er, "nimmt der junge Wann "seine Gebieterin auf den Kücken und trägt sie zu seiner Behausung. "Ist dieselbe weit entsernt, so ändert das nur insofern die Sache, "daß er sich mit seiner Last auf einen vollständigen Kundgang "um die Wohnung der Braut beschränkt". ")

Erreicht in China ber hochzeitliche Zug bas Haus ber Neuvermählten, so wird die junge Frau von einer Matrone hineingetragen und "über ein an der Thür stehendes, mit Holztohle ge-"fülltes Becken gehoben". 4)

Diese Falle stehen teineswegs vereinzelt ba, im Gegentheil, ich werbe noch später mehrere verwandte Gebräuche erwähnen, auf beren Wichtigkeit und Bebeutsamkeit uns neuerdings herr M'Lennan in seinem meisterhaften Berke "on Primitive Marriage" aufmerks sam gemacht hat.

Zuerst werbe ich nunmehr die allmählige Entwickelung der She dis zu ihren ersten Anfängen zurück zu verfolgen suchen. Wir haben allen Grund zu der Annahme, daß die niedrigsten Rassen in einem Zustande leben oder lebten, den wir vielleicht mit dem Worte, "Gemeinschaftehe" bezeichnen können. Nach Sir Belcher 5) ist es auf den Andamanen-Inseln Sitte, daß Mann und Frau dis zur Entwöhnung des Kindes beisammen bleiben, sich dann aber trennen, als sei das etwas Selbstverständliches, und sich jedes

<sup>1)</sup> Dalton's Des. Ethn. of Bengal, p. 319.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Travels, p. 374.

<sup>9</sup> Vol. VII, p. 67.

<sup>4)</sup> Davis. The Chinese, vol. I, p. 285.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Trans. Ethn. Soc., vol. V, p. 45.

einen neuen Gefährten suchen. Die Buschmänner in Sübafrika sollen ganz ohne Ehe leben. "Bei ben Nairs (Indien) kennt," wie Buchanan sagt, "Niemand seinen Bater und jeder Mann bes,,trachtet die Kinder seiner Schwester als seine Erben." Die Teehurs von Oude "Leben fast unterschiedlos in großen Horben, "beisammen, und selbst dann, wenn ein Paar für verheirathet "gilt, besteht der Bund nur dem Namen nach". 1)

In China soll die Gemeinschaftehe bis zu Fouhi's ") und in Griechenland bis zu Cecrop's Zeiten geherrscht haben. Die Massageten ") und die Ausen 4), ein athiopischer Stamm, kannten nach Herodots Aussage keine Einzelehe. Dieser Bericht wird von Strado in Betreff der Erstgenannten bestätigt. Strado und Soslinus liesern die nämliche Behauptung von den Garamantes. einem andern Aethiopier-Stamme. In Californien, sagt Baegert ") verseinigen sich die beiden Geschlechter ohne jegliche Förmlichkeiten, auch sehlt in ihrem Bocabularium das Wort "heirathen". Garcilasso de la Bega versichert, daß bei einigen der peruanischen Stämme vor der Zeit der Incas kein Mann eine ihm allein geshörende Frau besessen

In seiner Schilberung ber Eingeborenen ber Königin-Charlotten-Inseln sagt Herr Poole 7), baß "biesen einsachen, in pri-"mitivem Zustanbe lebenben Wenschen bie Satungen ber She "vollständig fremb sinb". Die Frauen scheinen fast sämmtliche Wänner ihres Stammes als ihre Gatten zu betrachten; sind jeboch gegen alle Frembe äußerst zurüchaltenb.

Die (bis vor Kurzem) geringe Entwickelung ber socialen Zusstände ber Sandwichs-Insulaner wird burch ihre Sprache bargesthan. Man ersieht bas aus bem beifolgenden Register, welches ich nach einem längeren, in Morgan's interessantem Werke

<sup>&#</sup>x27;) The People of India, by J. F. Watson, and J. W. Kaye, published by the Indian Government, vol. II, pl. 85.

<sup>3)</sup> Goguet, L'Origine des Lois, des Arts et des Sciences, vol. III, p. 328.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Clio, vol. I, p. 216.

<sup>4)</sup> Melpomene, vol. IV, 180.

<sup>6)</sup> Loc. cit., p. 368.

<sup>6)</sup> Commentaries of the Incas, trans. by C. R. Markham, vol. II, p. 448.

<sup>7)</sup> Queen Charlotte Islands, p. 812.

on the Origin of the Classificatory System of Relationship befindlichen Berzeichnisse ansertigte. 1)

| Pawaiist.       | Dentsch.                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kupuna bebeutet | Urgroßvater Urgroßonkel Urgroßmutter Urgroßtante Großvater Großonkel Großmutter                                                                                                                                                                         |
| Makua kana 🕳 <  | Bater<br>Baters Bruber<br>Baters Schwager<br>Mutter=Bruber<br>Mutter=Schwager<br>Großvaters Brubers Sohn.                                                                                                                                               |
| Makua waheena — | Mutter<br>Mutter=Schwester<br>Mutter=Schwägerin<br>Baters Schwester<br>Baters Schwägerin.                                                                                                                                                               |
| Kaikee kana = < | Sohn Schwester=Sohn Brubers Sohn Der Sohn vom Sohne bes Brubers Der Sohn von ber Lochter bes Brubers Der Sohn vom Sohne ber Schwester Der Sohn von ber Lochter ber Schwester Der Sohn vom Sohne ber Schwester Der Sohn vom Sohne bes Brubers ber Mutter |

<sup>1)</sup> Proc. of the Amer Acad of Arts and Sciences, 1868.

|                                                                                                                                                                     |       | 12                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hawaiisch.                                                                                                                                                          |       | Dentsch.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hunona                                                                                                                                                              | = {   | Die Frau bes Sohnes bes Brubers<br>Der Mann ber Lochter bes Brubers<br>Die Frau bes Sohnes ber Schwester<br>Der Mann ber Lochter ber Schwester.                                                                                                                |
| Waheena                                                                                                                                                             | -     | Die Frau Die Schwester ber Frau Die Frau bes Brubers Die Frau vom Bruber ber Frau Die Frau vom Sohne bes Brubers bes Baters Die Frau vom Sohne ber Schwester bes Baters Die Frau vom Sohne ber Schwester ber Mutter Die Frau vom Sohne bes Brubers ber Mutter. |
| Kana                                                                                                                                                                | - {   | Der Shemann<br>Der Bruber bes Mannes<br>Der Mann ber Schwester.                                                                                                                                                                                                |
| Panalua                                                                                                                                                             | =     | Der Mann ber Schwester ber Frau (Schwager).                                                                                                                                                                                                                    |
| Kaikoaka                                                                                                                                                            | =     | Der Bruber ber Frau.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Der Schlüssel bieses Hawaiischen ober Sandwichs : In-<br>zularischen Systems 1) liegt in bem burch bas Wort "waheena"<br>(Frau) ausgebrückten Gebanken. Daher sinb: |       |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Waheena                                                                                                                                                             | - }   | Die Frau<br>Die Schwester ber Frau<br>Die Frau bes Brubers<br>Die Frau vom Bruber ber Frau                                                                                                                                                                     |
| fämmtlich ben betreffenben Männern gleich nahe verwandt. Folglich bebeutet bas Wort:                                                                                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                     | Kind, | sonbern auch bas Kind ber Frau des                                                                                                                                                                                                                             |

<sup>1)</sup> Morgan, Proceedings of the American Association, 1868.

ferner das Kind der Schwester der Frau und das Kind von der Frau des Bruders der Frau. Weil also die Schwester als Gattin ihres Schwagers (boch nicht ihres Bruders) und der Schwager als Gatte der Frau seines Bruders betrachtet wird, so ist er auch folglich der Bater der Kinder seines Bruders. Daher bedeutet Kaikee auch "Schwesterschn" und "Bruderssohn". In der That entsprechen die beiden Ausdrücke "Kaikee" und "Waheena" unserem "Kind" und "Frau", dagegen sehlen offendar die Worte, welche "Sohn", "Tochter", "Gattin" oder "Gatte" bezeichnen. Daß dieser Wangel nicht etwa aus der Armuth der Sprache hervorsgerusen ist, liegt auf der Hand, denn dasselbe System hebt Verswandtschaftsgrade hervor, die wir nicht unterscheiden.

Bielleicht tritt ber Gegensat am schärfsten bei ben Ausbruden für Schwager und Schwägerin hervor.

So nennt 3. B. eine Frau ihre:

Schwägerin: bie Frau vom Bruber ihres Mannes — punalua, Schwägerin: bie Schwefter ihres Mannes — kaikoaka.

Dagegen aber ihren Schwager, fei er

nun ber Mann ihrer Schwester : kana, b. h. Gatte. ober ber Bruber ihres Mannes

Dagegen nennt ein Mann feine:

Schwägerin: bie Schwester seiner Frau — waheena, b. h. Gattin. Schwägerin: bie Frau seines Brubers — waheena, b. h. Gattin. Und ferner ben:

Schwager: ben Bruber feiner Frau - kaikoaka,

Schwager: ben Mann ber Schwester seiner Frau — punalua.

Auf biese Weise besitt eine Frau wohl Shemanner und Schwäsgerinnen, aber keinen Schwager. Ein Mann hat bagegen Frauen und Schwäger, aber keine Schwägerinnen. Dieselbe Anschauung kehrt bei allen anberen Berwandtschaftsgraben wieber; so werben 3. B. Cousins und Cousinen: Brüber und Schwestern genannt.

Währenb ferner bie Romer einen Unterschieb machten zwischen bem Bruber bes Baters — patruus und bem Bruber ber Mutter — avunculus,

ber Schwester bes Baters - amita und ber Schwester ber Mutter - matertera,

beißen auf hawaii bagegen bie beiben ersten "makua kana", was auch Bater bebeutet, und bie beiben letteren "makua waheena", was ebenfalls: Mutter bezeichnet.

Im folgenden Capitel werde ich diese Berwandtschaftsbegriffe naher beleuchten; die obigen Belege zeigen genugsam, bent' ich, daß der Begriff der Ehe nicht in das Hawaiische Berwandtschaftsspstem eingebrungen ist. Onkel-, Tanten= und Betterschaft ignoriren sie vollständig; sie kennen nur:

> Großeltern, Eltern, Geschwister, Kinber unb Entel.

Hier ist bas Kind offenbar ber ganzen Sippe anverwandt. Es steht weber zu seinem Bater noch zu seiner Mutter in einem besondern Verhältniß; benn beibe Eltern stehen ihm nicht näher als Onkel und Tanten, so daß jedes Kind mehrere Bäter und mehrere Mütter besitzt.

Ich glaube, das Fortbestehen dieser veralteten Nomenclatur läßt sich einigermaßen aus dem geselligen Leben dieser Insulaner erklären. In Folge des milben Klimas und der reichlichen Nahrungsmittel werden die Kinder bald selbständig; der vorwiegende Gebrauch geräumiger Wohnungen, die nur als Schlafstätten dienen, und die merkwürdige Abneigung gegen gemeinsame Mahlzeiten haben sicherlich ebenfalls dazu beigetragen, die Entwickelung der seineren Familiengefühle zu hemmen. Doch entsprach das oben angeführte Verzeichniß nicht den wirklichen von Capitain Cook und anderen früheren Reisenden beobachteten gesellschaftlichen Zuständen.

Heirathet jedoch ein Toda des Nilis Gerris Gebirges, so wird seine Frau die Gattin aller seiner Brüder, sobald diese der Reihe nach in ein erwachsenes Alter treten; sie alle betrachten dann in gleicher Weise sammtliche Schwestern der Frau als ihre Gattinnen. — "Das erstgeborene Kind wird dem ältesten Bruder "zuerkannt, das nächste dem zweiten und so dis zum letzten. Trot "dieser unnatürlichen Einrichtung legen die Todas ungleich größere "Zärtlichkeit und Anhänglichkeit für ihre Nachkommen an den "Tag, als man nach dieser Sitte des vermischen Umgangs schließen "sollte.")

<sup>1)</sup> Shortt, Trans. Ethn. Soc., N. S., vol. VII, p. 240.

Auch von ben Tottiyars in Indien wird uns als Thatsache berichtet: baß die "Brüder, Onkel und Nessen ihre Frauen gesmeinsam besitzen". 1) Ferner sagt Nicolaus von ben Galactosphagen 2): "Sie haben Güter und Weiber gemeinschaftlich. Daher "nennen sie alle Bejahrten Bäter, die Jüngeren Sohne und die "Altersgenossen Brüder." Bei den "Siour und einigen anderen "amerikanischen Stämmen gehören dem Manne, der die älteste "Tochter eines Häuptlings heirathet, auch alle ihre jüngeren Schwes"stern, und er kann dieselben heimführen, wann es ihm beliebt". 3)

Derartige sociale Zustande erklaren einigermaßen die bei den tieferstehenden Bölkern so häufig vorkommende Sitte der Adoption und die Thatsache, daß angenommene Kinder so oft den leiblichen gleichgestellt werden. "Bei den Eskimos knupft diese eigenthumsliche Berbindung," sagt Capitain Lyon, "die betreffenden Personen "eben so eng an einander wie die Bande des Blutes, und ist ein Pslegesohn älter wie ein wirklicher, so gilt er als Erbe der Familiens güter."

Bei ben Felatahs in Central-Afrika soll nach Denham bie "Sitte ber Kinder-Aboption ungemein verbreitet sein, und in der "Regel fällt bei solchen Gelegenheiten den fremden und nicht den "eigenen Kindern die ganze Erbschaft zu". 5) Auf Madagascar 6) findet man ebenfalls häufig die Aboption anderer, "gewöhnlich "verwandter Kinder. Dieselben werden von ihren Pflegeeltern "den eigenen gleich geachtet, wogegen ihre wirklichen Eltern alle Rechte an sie aufgeben".

"Auf ben Tonga-Inseln," sagt Mariner?), "herrscht bie Sitte, "baß die Frauen sich zu Müttern (wie sie es nennen) frember "Kinder ober heranwachsender junger Leuten machen, um sie zu "ernähren und sie in jeder Weise mit allen Lebensgenüssen zu vers "sehen." Dies geschieht sogar häusig bei Lebzeiten der wirk- lichen Mutter, und in einem solchen Falle wird "die zweite der ersten gleichgestellt". Dieselbe Sitte herrscht auf der Sas

<sup>&#</sup>x27;) Dubois' Description of the People of India, p. 3.

<sup>2)</sup> Bachofen, Das Mutterrecht, S. 21.

<sup>3)</sup> Ethn. Journal, 1869, p. 286.

<sup>4)</sup> Journal, p. 353. Siehe außerbem 365.

<sup>•)</sup> Denham's Travels in Africa, vol. IV, p. 131.

e) Sibree's Madagascar and its People, p. 197.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Mariner's Tonga Islands, vol. II, p. 98.

moa-1), ben Marquesas und anderen Pacific-Inseln. In dem Leben ber Römer spielte die Aboption gleichfalls eine wichtige Rolle. Sie wurde durch eine Nachahmung des Geburtsactes abgeschlossen und war ohne diese Scheinhandlung nicht gültig. Diese Sitte scheint sich die auf die Zeit Nerva's erhalten zu haben, der bei der Aboption des Trajan die übliche Ceremonie in den Tempel des Jupiter die vorlegte. Diodorus die giebt einen merkwürdigen Bericht von einem sehr ähnlichen, dei den Griechen vorkommenden Gebrauche und erwähnt, daß Juno dei der Aboption des Hercules eine Schein-Entbindung durchzumachen hatte.

In anderen Fällen wird bas Symbol ber Aboption nicht burch ben Geburtsact, sondern durch das Milch=Band repräsentirt. Will z. B. in Circassen eine Frau Jemanden adoptiren, so reicht sie ihm die Brust. Und von den Abyssiniern berichtet Parkyn: "bersenige, welcher von einem vornehmern oder einstußreicheren "Wanne an Kindesstatt angenommen zu werden wünscht, ergreist "bessen Hand, saugt an einem seiner Finger und erklärt sich darauf "für sein "Aboptiv=Kind". Bon nun an ist sein neuer Bater ver= "pflichtet ihm zu helsen, so gut er kann."

Bielleicht ift es im Grunde bieselbe Gebankenverbindung, welche bie Eskimos veranlaßt, jedes Geschenk, das sie erhalten, als Beweis ihres Eigenthumsrechts zu beleden.

Nach Dieffenbach's ') Bericht pflegt man auch auf Neuseeland ein Geschent mit der Zunge zu berühren; jedoch thut es bort der Geber. "Die Eingeborenen auf den Tonga-Inseln," sagt Capitain Coot, "hatten eine merkwürdige Gewohnheit. Sie "legten nämlich Alles, was man ihnen reichte, auf ihren Kopf und "gaben dadurch, wie uns schien, ihre Dankbarkeit zu erkennen". \*) Labillardiere fand benselben Gebrauch in Tasmanien. 9)

haben wir bemnach angenommen, bag bas Syftem ber Be=

<sup>1)</sup> Nineteen Years in Polynesia, p. 179.

<sup>2)</sup> Gerland's Waitz' Anthropologie, vol. VI, p. 216.

<sup>\*)</sup> Das Mutterrecht, S. 254.

<sup>4)</sup> IV, 39. Siehe bie Anmertungen.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Parkyn's Abyssinia, p. 198.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Franklin's Journeys, 1819-22, vol. I, p. 34.

<sup>7)</sup> New Zealand, vol. II, p. 104.

<sup>•)</sup> Voyage towards the South Pole, vol. I, p. 221.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Scaland's Waitz' Anthropologie, vol. VI, p. 812.

meinschaftehe, welches, wie die vorhergehenden Seiten zeigen, in so umfassender Weise bei den auf einer tiefen Culturstuse stehenden Rassen vorwaltet und vorgewaltet hat, den uranfänglichsten und ältesten socialen Zustand des Menschengeschlechtes veranschaulicht, so müssen wir nunmehr die mancherlei Weise darthun, wie derselbe vermuthlich durch die individuelle She aufgehoben und ersett worden ist.

Montesquieu behauptet, es sei eine fast unbestreitbare Thatssache, baß "l'obligation naturelle qu'a le père de nourrir ses "ensants a fait établir le mariage, qui déclare celui qui doit remplir cette obligation". 1) An einer anderen Stelle versichert er: "il est arrivé dans tous les pays et dans tous les temps que la religion s'est mêlée des mariages". 2) Die folgenden Seiten werden jedoch schlagend beweisen, wie weit diese Behaupstungen von der Wahrheit entsernt sind.

Bachofen 3) und M'Lennan 4), zwei Gelehrte, welche neuersbings biefen Gegenstand studirt haben, stimmen Beide dahin überzein, daß der gesellschaftliche Urzustand des Menschengeschlechtes ein alles ehelichen Lebens barer Hetarismus 5) war, den ich der Bequemlichkeit halber mit dem Namen "Gemeinschaftehe" (communal marriage) bezeichnet habe, weil alle zu einer kleinen Gezmeinschaft gehörenden Männer und Weiber sich als gleichmäßig untereinander verheirathet betrachteten.

Bachofen ist ber Ansicht, daß sich die durch biesen Stand der Dinge verletzen und entehrten Frauen empörten und eine She mit weiblicher Oberherrschaft eingeführt hätten. Durch dieselbe sei der Mann der Frau unterthan worden, Gigenthum und Abstammung habe man sich nunmehr als in weiblicher Linie fortzerbend gedacht, und der Haupttheil der politischen Gewalt sei in die Hand der Frauen gekommen. Die erste Periode nennt er die Zeit des Hetärismus, die zweite die des Mutterrechts.

In bem britten Stadium flegte, nach Bachofen's Ansicht, ber geiftige Ginfluß bes Baters über bas mehr stoffliche Princip bes

<sup>1)</sup> Esprit des Lois, vol. II, p. 186.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Loc. cit., p. 299.

<sup>3)</sup> Das Mutterrecht.

<sup>4)</sup> Primitive Marriage.

<sup>5)</sup> Ibid., XVIII, XIX.

Wutterthums. Der Mann beanspruchte die Obergewalt, bas Eigenthum und die Abstammung wurden in der mannlichen Linie verfolgt, der Sonnengottesdienst verdrängte den Wondcultus, und außerdem traten noch vielsache Beränderungen in dem gesellschaftzlichen Leben ein, und zwar hauptsächlich, weil man erkannte, daß der schöpferische Einstuß des Baters bedeutender sei, als das stoffzliche Band des Wutterthums. War doch der Bater der Urheber des Lebens, die Wutter nur seine Pflegerin.

Er bezeichnet baher bas erste Stadium als regellos, bas zweite als stofflich, bas britte als geistig. Meiner Meinung nach stehen jedoch die Boller, bei benen die Frauen die Obergewalt hatten, nur — wenn sie überhaupt eristirten — als vereinzelte Ausnahmen da. In der Geschichte sinden wir kein Beispiel, daß Frauen in Wirklichkeit ihre Rechte vertheidigt hätten, und die Weiber wilder Stämme sind, denk" ich, durchaus ungeeignet, ihren Plat in der angegebenen Weise zu behaupten. Bei den niedrigsten Rassen, d. B. den Australiern, ist im Gegentheil die Stellung der Frauen eine durchaus untergeordnete, und es scheint mir fast erwiesen, daß das Princip der Ehe nicht auf dem Recht der Frau, sondern auf dem des Wannes basirt und eine Erläuterung ist:

"von ber guten alten Einrichtung, "Daß wer Gewalt hat, es fich nimmt, "Und wer's vermag, es auch behauptet".

Bei niebrigen Rassen ist bas Weib bas buchstäbliche Gigenthum ihres Mannes, und bei ihnen bewahrheitet sich, was Petrucio von Catharina sagt:

> "Ich will ber herr sein meines Eigenthums. "Sie ist mein Landgut, ist mein hans und hof, "Mein hausgeräth, mein Ader, meine Schenne, "Mein Pferd, mein Ochs, mein Esel, turz mein Alles."

Und zwar ist dies so buchstäblich der Fall, daß ein Römer ursprünglich, ja während der ganzen Dauer der classischen Zeit, unter seiner "Familie" seine Sclaven verstand und die Kinder nur insofern einen Theil der Familie bildeten, als sie seine Sclaven waren, so daß der Sohn, welcher von seinem Bater freigesprochen ward, aufhörte ein Familienglied zu sein und keinen Theil an der Erbschaft nahm. "Das Band des Blutes genügte "den Kömern keineswegs... Der am häufigen angewandte, die "Berwandtschaft im Sinne des römischen Rechtes am klarsten be-

"zeichnenbe Ausbruck ist cognatio ober bie Cognation, bas ist "bie Berbinbung von Personen, welche burch bas nämliche Blut "einander verknüpft ober burch bas Gesetz als solche (cognati, quasi una communiter nati) anerkannt sind. Aber die Cogz"nation allein, gleichviel ob dieselbe durch eine rechtmäßige She "ober eine andere Bereinigung bewirkt war, machte den Betreffenz"ben weber zu einem Mitglied der Familie, noch verlieh sie ihm "irgend welche bahin zielende Rechte.") Ja, sogar dis auf den heutigen Tag fällt in einigen Theilen Afrikas die Hinterlassenschaft eines Eingeborenen nicht seinen Kindern als solchen, sondern seinen Sclaven zu.

Die Thatsache, daß die Frau im eigentlichen Sinne des Wortes als Sigenthum ihres Mannes galt, erklärt die uns so merkmurdig scheinenden Fälle von ungezügeltem Leben vor und großer Sittenstrenge nach der Hochzeit. Daher entstand ferner die bei den niederen Rassen so häufig vorkommende Gewohnheit, daß die Wittwe des ältern Bruders auf den zweiten überging.

Diese ganzlich untergeordnete Stellung ber verheiratbeten Frau erklärt überdies die Anschauung, daß ein vornehmes Mädchen zu hoch zum Heirathen steht. Livingstone bemerkt bas z. B. ausdrücklich von Mamochisane, der Tochter des Betchuana = Häuptlings Sedituane. Dieser "betrachtete natürlich "jeden Chemann als den Herrn seiner Frau; er sprach daher zu "seiner Tochter, alle meine Leute gehören Dir; Du kannst Dir "einen mahlen, sollst aber keinen behalten". \*)

Hearne sagt: "Gefällt ben Hubson-Bay-Indianern eine Frau, "so ringen sie nach altherkömmlicher Sitte um dieselbe, und selbste "verständlich trägt der Stärkste allemal die Beute davon. Ein "schwacher Mann muß schon ein geübter Jäger ober ein beliebter "Gefährte sein, wenn es ihm gestattet werden soll, sich eine Frau "zu halten, die ein kräftigerer Landsmann der Beachtung werth "hält... Diese Sitte herrscht durchgängig bei allen Stämmen "und erweckt einen bebeutenden Wetteiser unter den Jünglingen, "die von Kindheit an bei jeder Gelegenheit ihre Kraft und Ge-

<sup>1)</sup> Ortolan's History of Roman Law, überjett by Prichard and Nasmith, p. 129.

<sup>\*)</sup> Travels in South Africa, p. 179. Siete ferner Burton's Dahomey, vol. I, pp. 107, 66, vol. II, p. 72. Tuckey's Exp. to the River Zaire, p. 140.

wandtheit erproben". 1) Franklin erzählt gleichfalls, daß die Frauen der Kupfer-Indianer eine eben so gering geachtete Stellung einenhmen, wie die der Chipeways, und daß "man sie nur als ein "Stück Gigenthum betrachtet, welches der Stärkere dem Schwächeren "fortnehmen darf '2), und Richardson 3) sah mehr als einmal, "wie ein starker Mann sein Recht geltend machte und das Beid "seines schwächeren Stammesgenossen für sich in Anspruch nahm. "Darf doch Jeder den Andern zum Kingkampfe auffordern und, "wenn er es vermag, die Frau des Besiegten als Siegespreis "für sich nehmen!" Doch kommt es den Frauen nie in den Sinn, sich gegen diese Sitte aufzulehnen; sie scheint ihnen vielemehr ganz naturgemäß. Ich kann daher der von Bachosen mit ungemeiner Gelehrsamkeit aufgestellten Theorie und der Reihenfolge der von ihm angenommenen gesellschaftlichen Stadien nicht beipflichten. 4)

M'Lennan halt wie Bachofen und Morgan ben Hetarismus ober bie Gemeinschaftsehe für ben Urzustand. In zweiter Linie kam, nach seiner Ansicht. eine Art ber Polyandrie, wo Brüder in Weibergemeinschaft lebten; später entstand das Stadium des Levirates, d. h. die Ordnung, nach welcher die Wittwe eines älteren Bruders dem zweiten und nach bessen Tode den jüngeren der Reihe nach zusiel. Daraus habe sich, so folgert er, bei manchen Stämmen die Endogamie und bei anderen die Erogamie abgezweigt bie das heißt mit anderen Worten: es bildeten sich einige Gemeinschaften, welche eine Eheschließung innerhalb, und einige, welche eine solche Vereinigung außerhalb ihres Kreises verboten. War eins dieser zwei Systeme das ältere von beiden, so mußte das nach seiner Ansicht die Erogamie sein. Diese gründete sich aus Kindermord b und führte zur Sitte, die zur Ehe nothwendigen Frauen zu rauben.

Auf einer hoberen Stufe bob bas Princip ber Abstammung

<sup>1)</sup> Hearne, p. 104.

<sup>2)</sup> Journey to the Shores of the Polar Seas, vol. VIII, p. 43.

<sup>3)</sup> Richardson's Boat Journey, vol. 11, p. 24.

<sup>3) €</sup>iche 3. 33. Lewin's Hill Tracts of Chittagong, pp. 47, 77, 80, 93, 98, 101.

b) Loc. cit., p. 145.

<sup>6)</sup> Loc. cit., p. 158.

<sup>1)</sup> Loc. cit., p. 140.

in weiblicher Linie, welches natürlich eine Theilung im Stamme hervorbrachte, die Nothwendigkeit des wirklichen Weiberraubes auf und verwandelte benselben in eine sinnbilbliche Handlung.

Um seine Ansicht zu stützen, hat M'Lennan freilich manches überraschende Beispiel angeführt; aber zugegeben, daß diese Reihensfolge wirklich in einigen Fällen nachgewiesen werden kann, so kann ich boch nicht umhin dieselben für vereinzelte Erscheinungen zu halten. Das bei wilden Völkern ungemein häusige Vorkommen des Kindermords gestehe ich allerdings zu; allein ich glaube, es läßt sich barthun, daß bei den niedrigsten Rassen die Knaben eben so oft als die Mädchen umgedracht werden. Erre sagt außdrückslich, daß dies bei den Australiern der Fall sei. I In der That verlangt die Unterscheidung der beiden Geschlechter einen Grad von Neberlegung und Nachdenken, welchen die niedrigen Rassen nicht besitzen.

Meine Meinung ist in kurzen Worten, daß die Gemeinschaftsehe allmählich durch die auf Weiberraub gegründete Einzelehe versträngt ward und daß dieses Stadium erst die Erogamie und dann den Mädchenmord nach sich zog, und das wäre dann freilich das Gegentheil von Ni'Lennan's Reihenfolge. Die Endosgamie und eine geregelte Polyandrie halte ich, troß ihres häufigen Vorkommens, für Ausnahmen, die nicht in den normal fortschreistenden Entwicklungsgang einzureihen sind.

Wie M'Lennan und Bachofen und Morgan glaube ich, daß unsere jetigen socialen Zustände aus einem Anfangsstadium des Hetärismus oder der Gemeinschaftsehe entsprungen sind. Es liegt jedoch auf der Hand, daß felbst beim Bestehen der Gemeinschaftsehe ein Krieger, der auf einem Raubzuge ein schönes Mädchen erbeutete die Gefangene als sein alleiniges Besitzthum zu behalten suchte und womöglich der Sitte Trot bot. Aus bereits angeführten Beispielen ersahen wir, daß die She in ein und demselben Lande in zwei verschiedenen Gestalten auftreten kann. Der Annahme, daß die Gemeinschafts= und Einzelehe neben einander Bestand hatten, stellt sich daher kein wirkliches Hinderniß entgegen. Allersbings konnte da, wo das System der Gemeinschaftsehe galt, kein Wann ein Mädchen allein für sich in Beschlag nehmen, ohne die Rechte des ganzen Stammes zu schäbigen. Eine derartige

<sup>1)</sup> Discoveries, &c., vol. II, p. 324.

That wurde natürlich Gifersucht erweckt haben und konnte nur unter ganz besonderen Berhältnissen als gerechtfertigt erscheinen. Gine Kriegsgefangene nahm jedoch eine solche Ausnahmestellung ein; der Stamm hatte keinen Anspruch an sie; ihr Entführer hätte sie nach Belieben tödten dürfen; zog er es vor, ihr das Leben zu lassen, so war das seine Sache; er that, was er sür gut hielt, und seinem Stamme erwuchs daraus kein Nachtheil.

M'Bennan fagt freilich 1). "wir konnen unmöglich annehmen, "bak ein burch bas Gefet geheiligtes Symbol recht eigentlich aus "einem gesetwidrigen Treiben wilber Menfchen entftand. , wenn bas ber Kall mar, warum fand nicht eine ähnliche finn-"bilbliche Sandlung bei ber Uebergabe von anderem Gigenthum "ftatt?" Das Symbol bes Raubes verauschaulichte jedoch teineswegs einen unrechtmäßigen, sonbern im Gegentheil einen nach ben Unschauungen ber bamaligen Zeit rechtmäßigen Besitz. fich nicht auf ben Rreis, bem bas Dabocen entriffen marb, fonbern follte vielmehr bie Rechte bes Stammes beschränken, bem es fortan angehören follte. Die Ginzelehe mar in ber That eine Beeintrachtigung ber Gesammtrechte; bas, mas eigentlich bem gangen Stamme gutam, bebielten entweber ein einzelner Mann, ober Mann und Frau nach gegenfeitiger Bereinbarung fur fich zurud. So traf 3. B. bei ben Anbamanen jebes Weib, melches irgenb einem Stammesgenoffen bie ebelichen Rechte vorzuenthalten fuchte, eine barte Strafe. 2)

Auch ist es, bent' ich, nicht unerklärlich warum bas Symbol bes Raubes nicht bei ber Uebergabe von anberem Eigenthum statzsand. Jede Generation ersorbert neue Weiber; baher bedurste, wenn nicht ber wirkliche Raub, so boch jedenfalls die symbolische Haubung steter Wieberholung. Mit Ländereien verhält es sich anders. Hat sich einmal das Princip des Grundbesitzes Bahn gebrochen, so vererbt berselbe von einem Besitzer zum andern. Mit dem übrigen Eigenthum hatte es ebenfalls eine einleuchtende, aber wesentlich andere Bewandtniß. Jeder Mann sertigte sich seinen Bogen und Pfeil, seine Hütte und Waffen selbst an, daher war keine Nothwendigkeit vorhanden, sich diese Dinge mit Gewalt zu nehmen, und somit sehlte die Veranlassung zu einem Symbol.

<sup>1)</sup> Loc. cit., p. 44.

<sup>2)</sup> Siebe Trans. Ethn. Soc., N. S., vol. II, p. 85.

M'Lennan nimmt an, bag bie Wilben burch bie Töbtung ber weiblichen Kinber und aus bem baraus entstehenben Mangel ober Armuth an Frauen zur Erogamie und zum Weiberraub getrieben wurben. Ich werbe nachher meine Grünbe angeben, weshalb ich mich mit bieser Bermuthung nicht einverstanden erklären kann.

Er glaubt ferner, daß die She durch Raub aus der merkwürdigen Sitte entsprang, sich stets mit Gliebern eines fremben
Stammes zu vermählen, eine Sitte, die er sehr passend mit dem
Namen "Erogamie" bezeichnet. Ich glaube statt bessen, daß die
Erogamie aus der She durch Raud, und nicht die letztere aus der
ersteren entstand; auch din ich der Meinung, daß ursprünglich ein
Raud und nur dieser allein einem Manne das Recht gewähren
konnte, seinen Stammesgenossen ein Mädchen vorzuenthalten und
es allein und ausschließlich für sich in Anspruch zu nehmen, und
daß das Symbol des Raudes selbst dann noch bestehen blieb, als
die Nothwendigkeit seiner wirklichen Ausschrung bereits lange erloschen war. Hatte doch die Wacht der langjährigen Gewohnheit
die gewaltsame Entführung der Frau zu einer nothwendigen Borbedingung der She gestempelt.

Daß die Che durch Raub nicht in Folge weiblicher Sprobigsteit entstand, liegt, bent' ich, nicht nur beshalb auf der Hand, weil wir keinen Grund zu der Annahme haben, daß sich bei den niederen Rassen ein derartiges Gefühl in besonders lebhafter Weise geltend macht, sondern auch, weil wir uns dann erstens den scheins daren Widerstand der Berwandten nicht zu erklären vermöchten, und weil zweitens die Hauptfrage ungelöst bliebe, warum sich die Sitte, die Frauen statt durch Ueberredung durch Gewalt zu geswinnen, so allgemein verbreitete.

M'Lennan's Ansicht wirft tein Licht auf bie merkwürdigen Geremonien, welche als ein für die She bargebrachtes Sühnopfer angesehen werben muffen, und auf die ich später noch zuruck- kommen will.

Ich werbe jeboch zuerst barthun, wie sehr sich ber Raub, sei er nun ein wirklicher ober symbolischer, mit bem Begriff ber She verwebte. M'Lennan war glaub' ich, ber Erste, welcher die Besbeutung dieser Thatsache erkannte. Die beifolgenden Beispiele sind mit Ausnahme mehrerer Zusätze seinem werthvollen Werke entsnommen.

Es bebarf ftarter Belege, welche übrigens im Ueber=

fluß vorhanden sind, um uns davon zu überzeugen, daß der Ursprung der She aller geheiligten und geselligen Motive ents behrt, daß sie nichts mit gegenseitiger Liebe oder Bereindarung zu schaffen hat, daß sie durch den leisen Schein einer Ueberzeinkunft ungültig ward, und sie nicht etwa durch eine Kundgabe heißer Liebe von Seiten des Mannes oder zarter Hingabe von Seiten der Frau, sondern nur durch rohe Gewalt und erzwungene Unterwerfung versinnbilblicht werden konnte.

Doch haben wir bafur, wie bereits gefagt, eine fulle fola-Die Raraiben holten fich z. B. burchgangig ihre genber Beweise. Weiber von ben Nachbarftammen und theilten fo wenig mit ihnen, bag Manner und Frauen in ber Regel eine verschiebene Sprace rebeten. "In Anstralien," fagt Olbfielb, "ift ebenfalls bas mann-"liche Gefdlecht ungleich ftarter vertreten als bas weibliche, folg-"lich giebt es in jebem Stamme viele frauenlose Manner; zu einem "behaglichen Leben bedürfen fie jedoch unbedingt eines Weibes, bas "ihnen in bes Wortes umfaffenbfter Bebeutung als ein Laftthier, "ein Nahrung ichaffenbes Wefen und ein willenloses Opfer gilt, "an bem fie ihre Leibenschaften, welche fie im gegenseitigen Ber-"tehr nicht zu äußern magen, auslassen. Daber feben fich bie-"jenigen, welche ein Berlangen nach einem folden Lurusartitel "haben, in die Rothwendigkeit verfett, fich ein Weib aus einem "anbern Stamme zu rauben, und unternehmen fie einen Streifzug "zur Ausfährung biefes lobensmerthen Borfates, fo untermerfen "fie sich freudig benselben Strapagen und Gefahren, bie ihnen "auf bem Pfabe ber Blutrache ju broben pflegen. Fallt ihnen "bei einem folden Ausfluge ein unbeschütztes Frauenzimmer in "bie Sanbe, so geben fie gerabe nicht allzu gart mit ihr um. "betauben fie burch einen Schlag ihres Domats (vielleicht um "ihr bic Liebe einzublauen), schleifen fie an ben haaren in bas "nachfte Giebufch und marten, bis ihr bie Befinnung wiedertehrt. "Erwacht fie aus ihrer Ohnmacht, fo muß fie ihnen folgen, und "ba bas arme Gefcopf im folimmften Kalle nur aus ber Sanb "eines brutalen Gebieters in bie eines anbern übergebt, fo macht "es gewöhnlich gute Diene gum bofen Spiel und fucht eben fo "wenig zu entflieben, als wenn es aus eigener freier Bahl mit-,,ginge." 1)

<sup>1)</sup> Trans. Ethn. Soc., vol. III, 250.

Die in ber Umgegenb von Sibnen wohnenben Gingeborenen pflegen fich, nach Collins, ihre Beiber auf folgende Beife gu verschaffen : "Das ungludliche Mabchen wird in Abmesenheit ihrer "Beschüter geraubt. Zuerft versett ber Entführer ihm auf Ropf, "Raden und Schulter fo beftige Schläge mit ber Reule ober einer "Holzmaffe, bag bas Blut ftrommeife hervorquillt und es betäubt "zusammenbricht. Dann wird es mit folder Ausbauer und Beftig= "feit burch bas Geftrupp geschleift, bag man meinen follte, ber "Arm muffe ihm aus bem Gelente geriffen merben. "Steine ober Baumftamme, bie etwa im Wege liegen, achtet ber "Liebhaber ober vielmehr Rauber naturlich nicht; fein einziges "Sinnen und Trachten ift barauf gerichtet, feine Beute bei feiner "Borbe in Sicherheit zu bringen, und ist bas geschehen, so erfolgt "eine Scene, bie fo haarstraubenb ift, bag ich fie nicht zu schilbern Die Vermandten bes Mabchens rachen einen folchen "Gingriff in ihre Rechte nicht; fie entschädigen fich nur bei nachfter "Gelegenheit burch eine abnliche That. Dies Berfahren ift fo "alltäglich, bag bie Rinber es fogar im Spiel und zur Uebung "nachahmen". 1)

Auch auf Bali?), einer ber zwischen Neu-Guinea und Java liegenden Inseln, soll es üblich sein, "daß die Mädchen von ihren "rohen Freiern geraubt werden. Zuweilen sinden sie die Bes"treffenden allein oder überfallen sie gelegentlich und schleppen "sie dann mit zerzausten Haaren und zerrissenem Gewande in "den Wald. Nach der Rückehr aus demselben wird mit den ers"bitterten Freunden der Geraubten eine Aussöhnung zu Stande "gebracht, und ist dann ihren Berwandten ein bestimmtes Lösegeld "gezahlt, so wird sie die Sclavin ihres gewaltthätigen Liebs"habers".

Die Anschauung, daß zwischen Gewalt und She ein enger Zusammenhang bestehe, wurzelte so tief, daß die erstere noch der Form nach bestand, als die Nothwendigkeit ihrer Anwendung bezreits lange aufgehört hatte; und es ist sehr interessant, mit M'Lennan die stufenweis fortschreitende Entwickelung zu verfolgen, durch welche eine tiefernste Handlung zu einem bloßen Symbol heradgestimmt ward.

<sup>1)</sup> Collins' English Colony in New South Wales, p. 362.

<sup>2)</sup> Notices of the Indian Archipelago, p. 90.

Es liegt auf ber Hand, daß auf einem Gebiete, das vier nebenseinanber wohnende Stämme umfaßt, welche sämmtlich der Sitte der Erogamie huldigen und ihre Herkunft nach der Mutter und nicht nach dem Vater bestimmen — ein Gebrauch, der, wie wir nach her sehen werden, fast bei allen niederen Rassen zur Geltung kommt — natürlich jeder Stamm nach Ablauf einer bestimmten Zeit aus vier Sippen oder Geschlechtern besteht, welche die vier Urstämme repräsentiren, und daher gab es Völkerschaften, bei denen jeder Stamm in Sippen zersiel, und jeder Mann eine Frau aus einer fremden Sippe heirathen mußte. Als aber die Völkerschaften sich vergrößerten und civilisierter wurden, ward der wirkliche Raub anfangs unbequem und schließlich unausführbar.

Er verwandelte sich baber allmählig mehr und mehr in eine Scheinhandlung, bilbete jedoch noch immer einen nothwendigen Theil ber Hochzeitsfeierlichkeiten. Hiervon konnte man viele Beistviele anführen.

In feiner Schilberung ber Rhonds von Orriffa fagt ber Beneral=Major Campbell : "Ginft vernahm ich aus einem naben Dorfe "ein lautes Schreien. Da ich fürchtete, es fei baselbft ein Streit "ausgebrochen, fo ritt ich zur betreffenben Stelle. Dort fab ich einen "Mann; ber trug etwas auf feinem Ruden; bas mar in eine "weite, scharlachne Tuchbede gehüllt. Zwanzig bis breißig junger "Buriche umringten ibn und icuten ibn vor ben verzweifelten "Angriffen, mit benen ihn eine Gefellichaft junger Mabchen be-"läftigte. Ich fab mich nach einer Erklarung biefer ungewohnten "Scene um und erfuhr, bag fich biefer Mann foeben vermählt "babe, und bag feine toftbare Laft nichts Unberes als feine junge "Gattin fei, die er in fein Beimathsborf trage. Ihre jugendlichen "Gefpielinnen suchten (offenbar nach Lanbesfitte fich wieber in ihren "Befit zu feten und ichleuberten bem glubenben jungen Che-"manne fo lange Steine und Bambusftode nach, bis er bie "Grengen feines Dorfes erreicht hatte." 1)

Elliot fagt ebenfalls "baß ber Brautigam sich nicht nur bei "ben Rhonds, sonbern auch bei mehreren anberen Stämmen Mittels,,indiens seiner Braut entweder mit wirklicher ober scheinbarer "Gewalt bemächtige" 2), und basselbe geschah auch bei ben Babagas

<sup>1)</sup> Augeführt in M'Lennan's Primitive Marriage, p. 28.

<sup>3)</sup> Trans. Ethn. Soc. 1869, p. 125.

im Nili-Gerri-Gebirge, ben Munbahs, Hos, Garos, Oraons, Ghonds und anderen Gebirgsvölkern. 1)

Dalton erzählt: "Die Kols in Mittelindien pflegen zuerst einen Preis für das Madden festzuseten, bann zieht der Brautigam mit "einer großen Menge seiner Freunde und Freundinnen singend, tanzend "und ein Scheingefecht ausführend, in's Dorf, wo sie von den "Angehorigen der Braut begrüßt und gaftlich empfangen werden."

Wünscht sich bei ben Garro ein junger Mann und ein junges Mädchen zu vermählen, so versorgen sie sich mit etwas Mundvorrath und ziehen sich für einige Tage in die Berge zurück. Die Jungfrau geht voran, und der Freier folgt ihr. Weiß er doch genau, welche Richtung sie eingeschlagen hat und wo sie zu sinden ist. Nach einigen Tagen kehren sie in's Dorf zurück, dann wird die Bermählung öffentlich angezeigt und mit einem Feste verherrlicht. Auch ein Scheingesecht sindet statt, doch zeigt sich in diesem Falle der scheindere Widerstand auf Seiten des jungen Mannes. 3) In diesem Stamme pflegt das schwache und nicht das starke Gesschlecht den Heirathsantrag zu machen; dies soll auch bei den Bhiupas 4) der Kall sein.

Bourien 5) beschreibt folgenbermaßen bie bei ben wilben Stämmen ber malayischen Halbinsel üblichen Hochzeitsseierlickeiten: "Sobald Alle versammelt und bereit sind, werben die Brautleute "von einem bejahrten Stammeßgenossen in einen Kreiß geführt, "bessen mehr ober weniger bebeutenber Umfang sich nach ber "muthmaßlichen Kraft bes zu vermählenden Paares richtet. Das "Mädchen eröffnet den Kreißlauf und der junge Wann folgt ihr "in einer kurzen Entsernung. Gelingt es ihm, sie einzuholen und "sestzuhalten, so wird sie sein Weib, wo nicht, so verliert er jeden "Anspruch an sie. Zuweilen wird für einen solchen Versuch eine "größere Strecke bestimmt, und sie versolgen sich dann einander "in den Wald. Nach den Worten der Chronika kommt es beim "Wettlauf nicht auf Schnelligkeit, noch im Kampse auf Kraft an;

<sup>1)</sup> Metz. The tribes of the Neilgherries, p. 74. Sicht ferner Lewin's Hill Tracts of Chittagong, pp. 36, 80.

<sup>2)</sup> Trans. Ethn. Soc. vol. VI, p. 24. Siehe ferner p. 27; the Tribes of India, vol. I, p. 15; unb Dalton's Des. Ethnology of Bengal, pp. 64, 86, 193, 252, 278, 319.

<sup>3)</sup> Dalton's Des. Ethn. of Bengal, p. 64.

<sup>4)</sup> Loc. cit., p. 142.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Trans. Ethn. Soc. 1865, p. 81.

"bie Hauptsache ift vielmehr, bag ber junge Mann bas Glud, "hat ber ermahlten Braut zu gefallen."

Nach de Hell vereinbaren sich die Kalmuden erst über die für das Mädchen zu zahlende Summe, worauf sich der Bräutigam mit seinen Freunden naht, um die Braut zu holen. Die zu ihrem "Lager gehörenden Leute leisten stets einen scheinbaren Widerstand; "das Ende vom Liebe ist jedoch allemal, daß sie auf einem reich "angeschirrten Pferde unter lautem Geschrei und Freudenschüssen "sortgeführt wird". 1)

Einen überaus anmuthigen romantischen Bericht von dieser Feierlichkeit liefert uns Clarke<sup>2</sup>), er sagt: "Das Mädchen "sist zuerst auf und reitet in vollem Galopp bavon. Ihr Geliebter "eilt ihr nach. Holt er sie ein, wird sie sein Weib. Auf der Stelle "vollzieht man die Hochzeit und sie folgt ihm in sein Zelt. Doch "kommt es zuweilen vor, daß das Mädchen dem nachreitenden "Freier nicht gewogen ist, und in diesem Falle bietet sie alle Kräfte "auf, sich nicht einfangen zu lassen. Man versicherte uns, es sei "noch nie vorgekommen, daß ein kalmücksches Mädchen, welches "keine Neigung für ihren Verfolger hegte, diesem in die Hände ge"fallen sei. Ist ihr der junge Wann unangenehm, so reitet sie, "wie man zu sagen psiegt, "auf Tod und Leben", dis sie sich in "Sicherheit besindet oder das Pferd ihres Freiers ganz erschöpft "ist, und sie undesorgt heimkehren kann, um später einmal durch "einen begünstigteren Anbeter erjagt zu werden".

"Bei ben Tungusen und Kamtschabalen," sagt Erman 3), "gilt "eine eheliche Berbindung nicht eher als vollständig abgeschlossen "und beendet, dis der Bewerder seine Geliebte mit Gewalt bes "zwungen und ihre Kleider zerrissen hat." Angrisse auf eine Frau dürsen nur dann blutig gerächt werden, wenn sie innerhald des Hoses oder Hauses stattsanden. Hat eine Frau es gewagt, "ihren eigentlichen Zustuchtsort, den heiligen schützenden Herd, zu "verlassen, so trifft den Wann kein Tadel". Pallas bewerkt, daß

<sup>&#</sup>x27;) Steppes of the Caspian, p. 259. Citirt in M'Lennan's Primitive Marriage p. 30.

<sup>3)</sup> Travels, vol. I, p. 332. Siehe ferner Vambéry's Travels in Central Asia, p. 323. Burnes' Travels in Bokhara, pp. 11, 56.

<sup>3)</sup> Travels in Siberia, vol. II, p. 442. Siehe zubem Kames' History of Man, vol. II, p. 58.

zu seiner Zeit "auch bei ben Samojeben bie Che burch Raub üblich gewesen sei". 1)

Ist bei den Mongolen eine Heirath verabredet \*), "so slieht "das Mädchen zu ihren Berwandten und verbirgt sich bei ihnen. "Kommt nun der Freier und fordert die Herausgabe seiner Braut, "so antwortet der künftige Schwiegervater: "Weine Tochter ist "Dein; geh und nimm sie, wo Du sie sindest". Nachdem er diesen "Bescheib erhalten, stellt der junge Mann in Begleitung seiner "Freunde überall Nachforschungen an, und hat er das Mädchen "endlich gefunden, so setzt er sich in ihren Besitz und trägt sie, "anscheinend mit Gewalt, in seine Behausung". Die Ehe durch Raub herrscht in der That in ganz Sidirien. Von Kamtschatka sagt Müller: "attraper une fille est leur expression pour dire "marier". "

"In Korea besteigt ber Freier ein Pferb und halt, nachbem "er in Begleitung seiner Freunde um die Stadt geritten ist, vor "ber Thur seiner Braut, wo ihn die Verwandten berselben em"pfangen. Dann wird bas Mädchen in bas Haus ihres Mannes "gebracht, und damit hat die Feierlichkeit ein Ende." ) Spuren dieser Sitte sinden sich auch in Japan. 5)

Die Estimos vom Cap York am Smith=Sund haben nach Hayes ),,keine weiteren Hochzeitsfeierlickeiten, als daß der junge "Wann seine Braut mit Gewalt heimführen muß, denn selbst "bei diesem speckessenden Bolke sucht das Mädchen den Ruf ihrer "Sprödigkeit durch einen scheinbaren Widerstand zu wahren, obs"gleich sie schon seit Jahren weiß, daß ihr Schicksal besiegelt ist "und sie das Weib des Wannes wird, aus dessen Umarmungen "sie, wenn der Hochzeitstag andricht, in Folge eines uners"bittlichen, allgemein anerkannten Gesetzes so lange unter "lautem Geschrei mit Händen und Füßen sträubend sich zu "befreien suchen muß, dis sie glücklich in der Hütte ihres künstigen

<sup>&#</sup>x27;) Vol. IV, p. 97. Siehe außerbem Astley's Collections of Voyages, vol. IV, p. 575.

<sup>2)</sup> Astley, vol. IV, p. 77.

<sup>3)</sup> Des. de toutes les Nations de l'Empire de Russe, Pt. II, p. 89. Siebe ferner Pt. I, p. 170; Pt. III, pp. 38, 71.

<sup>4)</sup> Ibid, p. 342.

<sup>5)</sup> Le Japon Illustré, vol. II, p. 130.

<sup>9)</sup> Open Polar Sea, p. 432.

"Bebieters untergebracht ift, worauf fie ben Kampf in befter "Laune aufgiebt und von ihrer neuen Wohnung Besits nimmt".

Will ein Grönländer ein Mädchen freien, "so trägt er," wie Egebe berichtet, "seine Bitte gewöhnlich ihren Eltern und ihren "Berwandten mütter= und väterlicherseits vor, und hat er von "diesen eine zustimmende Antwort erhalten, so veranlaßt er zwei "ober drei alte Weiber, ihm seine Braut zu holen". (Ist er ein stämmiger Bursche, so thut er es selbst.) "Die Frauen begeben sich "darauf zu dem Mädchen und schleppen sie mit Gewalt fort". 1)

Daß bie mit Weiberraub eingeleitete Che bei ben nordlichen Rothhäuten in voller Kraft besteht, sahen wir bereits Seite 71.

Die einzige bei ben Eingeborenen bes Amazonenthales vorkommenbe Sheceremonie ist nach Wallace 2) ", bie Entführung bes "Mäbchens; selbst bann, wenn sie und ihre Eltern ganz einver-"standen sind, hat es ben Anschein, als ob sie geraubt werbe".

In seinen zu D'Urville's Reisen geschriebenen Anmerkungen ermähnt Herr Barbel, daß sich die um Concepcion in Südamerika wohnenden Indianer erst mit den Eltern des Wädchens über den zu zahlenden Preis bereden, dann dasselbe überfallen und in den Wald schleppen und als glüdliche Shemanner nach Verlauf weniger Tage wieder zum Vorschein kommen. 3)

Abmiral Figroy 1) sagt: "Auf ber Feuerlands-Insel pstegt "sich ber Jüngling, ber seine Frau burch Fisch= und Bogelfang "zu ernähren vermag, die Einwilligung ihrer Eltern zu vers "schaffen... Darauf baut ober stiehlt er sich ein Canoe und ers "wartet eine günstige Gelegenheit, um seine Erwählte zu ents "führen. Ist sie nicht damit einverstanden, so verdirgt sie sich "im Walde, bis ihr Andeter des Suchens müde ist und seine "Rachsorschung ausgiedt; allein das kommt selten vor".

Williams erwähnt, ber Fibschi=Insulaner musse sich ebenfalls bes Mädchens, bas er zum Weibe zu nehmen wunsche, "mit scheins, "barer ober wirklicher Gewalt bemächtigen. Ist ihr bie Verbins, "bung nicht angenehm, so entstieht sie, sobalb sie bas Haus ihres "Entsuhrers erreicht hat, zu einem Manne, ber sie zu schüken vers

<sup>&#</sup>x27;) History of Greenland, p. 143.

<sup>2)</sup> Travels in the Amazons, p. 497.

<sup>\*)</sup> Vol. III, p. 277 unb 22.

<sup>4)</sup> Voyage of the "Adventure" and "Beagle", vol. II, p. 182.

"mag. Hat sie jedoch nichts bagegen einzuwenden, so ist die Anspelegenheit hiermit erledigt. Am andern Worgen wird ihren "Freunden ein Festschmaus angerichtet, und das Paar gilt von "nun an für Mann und Frau." 1)

Garle liefert einen Bericht von einer auf Neufeeland vollzogenen Hochzeit. 2) Er halt biefelbe fur etwas .. gang Ungewöhnliches", mas fie boch in Wirklichkeit, wie wir faben, nicht ift. "Auf Reufeeland," fagt er, "außert fich bie Bewerbung und "Che auf eine gang ungewöhnliche Beife, fo baß es bem Ru-"ichauer nie in ben Ginn tommen murbe, eine Reigung amischen Berfonen porauszuseten. betreffenben Gin "fieht ein Frauenzimmer, welches ibm fo gefällt, bak er es "zum Beibe haben möchte. Er erbittet fich bie Ginwilligung "ihres Baters ober, wenn es eine Baife ift, ihres nachften "Bermanbten, und erhalt er biefelbe, fo entführt er feine "Ermählte mit Gemalt. Sie wiberfest fich bem mit aller Rraft, "und da die Neuseelanderinnen gewöhnlich ziemlich handfefte "Mabchen finb, fo finbet zuweilen ein entfetlicher Rampf ftatt. "Balb find beibe bis auf die haut entblöft und es bedarf gu= "weilen mehrerer Stunden, ehe ber Freier feine icone Beute bun-"bert Schritte weiter geschleppt hat. Macht fie fich frei, fo ent= "flieht fie ihrem Gegner, und er muß bann fein Wert von Reuem Wir burfen wohl annehmen, bag ein Fraulein, "welchem die Vereinigung mit bem ihr zugebachten Gemahl will= "tommen ift, teinen allzu heftigen Wiberftand leiften mirb; allein "zuweilen tommt es por, baf es in bie ichutenbe Behaufung ihres "Baters gurudläuft, und bann bugt ber Liebhaber alle Aussicht "ein, seine Geliebte jemals zu erringen. Gelingt es ihm bagegen, "fie im Triumph in fein Dabeim ju führen, fo mird fie fofort "fein Beib."

Selbst nach ber Bermählung pflegt auf Neuseeland noch eine scheinbare Opposition stattzusinden. Herr Yate 3) liefert uns davon ein gutes Beispiel. "Nach Landessitte," sagt er, "erhob sich eine "Einsprache gegen die Hochzeit, jedoch erst nach der Trauung. "Die Mutter der Braut besuchte mich am vorhergehenden Nach-

<sup>1)</sup> Fiji and the Fijians, vol. I, p. 174.

<sup>2)</sup> Residence in New Zealand, p. 244.

<sup>3)</sup> Yate's New Zealand, p. 96.

"mittage und fagte, fie sei von Bergen froh, bag ihre Tochter sich "mit Pahau verheirathe, boch muffe fie in Gegenwart ihrer "Stammesgenoffen thun, als fei fie barob ergurnt; fonft murben "bie Eingeborenen fie überfallen, aller Sabe berauben und ihre "Ernte vernichten. Das ift bei jeber Belegenheit Brauch. "ein Sauptling von einem Unfall betroffen, fo plunbert man ibn ... Reichen ber Ehrerbietung aus; nimmt er fich ein Beib, fo , verliert er fein sammtliches Gigenthum, und zwar geschieht bas "aus Ichtung und nicht etwa aus Digachtung, wie es unrichtiger "Weise in einem officiellen Berichte gebruckt marb. Gin Sauptling "murbe es als eine Geringichatung ansehen, falls man ihn nicht "bei manchem Unlag feiner Rahrungsmittel und Kleibung be-"rauben wollte. Um bies zu verhuten, manbte bie alte Mutter "Manga eine Lift an. Als ich nämlich mit ben Neuvermählten "aus ber Rirche tam, trat fie bem Bochzeitszuge entgegen und "griff uns mit muthenben Geberben an. Gie machte ein bochft "ergrimmtes Geficht, gerrte fich bas Beug vom Leibe und ger-"zaufte fich wie eine Furie bas haar, bann fprach fie zu mir: .... Du weißer Miffionar, Du bift ichlimmer als ber Teufel! Erft ""machst Du ein Clavenkind baburch, bag Du es seinem Berrn ... abkaufft, ju Deinem Cohne, und bann verheiratheft Du biefen ..., Menschen mit meiner Tochter, die eine Dame ift. Ich werbe ""Dir bie Augen aus bem Ropfe reigen." Um biefes Wort burch "bie That zu bekräftigen, stellte fich bie alte Frau, als wolle fie "mir bas Beficht gertragen, flufterte mir aber gur felben Beit mit "gebampftem Tone ju, baß sie nur mit ben Lippen fo rebe unb "nicht mirklich meine, mas fie fage. Ich entgegnete ihr, ich murbe "ihr mit einer Dede ben Mund ftopfen. "Sa, ha," rief fie, ""weiter wollte ich ja nichts, mir lag nur baran eine Dede ju ""bekommen, und barum machte ich folden Larm." "Angelegenheit nahm hierauf einen ausnehmend guten Berlauf; "Alle ichienen fich zu beluftigen und ein Jeber mar befriebigt." Offenbar hat Date bie eigentliche Bebeutung biefer Scene nicht recht begriffen.

Freit bei ben Ahitas auf ben Philippinen-Inseln ein Mann um ein Mabchen, so wird es von seinen Eltern vor Sonnenaufgang in ben Walb geschickt. Man giebt ihm eine Stunde Borsprung, dann macht sich ber Liebhaber auf, um seine Erwählte zu suchen. Gelingt es ihm, sie zu finden und vor Sonnenuntergang zurudzubringen, so ift bie She anerkannt; im entgegengesetten Falle muß er jeben Anspruch an sie fahren lassen. 1) Die Eingesborenen von Guinea haben eine sehr ähnliche Sitte. 2)

Bei ben Kaffern ift die She ebenfalls eine Geschäftssache, trothem "muß der Bräutigam, nachdem alle Vorbedingnisse ers"ledigt sind, seine Braut mit Gewalt entführen. Bei diesem Vors"haben wird der junge Mann von sämmtlichen Bekannten und "Berwandten, die er ausbieten kann, unterstützt; die Angehörigen "und Freunde des Mädchens suchen den Angriff abzuwehren, und "der Kampf endet dann und wann zu Ungunsten des unglücklichen "Freiers, der sich nunmehr gezwungen sieht, seiner Geliebten aufszulauern, wenn sie allein in's Feld oder, um Wasser zu holen, zum "Brunnen gegangen ist". 3)

Sind in dem westafrikanischen Königreiche Futa 4) die vorsbereitenden Schritte gethan, so "bleibt noch eine Schwierigkeit zu "überwinden. Wie soll sich nämlich der junge Mann in den Besitz "seiner Frau setzen, da ihre männlichen und weiblichen Bers"wandten sich zusammenschaaren und die Thür des Hauses mit "aller Kraft bewachen, um ihre Entsührung zu verhindern? "Schließlich werden sie durch die Geschenke und Freigebigkeit des "Bräutigams nachgiediger gestimmt. Ein wohlberittener Freund "erhält dann den Auftrag, mit der Braut auf und davon zu "reiten. Kaum aber sitzt sie auf dem Pferde, so erheben die "Weiber auf's Neue ihre Wehklagen und stürzen herbei, um sie "wieder herunter zu ziehen. Der Reiter ist jedoch in der Regel "erfolgreich und galoppirt mit seiner Beute zu dem für sie eins "gerichteten Hause".

Gray erzählt 5), wie ein Manbingo (Bestafrika), ein junges Mäbchen von Kayaye "zu heirathen beabsichtigte, sich an die "Mutter gewandt und von derselben die Erlaubniß erhalten habe, "sich ihrer Tochter, wo und wie er könne, zu bemächtigen. Dem="gemäß wurde das arme Geschöpf, als es gerade Reis zur Abend=

<sup>1)</sup> Earl's Native Races of the Indian Archipelago, p. 133.

<sup>3)</sup> Gerland Bait Anthropologie, I, S. 633.

<sup>8)</sup> Pritchard's Nat. His. of Man, II, 403. Siehe ferner Arbousset's Tour to the North-east of the Cape of Good Hope, p. 249; und Maclean's Kaffir Laws and Customs, p. 52.

<sup>4)</sup> Astley's Collection of Voyages, vol. II, p. 240.

<sup>5)</sup> Gray's Travels in Western Africa, p. 56.

"mahlzeit anrichtete, von bem ihm bestimmten Gatten ergriffen, "worauf es berselbe unter bem Beistand dreier Genossen mit Gezu, walt davonschleppte. Das Mädchen leistete einen energischen "Widerstand, biß, kratte und schlug mit Händen und Füßen um "sich und schluchzte bitterlich. Biele der umstehenden Männer und "Frauen, unter benen sich ihre eigenen Verwandten befanden, "lachten über diese Farce und trösteten sie mit den Worten, daß "sie sich bald mit ihrer Lage aussohnen werde". Offenbar war dies nicht, wie Gray angenommen zu haben scheint, ein Act gesetzwidriger Gewaltsamkeit, sondern eine anerkannte Sitte, die sebe Einmischung von Seiten der Zuschauer verbot.

Denham 1), ber eine zu Sockna (Nordafrika) gehaltene Hochzeit beschreibt, sagt, daß die Braut auf einem Kameele zu ber Wohnung des Bräutigams geleitet werde, "sie musse dann thun, "als sei sie in hohem Grabe erstaunt und wolle durchaus nicht "absteigen; die Frauen schreien; die Männer jauchzen und schließ-

"lich lagt fie fich jum Gintreten bewegen".

Ist bei ben Arabern von Sinai die Hochzeit festgesett, so lauert der Liebhaber der Erwählten auf, "einige seiner Freunde "unterstützen ihn hierbei und helsen ihm, sie mit Gewalt in seines "Baters Zelt zu schleppen. Faßt sie einen Argwohn und "entdeckt ihre Absichten, so vertheidigt sie sich mit Steinen und "verwundet die jungen Wänner selbst dann manchmal, wenn sie "ihrem Freier durchaus nicht abgeneigt ist". \*)

Bei ben Hochzeitsfeierlichkeiten in Circassen wird ein Festschmaus veranstaltet. "Ist berselbe in vollem Gange, so muß "ber Bräutigam hereinstürzen und mit Hülse einiger jungen "kühnen Männer seine Dame mit Gewalt entführen. Durch "diese That wird sie sein rechtmäßiges Weib."3) Nach Spencer besteht ein zweiter wichtiger Theil der Ceremonie darin, daß der Bräutigam den Dolch zieht und der Braut das Mieder aufsschneibet.

Bas Europa betrifft, so erzählt uns Plutarch 1), bag ein

<sup>1)</sup> Loc. cit., vol. I, p. 39.

<sup>2)</sup> Burckhardt's Notes on the Bedouins and Wahabys, vol. I, p. 263. Siehe ferner pp. 108, 234.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Moser, The Caucasus and its People, p. 31; quoted by M'Lennan loc. cit., p. 36.

<sup>4)</sup> Siche ferner Herodotus, VI, 65.

frartanischer Freier gewöhnlich seine Braut mit Gewalt bavon getragen habe; boch trug biefe That offenbar ein freunbschaft= liches Gepräge. Ich mochte bie Bermuthung aussprechen, bag ber Charafter ber helena, wie er und in ber Mliabe geschilbert wird, nur bann erklärlich ift, wenn wir annehmen, bag uns ihre Berbindung mit Baris bas Beifpiel einer "Ghe mit Raub" veranschaulicht.1) "Les premiers Romains," sagt Ortolan 2), "ont été "obligés de recourir à la surprise et à la force pour enlever "leurs premières femmes." Er weift nach, baß lange nachbem jebe ernstgemeinte Gemalt aufgebort hatte, es noch Sitte blieb. eine Lanze über bem Ropf ber Braut zu schwingen "en signe de "la puissance que va acquérir le mari." In Folge beffen tonnte ber Dann in feiner Abwefenheit vermablt werben. bie Frau jeboch nicht. Gin Mann mar im Stanbe eine Braut für feinen Freund zu erbeuten, bas Mabden aber tonnte nicht geraubt werben, wenn es nicht wirklich anwesend war. 3) In Rord-Friegland bebt ein junger Mann, ber ben Titel "Braut-Beber' führt, Die Braut und ihre zwei Brautjungfern auf einen Bagen, in bem bas neuvermählte Baar ju feinem Dabeim fahrt.4) M'Lennan berichtet, bag es in einigen Theilen Frankreichs bis auf bas fiebzehnte Sahrhunbert fich fur eine Braut geziemt habe, ju thun, als betrete fie nur mit Biberftreben bas Saus ihres Berlobten.

In Polen, Litthauen, Rußland und in einigen Theilen Breußens pflegten 5) die jungen Männer ihre Herzliebsten mit Gewalt fortzuschleppen und erst dann die Eltern um ihre Ginswilligung zu bitten.

Lord Rames e) erwähnt in seinen "Sketches of the History of Man", daß folgende Bermählungsseierlichkeit noch zu seiner Zeit ober boch kurz vorher bei den Wallisern üblich gewesen sei: "Am Worgen des Hochzeitstages kommt der Bräutigam mit "seinen Freunden zu Pferde herbei und verlangt die Heraus-

<sup>1)</sup> Siehe ben Anhang.

<sup>2,</sup> Exp. Hist. des Inscr. de l'Emp. Justinian, pp. 81, 82.

<sup>3)</sup> Loc. cit., p. 127.

<sup>4)</sup> M'Lennan, loc. cit., p. 33.

<sup>5)</sup> Marriage Ceremonies, p. 35. Siehe außerbem Olaus Magnus, vol. XIV, cap. 9.

<sup>6)</sup> History of Man, vol. II, p. 59. Enbbod. Die Entftebung ber Civilifation.

"gabe seiner Verlobten. Ihre ebenfalls berittenen Freunde er"theilen ihm eine entschieben abschlägige Antwort, worauf ein
"Scheingesecht erfolgt. Der nächste Anverwandte, welcher die
"Braut hinter sich hat, sprengt mit dieser im Galopp bavon und
"wird unter lautem Jubelgeschrei von dem Bräutigam und seinen
"Freunden versolgt. Es kommt wohl vor, daß man bei einer
"solchen Gelegenheit zwei dis dreihundert kräftige Cambro-Walliser
"hoch zu Roß in vollem Carrière sechtend und sich vertheidigend
"dahin jagen sieht. Sind Reiter und Pferde ermüdet, so gestattet
"man dem Bräutigam, seine Braut einzuholen. Er führt sie dann
"im Triumph fort und das Schauspiel endet mit Jubel und
"Gelag."

Tozer erzählt uns, daß in der europäischen Türkei "bie Mirdites nie untereinander heirathen; sondern daß jeder Mann, sei er nun vornehm oder gering, der eine Frau zu nehmen wünscht, sich aus einem Nachbarstamme eine Mohamedanerin raubt, sie tauft und heirathet. Wie man mir sagte, sind die Eltern des Mädchens gewöhnlich nicht sehr traurig über diese Ereigniß, da sie wohl wissen, daß sie bafür eine Summe Geldes erhalten". 1)

So sehen wir benn, daß die She durch Raub in Australien, bei den Malayen, in Hindustan, Mittelasien, Sibirien, Kamtschatka, bei den Eskimos, den nörblichen Rothhäuten, den Gingeborenen von Brasilien, in Chili und dem Feuerlande, den Inseln des Stillen Meeres, sowohl bei den Polynesiern, wie
ben Fibschi-Insulanern, auf den Philippinen, bei den Kaffern, den
Arabern und Negern, in Circassien und noch dis vor Kurzem in
einem großen Theile von Europa, entweder als ernste Wirklichkeit
oder wichtige Scheinhandlung verbreitet war.

Auf bie Sitte, die Braut über die Thurschwelle zu heben, einen Gebrauch, den wir bei so verschiedenen, fern von einander lebenden Bölkern, wie den Römern, den Rothhäuten von Canada, ben Chinesen und den Abyssiniern finden, habe ich bereits hinges wiesen. Bielleicht sind hieraus auch unsere Hochzeitreise und die Flitterwochen entstanden, während welcher der junge Shemann die Neuvermählte fern von Eltern und Geschwistern hält, und baher stammt, wie M'Lennan meint, vielleicht sogar die englische

<sup>1)</sup> The Highlands of Turkey, vol. I, p. 818.

Gewohnheit, bem abreisenben Paare in scheinbarem Aerger ben Pantoffel nachzuwerfen.

Die merkwürdige Sitte, welche ben Schwiegereltern verbietet, mit ihrem Gibam und umgekehrt zu sprechen, die, wie ich Seite 9 zeigte, eine sehr weite Verbreitung fand und bis jett noch keine genügende Erklärung erhalten hat, scheint mir eine naturgemäße Folge ber "Ghe burch Raub" zu seine. So lange dieselbe als ernste Wahrheit auftrat, war die Enterüftung der Eltern sicherlich keine erheuchelte; als sie sich zu einem bloßen Symbol verwandelte, trat auch bei den Eltern an Stelle der wirklichen Erbitterung ein nur scheindarer Zorn ein, und der pflegte selbst dann noch zur Schau getragen zu werden, als die Ursache, die ihn einst hervorgerusen, längst in Vergessen= heit gerathen war.

Die Trennung ber Chegatten, auf bie ich Seite 56 aufmertfam machte, ift vielleicht aus bem nämlichen Gebrauche ber= zuleiten. Es ist in ber That höchst merkwürdig, wie überaus lange fich alle mit ber Ghe zusammenhangenben Sitten und Ceremonien erhalten haben. Go tann man g. B. ben in Englanb bei feiner Bermablung fehlenben Sochzeitstuchen, ber eigentlich ftets von ber Braut angeschnitten werben follte, auf bie altromifche Sitte, die Ghe burch Confarreatio ober ein Busammeneffen gu ichließen, jurudführen. Bei ben Frotesen 1) pflegte bas junge Chepaar ebenfalls einen Ruchen von Sagamité mit einander zu verzehren, ben die Frau ihrem Gatten barbot. Die Fibschi=Insu= laner haben eine ahnliche Gewohnheit. 2) Die Sochzeitsfeierlich= teit ber Samoainfulaner erinnert uns, fagt Turner, an bie romische confarreatio. 3) "Bei ben Tipperabs, einem ber Gebiras-"ftamme von Chittagong, bereitet bie Braut einen Trant, fest "fich auf ben Schoof ihres Geliebten, trinkt bie eine Salfte ber "Aluffigteit, giebt ihm bie andere und nachber baten fie ihre "Meinen Finger in einander. 4) Faft bei ben meiften Gebirgs= vollern von Inbien finbet ein ahnlicher Gebrauch entweber in ber einen ober ber anbern Form ftatt. Gine verwandte Sitte

<sup>1)</sup> Lafitau. vol. 1, pp. 566, 571.

<sup>2)</sup> Fiji and the Fijians, vol I. p. 170.

<sup>3)</sup> Nineteen Years in Polynesia, p 186

<sup>4)</sup> Lewin's Hill Tracts of Chittagong, pp. 71, 80. Dalton's Des Ethn. of Bengal, p. 193.

kommt in Neuguinea 1) und ferner auf Wabagascar vor, wo ein Theil der Hochzeitsfeierlichkeit darin besteht, daß Braut und Bräutigam aus einer Schüssel essen. 2)

M'Lennan ift ber Ansicht, daß die She durch Raub aus der Sitte der Erogamie, d. h. aus dem Verbot einer Eheschließung innerhalb des Stammes, entstand. Er glaubt ferner, daß die Erogamie aus der Gewohnheit, die weiblichen Kinder umzusbringen, entsprungen sei. Ich habe bereits die Gründe angegeben, welche mich von der Annahme dieser Erklärung zurückhalten und mich bewegen, die Erogamie für eine Folge der Ersteren zu halten. M'Lennan's Theorie scheint mir ganz unverseindar mit der Eristenz solcher Stämme, dei welchen die She durch Raud Sitte ist, und die trozdem der Endogamie huldigen. So herrscht z. B. bei den Beduinen ganz unfraglich die She durch Raud, und trozdem hat ein Jeder das Accht, seine Coussine zu heirathen, sodald er sich bereit erklärt, den für sie verslangten Breis zu zahlen.

M'Lennan fühlt in ber That felbst ben Stoß, welchen seine Theorie burch einen berartigen Fall erleiben wurde. Er scheint jedoch bas Borhandensein eines solchen in Zweisel zu ziehen und fügt hinzu, sollte sich bas Symbol bes Raubes jemals bei ben Hochzeitsseierlichkeiten eines endogamen Stammes sinden, so konnen wir mit Sicherheit annehmen, daß diese Geremonie noch Trümmer aus einer längst vergangenen Zeit sind, wo der Stamm nach einem andern Principe organisiert war, als dem der Erozamie. 4)

Daß bie Ehe burch Raub nicht burch weibliche Spröbigkeit hervorgerufen warb, ift, wie bereits erwähnt, aus folgenden Grünsben ersichtlich. Erstens wäre uns bann ber Wiberstand ber Berswandten unerklärlich, zweitens hätte aller Erfahrung zum Trot bas weibliche Tactgefühl sich mit der Civilisation verringert und brittens bliebe noch immer die Hauptfrage ungelöst, warum sich der Gebrauch, die Frau mehr durch Gewalt als durch Uebersredung zu gewinnen, so allgemein verbreitet hat?

<sup>1)</sup> Bait, Anthropologie ber Naturvöller, fortgefett von Gerland, IV, S. 683.

<sup>2)</sup> Sibree's Madagascar and its People, p. 193.

<sup>2)</sup> Siehe Riemm allgemeine Culturgeschichte ber Menschheit, Bb. VI, S. 146.

<sup>4)</sup> Loc. cit., p. 53.

Die von mir angeführte Erklarung erhalt zubem noch eine größere Bahricheinlichkeit burch bas ungemein haufige Borkommen ber Anschauung, baß die Einzelehe eine Hanblung sei, die nur bann gerechtfertigt erscheine, wenn biejenigen, welche burch bieselbe beeintrachtigt wurden, eine Entschädigung erhielten.

Die Art ber zu biesem Zwede angestellten Feierlichkeiten verhins bert mich, biesen Theil meiner Betrachtung eingehend zu erörtern. Ich werbe baber nur in allgemeinen Umriffen bie Gigenthumlichsteit bieser Beweise charafteristren.

Zuerst verweise ich ben Leser auf verschiebene Details, bie und Dulaure ') in seinem Capitel über ben Benuscultus mitzgetheilt hat. Er halt biese Gebräuche nur für bilbliche Darstellungen bieses Gottesbienstes; sie haben jedoch nach meiner Annicht eine weit tiesere und ganz andere Bebeutung, als er ihnen zuschreibt.

Wir durfen nicht vergessen, daß die uns genauer bekannten wilden Stämme jett fast ausnahmslos benjenigen Entwicklungsgrad erreicht haben, auf welchem die Vaterrechte bereits anerkannt werben, und daher der Vater nicht nur seine Tochter in die Sche verkausen darf, sondern es auch thut. Der Preis für eine Frau psiegt sich natürlich den pecuniären Verhältnissen des Stammes anzupassen, und jeder oder doch fast jeder sleißige junge Wann ist im Stande, sich eine eigene Frau zu kaufen. So lange jedoch das Recht der Gemeinschaftsehe in Kraft stand, so war das fast unmöglich. Daß vor der Schließung einer Einzelehe, welche eine Beeinträchtigung dieser gemeinsamen Rechte war, eine Entschädigung entrichtet werden mußte, scheint mir die einzig richtige Erzstarung für die Varbringung zu sein, zu der die Jungfrauen, ehe es ihnen vergönnt ward, sich zu vermählen, so häusig gezwungen wurden.

In vielen fällen konnte ber ausschließliche Beste eines Beibes nur burch bie zeitweilige Anerkennung ber früher bestehenden gemeinsamen Rechte gesetzlich erlangt werden. So war z. B. nach Herobot ") in Babylon jede Frau gezwungen, sich eins mal im Tempel ber Benus barzubringen, und erst bann hatte sie bie Erlaubniß, sich zu verheirathen. Nach Strabo herrschte

<sup>1)</sup> Hist. abrégée des diff. Cultes.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Clio, 199.

basselbe Gesetz in Armenien. 1) Derselbe berichtet uns ferner, baß ein ähnlicher Gebrauch in einigen Theilen von Eppern, bei ben Nasamonen 2) und anderen äthiopischen Stämmen stattsand, und Dulaure behauptet, daß diese Sitte außerdem noch in Karzthago und in einigen Gegenden Griechenlands üblich gewesen sei. Sie herrschte ferner nach Hamilton auch in Hindustan. 2) Der freilich nicht ganz klare Bericht, welchen uns Herodot von den Lydiern liefert, scheint auf ein ähnliches Gesetz hinzubeuten.

Die von Herobot beschriebenen Gebräuche ber Thracier lassen eine ähnliche Auffassung voraussetzen. 4) Bei mehr vorgeschrittenen Böltern überdauerte die symbolische Hanblung die wirkliche Ausstührung bieser verabscheuungswürdigen Sitte, und der heilige Augustin sah sich daher gezwungen, gegen die noch zu seiner Zeit in Italien üblichen Geremonien Ginspruch zu erheben. 5)

Auf ben balearischen Inseln, Majorka, Winorka und Jviza, sagt Dioborus Siculus, sei die Braut für die Dauer einer Nacht das Gemeingut aller anwesenden Gäste gewesen; danach aber habe sie ausschließlich ihrem Gatten angehört. ") Garcilasso de la Bega 7) berichtet das Bestehen einer ähnlichen Sitte bei den Manztas, einem peruanischen Stamme, und Langsdorf 8) bemerkte dasselbe von Nukahiva.

Nach Groffe <sup>9</sup>) mußten in Indien und hauptfächlich in ben Gangesthälern die Jungfrauen vor der Bermählung in einem dem Jagernaut geweihten Tempel sich barbieten und berselbe (Sebrauch soll zu Pondichern und Goa <sup>10</sup>) geherrscht haben.

Bei einem ber indischen Urstämme, ben Sonthals, werben bie Ehen zu einer bestimmten Zeit im Jahre, meistens im Januar, geschlossen. "Dann leben alle Specanbitaten sechs Tage

<sup>&#</sup>x27;) Strabo, lib 2.

<sup>3)</sup> Melpomene, 172.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Account of the East Indies. Pinkerton's Voyages, vol. VIII, p. 374.

<sup>4)</sup> Terpsichore, V, 6.

<sup>5)</sup> Dulaure, loc. cit., vol II, p. 160. Siehe Anhang.

<sup>6)</sup> Diodorus, V. 18.

<sup>7)</sup> Royal Commentaries of the Incas, vol. II, p. 442.

<sup>8)</sup> Buttle, Die erften Stufen ber Geschichte ber Menscheit, Bb. I, S. 177.

<sup>)</sup> Histoire abrégée des Cultes, vol. I, p. 431.

<sup>10)</sup> ibid, vol. II, p. 108.

lang in gemeinschaftlichem Concubinat" und erft in Folge beffen erwerben fich bie einzelnen Paare bas Recht ber Bermahlung. 1)

Sarver de erzählt, er habe mährend seines Ausenthaltes bei ben Nadowessiern bemerkt, daß die Eingeborenen eine bestimmte Frau mit besonderer Hochachtung behandelten. Dieselbe habe sich ben Anspruch auf diese Auszeichnung durch eine That erworden, die sie in Europa der öffentlichen Schande preisgegeben haben würde. Sie hatte nämlich vierzig der vornehmsten Krieger in ihr Zelt geladen, sie sestlich bewirthet und sie in jeder Hinsicht als Shemänner behandelt. Auf weitere Nachfragen ersuhr Carpoer, daß dies eine alte Sitte sei, die jedoch in Abnahme komme und daß "sich kaum ein Mal im Laufe eines Menschenalters ein "Frauenzimmer sinde, welches die Kühnheit habe, ein berartiges "Kest zu veranstalten; trothem es doch bekannt sei, daß einer "erfolgreichen Gastgeberin ein Gemahl ersten Kanges als Bezuschnung zuerkannt werbe."

In seiner Schilberung ber gronlanbischen Gktimos betont Egebe ausbrücklich. "baß biese Wilben biejenigen Manner für bie besten und ebelgesinntesten halten, welche ihre Frauen ohne Schmerz ober Miberstreben an ihre Freunde ausleihen."

Das nämliche Gefühl rief wahrscheinlich die merkwürde Sitte in's Leben, daß ein Mann seine Frau hergeben mußte, sobald sie ihm zwei ober drei Kinder geschenkt hatte, damit sie einen Anderen heirathen könne. Dies war, wie Strado berichtet ), bei den Parthern (Tapyriern) der Fall. Auch haben wir einigen Grund zu der Annahme, daß einst ein ähnlicher Gebrauch bei den Kömern herrschte; so hielt es z. B. Cato, dessen Woralität sprichwörtlich war, nicht für recht, seine Gattin Wartia, die sein Freund Hortensius zu heirathen wünschte, dauernd für sich zu behalten. Er gestattete in Folge dessen ihre Bereinigung; Wartia wohnte bei Hortensius die zu seinem Tode und kehrte dann wieder zu ihrem ersten Gemahle zurück. Der edle Charakter bes Cato bürgt uns genugsam dafür, daß er das nicht erlaubt

Digitized by Google

<sup>&#</sup>x27;) The People of India, by J. F. Watson and J. W. Kaye, vol. I, p. 2.

<sup>2)</sup> Travels in North-America, p. 245. Siebe ferner bie Anmertungen,

<sup>\*)</sup> History of Greenland, p. 142.

<sup>4)</sup> Strabo, II, pp. 515, 520

haben würbe, wenn er es für ein Unrecht gehalten hätte, und Plutarch bemerkt ausdrücklich, daß bei den Römern die Sitte der Weiberverleihung üblich gewesen sei. Ein ähnliches Gefühl destimmt so manche wilden Stämme 1), ihre Gäste zeitweilig mit Frauen zu versorgen. Die Unterlassung dieses Gebrauches würde als ein Zeichen großer Ungastlicheit betrachtet werden. Die Ausübung desselben scheint zudem das Vorhandensein eines Rechtes darzuthun, welches sämmtliche Stammesgenossen und die Fremden als zeitweilige Stammesgenossen besaßen, und welches im letzteren Falle nicht durch vorher getrossene Anordnungen und folglich ohne ihr Witwirken ausgehoben werden konnte. Das überaus häusige Vorkommen dieser Sitte stellt uns ledhaft den gewaltigen Unterschied vor Augen, welcher in Hinsicht auf das Verhältniß der beiden Geschlechter zu einander zwischen eiwilissitzen und wilden Völkern besteht.

Den schlagenbsten Beweis hiervon liefern uns wohl einige ber brasilianischen Stämme. Dieselben pflegten nämlich ihre Kriegsgefangenen eine Zeit lang am Leben zu erhalten und sett zu machen, um sie bann zu töbten und zu verzehren. Und auch babei versorgten sie regelmäßig ihre armen Schlachtopfer während bieser kurzen ihnen gegönnten Frist mit einem zeitzweiligen Weibe. 2)

Diese Anschauung giebt uns einigermaßen Aufschluß über bie merkwürdig untergeordnete Stellung ber Frau zu ihrem Gatten, die ein durchaus charakteristisches Merkzeichen der Ehe ist und boch in einem auffallenden Gegensatz zu all' unseren öffentlich ausgesprochenen Ansichten steht; ja sie hilft uns sogar die seltzsamen Fälle zu erklären, wo die Hetären in höherem Ansehen standen, als die nach unseren Begriffen züchtigen und ehrbaren Frauen, welche Einem Wanne angehörten. Die Ersteren waren ursprünglich Landsmänninnen und Verwandte, die Letzteren Kriegsgesangene und Sklavinnen, und selbst als dem nicht mehr so war, überlebte jene Anschauung noch lange Zeit die Verzbältnisse, denen sie ihre Entstehung verdankte.

<sup>1)</sup> B. B. bie Estimos, Rorb- und Sid-Indianer, Bolynefter, Auftralier, Oft- und Beft-Reger, Araber, Abhiffinier, Raffern, Mongolen, Tuteti u. f. w.

<sup>2)</sup> Lafitau, Mœurs des Sauv. Amér., vol. II, p. 294.

<sup>3)</sup> Bachofeu, Das Mutterrecht. Bb. XIX, S. 125. Burton's Lake Regions of Africa, vol. I, p. 198.

In Athen genoffen die Hetaren bekanntlich große Achtung. "Die Gespräche", sagt Lord Kames 1), "die sie täglich über Philosus, sophie, Bolitik und Poesie hörten, erweiterten ihren Verstand "und veredelten ihren Geschmack. Ihre Häuser gestalteten sich "zu angenehmen Schulen, wo sich ein Jeder in seiner eigenen "Kunst unterrichten lassen konnte. Sokrates und Perikles trasen "sich häusig im Hause der Aspasia, denn von ihr erlernten sie "die Feinheit des Urtheils und verschafften ihr hinwiederum "öfsentliches Ansehen und einen guten Ruf. Griechenland ward "zu jener Zeit von Rednern beherrscht, auf die einige der bes "rühmten Hetaren großen Einsluß ausübten, welche in Folge "dessen einen bedeutenden Antheil an der Regierung hatten."

So war es auch ein wesentlicher Punkt ber platonischen Musterrepublik, daß wenigstens für die Classe der Regenten die geschlechtlichen Berbindungen unter öffentlicher Aufsicht stehen sollten und die Wonopolistrung einer Frau durch einen Mann verboten sein musse.

Auf Java follen bie Courtifanen teineswegs eine verächtliche Stellung einnehmen, und in einigen Theilen Weftafritas gollt man ihnen große Hochachtung, mabrend hingegen biefe Neger feltfamer Beife eine ungemeine Geringicatung fur Cangerinnen an ben Tag legen, bie fie ,,als unehrenwerthe, aber ju ihrer Be-"luftigung nothwendige Bertzeuge" betrachten. Diefelben burfen nicht einmal begraben werben, benn ihr Rorper murbe bie Erbe verunreinigen. 3) Auch in Indien murben mehrere Gewerbe, bie wir fur nutliche 4) und unschulbige, wenn auch geringe Befcaftigungen halten, als im bochften Grabe entehrenb angefeben. In ber berühmten inbischen Stadt Befali "mar bie Che unter-"fagt, und bie Dame, welche als Borfteberin ber Betaren ein öffent= "liches Saus hielt, nahm einen hoben Rang ein." Als ber beilige Bubbha (Satyamuni) in seinem hoben Alter nach Befali tam, "erhielt er eine Wohnung in einem Garten, welcher ber "Borfteberin ber Betaren geborte. Er empfing ben Befuch biefer "vornehmen Frau, welche in prachtigem Bagen, umringt von

Digitized by Google

<sup>1)</sup> History of Man, vol. II, p. 50.

<sup>2)</sup> Bain's Montal and Moral Science. Bgl. Plate's Republit, Buch 5,

<sup>\*)</sup> Bait, Anthropologie, a. a. D., S. 317.

<sup>4)</sup> Astley, vol. II, p. 279.

"ihrem Gefolge, zu ihm gefahren kam. Nachbem fie sich ihm ge"nähert und sich vor ihm verneigt hatte, setzte sie sich an seine
"Seite und lauschte seiner Rebe über Dharma . . Mis sie wie"berum zur Stadt zurückehrte, begegnete sie den im prächtigen
"Aufzuge dahersahrenden Fürsten von Besali, allein deren Equi"pagen machten der ihrigen Plat. Sie baten sie, ihnen die Ehre
"der Bewirthung Sakyamuni's zu überlassen; doch verweigerte sie
"ihnen diesen Wunsch, und als der große Wann selbst von den
"Herrschern in eigener Person darum ersucht wurde, war er
"ebenfalls nicht zu bewegen, sein freundschaftliches Uebereinkommen
"mit der Dame aufzuheben "1)

Bis vor Rurgem maren bie Courtifanen bie einzigen gebilbeten Frauen in Indien. 2) Selbst bis auf ben heutigen Tag gehört zu vielen ber großen Sinbutempel eine Anzahl Frauen. Auf ben erften Augenblick fcheint es eine feltsame Anomalie, baß es nicht für ichimpflich gehalten wirb, wenn ein in einer Courtifanenfamilie geborenes ober von einer folden aboptirtes Dabden fich biefem Erwerbe hingiebt, mahrend eine Frau, bie ihren Ruf beflectt, für entehrt gilt. ") In Wirklichkeit ift jeboch biefe Anschauungsweise keine anomale. Die ersteren unterziehen sich einer burch eine feierliche, religiofe Beibe geheiligten althertomm= lichen Lanbesfitte; bie letteren bagegen find einer gefetwibrigen Reigung gefolgt; fie haben bas öffentliche Gefühl verlett, haben jebenfalls ihr Ghegelubbe gebrochen und Schimpf und Schanbe über ihre Familie gebracht. Im alten Aegypten murben unter gemiffen Umftanben bie illegitimen Rinber ben ebelich geborenen porgezogen. 4)

War bie einem einzelnen Manne angehörenbe Frau eine Frembe und Sclavin, währenb bas Allen gemeinsam gehörenbe Weib eine Berwandte und Freie war, so mußten natürlich solche Anschauungen entstehen, und dieselben überbauerten bann in vielen Fällen für lange Zeit den socialen Zustand, dem sie ihren Urssprung verdankten.

<sup>1)</sup> Mrs. Spier's Life in Ancient India, p. 281.

<sup>2)</sup> Dubois' People of India, pp. 217, 402.

<sup>\*)</sup> The People of India, by J. F. Watson and J. W. Kaye, vol. III, p. 165.

<sup>4)</sup> Bachofen, Das Mutterrecht, S. 125.

3ch tomme nunmehr zu ber mertwürdigen Ginrichtung, für bie M'Lennan bie paffenbe Bezeichnung "Erogamie" vorgeschlagen bat, und bie als unerläkliche Sauptbebingung eine Bermablung Tylor, ber in feinem in= auferhalb bes Stammes befiehlt. tereffanten Werte über bie Urgeschichte bes Menschen, welches gleichzeitig mit M'Bennan's "Primitive Marriage" erschienen ift, biefem Gebrauche feine besondere Aufmerksamteit zugewandt bat, fpricht bie Bermuthung aus, bag bie aus bem Beirathen naber Bermanbter entstandenen Uebelftanbe ber hauptanlaß jum Ent= fteben eines berartigen Berbotes gewesen fei. Auch Morgan 1) fagt, bie Grogamie finbe einzig und allein eine Ertlarung, wenn man fie als Reformbewegung auffakt, bie bem Bechfelbeirathen ber Blutspermanbten Ginhalt thun follte, und bak bies nur burch bie Erogamie bewirft werben tonnte, weil fammt= liche Mitalieber bes Stammes als miteinanber verwandt betrachtet wurben. In Wirklichkeit gemabrte abrigens bie Grogamie nur wenig Sout gegen bie Bermanbtenbeirath, und wo fie fustematisch geregelt mar, ba geftattete fie fogar bie Che amifchen Salbge= fdwiftern, fei es mutterlicher ober paterlicher Seits. Wo eine Abneigung gegen bas Beirathen von Blutsvermanbten beftanb, war bie Erogamie überfluffig; wo biefer Wiberwille nicht eriftirte, ba tonnte bie Grogamie, wenn bie obige Auffassung richtig ift, nicht entstehen.

M'Lennan sagt: "Ich glaube, daß dieses Eheverbot im Zu"sammenhange mit der in alten Zeiten üblichen Sitte des Mäd"chenmordes steht, wodurch sich die Zahl der Frauen verminderte
"und wodurch gleichzeitig die Bolyandrie innerhalb des Stammes
"und der Raub fremder Weiber hervorgerusen ward."") Daß die Zahl der Männer schon von Natur größer ist, als die der Frauen, erwähnt er nicht. So ist z. B. in ganz Europa das Verhältniß der Knaden zu den Mädchen wie 106 zu 100. 3) Wie wir sehen sind hier, auch ohne Kindermord die beiden Geschlechter nicht gleichmäßig vertreten. Bei vielen wilden Bölkern, in den verschiedensten Theilen der Welt, giebt es, wie man beobachtet hat, ungleich mehr männliche als weibliche Personen; doch ist es

<sup>1)</sup> Morgan Proc. Amer. Acad. of Arts and Sciences, 1866.

<sup>2)</sup> Loc. cit., p. 188.

<sup>\*)</sup> Bait, Anthropologie a. a. O., G. 111.

schwer zu bestimmen, ob bies bie Folge einer urfpranglichen Differenz ober anberer Urfachen ift.

Es ist immerhin benkbar, baß ber Unterschieb, welcher zwischen einem enbogamen und erogamen Stamme obwaltet, burch bie bedeutendere Anzahl bes einen ober andern Geschlechtes hers vorgerusen werden konnte, und daß solche Rassen, die mehr Knaben besaßen, zur Erogamie neigten, und diesenigen, bei benen das Gegentheil der Fall war, der Endogamie huldigten. 1) Doch bessihen wir, so viel ich weiß, über diesen Punkt keine endgültigen statistischen Berichte; auch halte ich diese Erklärung nicht für die richtige.

Der Kinbermord tommt allerbings bei ben Wilben ungemein baufig vor. So lange bie Bahl ber Menfchen eine befchrantte mar, befak ein Jeber nur wenige Reinbe, auch mar bas Bilb bagumal außerft gabm. Unter biefen Umftanben lag bie Berfuchung jum Rinbermorb fern. Es gab Dinge, welche bie Frauen beffer zu verrichten verftanben, als bie Manner, und manche Beicaftigungen, welche bie Letteren entweber aus Stolg, aus Sang gur Bequemlichteit, ober aus beiben Grunben lieber bem weiblichen Geschlechte aufburbeten. Sobalb fich jeboch bie Dichtigteit ber Bevolkerung in einem Lanbe auch nur um ein Geringes vermehrte, murben Nachbarn eine unangenehme Bugabe. bemächtigten fich ber Jagbgrunbe und verscheuchten bas Wilb, und biefe ober irgend eine anbere Urfache rief bann Rriege bervor. War einmal ber erfte Rampf ausgebrochen, fo folgte unter einem beliebigen Bormanbe einer bem anbern. Schwache Stamme erwedten natürlich immer auf's Neue in ben ftarteren bas Berlangen nach Ruhm und ben Bunfch, fich Manner gu Sclaven und Jungfrauen ju Beibern ju erbeuten. Unter folchen Berbaltniffen mußten weibliche Rinber aus verschiebenen Grunben eine Entfraftung bes betreffenben Stammes hervorrufen. Sie verringerten bie Nahrungsmittel und gingen nicht auf bie Jagb. So lange fie tlein maren, fomachten fie ihre Mutter; muchfen fie heran, fo reigten fie bie Begierbe ber umwohnenben Horben. Daber nahm, wie leicht erklärlich, bie Tobtung ber neugeborenen Mabchen gar balb überhanb. Und boch halte ich

<sup>1)</sup> Siehe bas Mutterrecht, G. 190.

sie nicht für bie eigentliche Ursache ber Erogamie. Wir bürfen andrerseits nicht vergessen, daß beim Bestehen ber Gemeinschaftszehe sammtliche weibliche Glieder des Stammes ein Gemeingut waren. Kein Mann konnte eine einzelne Frau für sich allein in Beschlag nehmen, ohne das allgemeine Recht des Stammes zu beeinträchtigen. Die im Rampse erbeuteten Frauen nahmen dazegen eine Ausnahmestellung ein. Der Stamm als solcher konnte keinen Anspruch auf sie erheben, und die Männer psiegten natürzlich einen selbsterrungenen Gewinn ausschließlich für sich zurückzubehalten. Diese Kriegsgefangenen wurden dann selbstwerzständlich Ehefrauen nach unserer Bedeutung des Wortes.

Es mögen wohl mehrere Ursachen gewesen sein, welche barauf hinzielten, ben Werth ber Einzelehe zu heben und ben ber Gemeinschaftsehe herabzubrücken. Die Anregung, welche die Erstere durch die Entwickelung der Liebe erhielt und rückwirkend ausübte, die dadurch vermehrte häusliche Behaglichkeit, die natürlichen Wünsche der Frau und last not least die größere Schwäche der aus dem Durcheinanderheirathen entsprungenen Kinder, — dies Alles mußte dazu beitragen, die Bortheile der Einzelehe in ein helles Licht zu sehen.

Selbst in Ermangelung eines anbern Grundes mußte ber unseren Biehzüchtern gar wohlbekannte Bortheil der Kreuzung gar bald den der Erogamie zuneigenden Stämmen ein ausgesprägtes Uebergewicht verleihen, und daher kann und ihr häusiges Borkommen bei den niederen Menschenrassen nicht auffallend ersscheinen. Hatte dieser Zustand der Dinge eine Zeitlang bestanden, so bewirkte, wie M'Lennan sehr richtig bemerkt, die Macht der Sewohnheit bei den betreffenden Stämmen eine Abneigung gegen zebe mit einem Mädchen des eigenen Kreises geschlossene Sehe, und diese Abneigung nahm — wie alle mit der She zusammenhängens den Borurtheile — die Kraft eines religiösen Dogmas an. 1)

Auf ben ersten Augenblick wird es uns befremben, bei wilsben Bollern ein berartiges merkwürdiges Berbot zu finden, und boch ist basselbe sehr verbreitet; auch läßt sich, bent' ich, von biesem Gesichtspunkte aus seine Entstehung beutlich erklären.

Auf bem Auftralcontinent, wo auf bem gangen Erbtheile

<sup>1)</sup> Loc. cit., p. 140.

bestimmte Familiennamen stets wieberkehren, barf kein Eingeborener ein Mäbchen, bas benselben Namen trägt und folglich seine Stammesgenossin ist, heirathen. 1) "Niemandem," sagt Lang, "ist erlaubt, eine Frau aus berselben Sippe zur She zu "nehmen, obgleich die betreffenden Personen manchmal nach un= "seren Anschauungen nicht mehr als verwandt gelten können. 2)

In einigen Gegenben finbet man in jebem Stamme vier

mannliche und vier weibliche Namen. Go gerfallen g. B.

Die Kimilaroi-Eingeborenen unweit Sibney in vier Familien 3), bie Männer berfelben tragen ben Namen Jppai, Murri, Kubbi und Kumbo; bie Frauen bagegen Jppata, Mata, Kapota und Buta.

"I. Gin Jppai barf eine Jppata (aus einer anbern Familie) und sammtliche Kapota heirathen.

"Il. Gin Murri barf nur eine Buta gur Frau nehmen.

"III. Gin Rubbi barf nur eine 3ppata mablen.

"IV. Gin Rumbo tann nur eine Mata beirathen.

"Jeber Versuch, eine Ausnahme von bieser Regel zu machen, "würde große Erbitterung, ja selbst Blutvergießen hervorrusen, "boch scheint es, daß es ihnen nie in den Sinn kommt, gegen "biese Einrichtung zu verstoßen."

Ferner beißen:

"I. Die Kinder eines Jppai und einer Jppata alle Kumbo "und Buta.

"II. Die Kinber und eines Jppai einer Kapota fammtlich Murri ober Baia und Mata.

"III. Die Kinder eines Murri ober Baia alle Jppai und Ippata.

"IV. Die Kinder eines Rubbi alle Rumbo und Buta.

"V. Die Kinder eines Kumbo sammtlich Rubbi und Kapota.

"Im ditlichen Afrita", sagt Burton 1), findet bei einigen ,,ber Somalistamme keine Ghe innerhalb ber Familie ober ,,auch nur unter entfernten, boch bem namlichen Borfahren ent=

<sup>1)</sup> Eyre's Discoveries in Australia, vol. II, p. 829. Grey's Journal, p. 242.

<sup>2)</sup> The Aborigines of Australia, p. 10.

<sup>3)</sup> Prichard's Nat. His. of Man, vol. II, p. 451. Ridley's Journ. Anthr. lnst. 1872, p. 268. Lang's Queensland, p. 883.

<sup>4)</sup> First Footsteps, p. 120.

"stammenben Berwandten statt"; bieselbe Regel befolgen auch bie Batalari. 1)

Du Chaillu\*) berichtet in seiner Schilberung bes westlichen, am Nequator gelegenen Afrika: "Das Cherecht ber von mir be"suchen Stämme ist eigenthümlicher Art; jeder berselben zerfällt
"nämlich in Sippen. Bei den meisten Stämmen werden die Kin"ber zur Sippe ber Wutter gerechnet und dürsen sich unter
"keiner einzigen Bedingung und selbst dann nicht untereinander
"vermählen, wenn man sie nach unsern Begriffen kaum mehr ver=
"wandt nennen kann. Dagegen nehmen sie keinen Anstoß an
"einer Berbindung mit einer Frau ihres Baters oder ihres Bru=
"bers. Ich muß gestehen, daß mir diese für den Gesundheits=
"Justand überaus zuträgliche, gegen die She mit Blutsverwandten
"gerichtete Berordnung sehr zusagte."

In Indien zerfallen die Khassias), Juangs 4) und Warali in verschiedene Abtheilungen, und kein Eingeborener darf ein zu seiner Section gehörendes Mädchen heirathen. Die Magarstämme, die solche Abtheilungen mit dem Namen "Thums" bezeichnen, dessitzen das nämliche Gesetz. Dalton sagt, daß die "Hos, Moons"daß und Oraons in Sippen oder Kilis getheilt werden, und "daß es keinem Witgliede gestattet sei, sich ein Mädchen aus seis"nem eigenen Kili zum Weibe zu nehmen." Die Garrows serner scheiden sich in Maharis, und kein Mann darf sich eine Frau aus seinem eigenen Wahari wählen.

Die Runipooris 5) und andere jene Segend umwohnenden Gebirgsstämme, als da sind: die Kaupooees, Wows, Wurams und Wurrings, werden wie M'Lennan auf die Autorität M'Eulslocks gestützt, aussagt, "sammt und sonders in vier Familien "getheilt; dieselben heißen: Koomruls, Looang, Angom "und Ningthaja. Ein Eingeborener, der zu einer dieser "Familien gehört, darf sich mit einem Mitgliede aus einer "der drei anderen verheirathen; doch ist eine eheliche Berbins "bung innerhalb der nämlichen Familie streng verboten."

<sup>1)</sup> Trans. Ethn. Soc., N. S., vol. I, p. 321.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ibid., p. 307.

<sup>3)</sup> Goldwin Austen, Jour. Anthrop. Inst., 1871, p. 131.

<sup>4)</sup> Dalton's Des. Ethn. of Bengal, p. 158.

Account of the Valley of Muniepore, 1859, pp. 49, 69.

"Die Lobas bagegen", sagt Met 1), "bestehen aus funf ver-"fciebenen Raften, welche unter bem Namen: Beity, Bettan, "Luttan, Rennae und Toby bekannt find, und von welchen bie "erstgenannte für bie vornehmste gilt. Diese Raften beiratben "fogar nicht einmal unter einanber und buffen baber niemals ..ibre daratteriftischen Mertmale ein. Die Rhonds, berichtet General Campbell 2), halten es für entehrenb, einem Stammesge= noffen eine ihrer Tochter jur Ghe ju geben, und behaupten, es fei mannlicher, sich ihre Frauen aus einem fernen ganbe zu holen. 3) Dajor Di'Pherson ergablt uns ebenfalls, baß fie eine ebeliche Bereinigung amijden zwei bem nämlichen Stamme angeborenben Berfonen für folecht und tobesmurbig balten. Die Gebirgeftamme von Nepaul follen vor ber Antunft ber Rajpoots aus zwölf Thums ober Clans beftanben haben, und tein Mann burfte ein Dabden aus bem eigenen Thum beirathen. ) Die Ralmuden werben nach De Bell in Sorben getheilt, und jebem Gingeborenen ift es untersagt, eine Angeborige feiner Borbe gur Gattin gu "Die Braut", fagt Bergmann in feiner Schilberung bes nämlichen Bolles, "muß ftets einer anbern Gippe entftam= "men. Die Derbets suchen sich z. B. ihre Weiber bei ben Tor-"gots, und biefe letteren bolen fich bie ihrigen von ben Der-,,bet8."

Der namliche Gebrauch herrscht bei ben Circassiern und ben Samojeben. 5) Die Oftiaken halten es für ein Berbrechen, eine Frau aus berselben Familie ober auch nur besselben Namens zu heirathen. 6)

"Wünscht ein Jakute (Sibirien) sich zu vermählen," sagt "Mibbenborf, "so muß er sich ein Mädchen aus einem andern "Clan erwählen.") Keiner barf eine Frau seines eigenen Clanes "heirathen." In China gelten, nach Davis <sup>8</sup>), "bie Ehen zwischen

<sup>&#</sup>x27;) Tribes of the Neilgherry Hills, p. 21.

<sup>2)</sup> Campbell, p. 142.

<sup>3)</sup> M'Lennan, p. 95.

<sup>4)</sup> Hamilton's Account of the Kingdom of Nepaul, p. 27.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Pallas, vol. IV, p. 96.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Pallas, vol. IV, p. 69.

<sup>7)</sup> Sibirische Reise, S. 72. Siehe serner Müller's Des. de toutes les Races de l'Emp. Russe, Pt. 1I, p. 58.

<sup>•)</sup> The Chinese, vol. I, p. 282.

"fämmtlichen Bersonen, welche benselben Zunamen tragen, für "gesetwidrig; diese Regel umfaßt von Anfang bis zu Eude alle "Abkommen der männlichen Linte, und da est trot der unaden, sehbaren Bewölkerung im ganzen Reiche nicht viel mehr als etwa "einhundert Familiennamen giebt, so entspringen aus diesem scharf, "gezogenen Gesete natürlich betrüchtliche Sindernisse."

Bei ben Tinneh-Indianern von Mordwestamerita 1) "wird "er nicht gern gefehen, wenn ein Chit-fangh eine Chit-fangh bei-"rathet; allerdings wird biefe Regel zuweilen außer Acht gelaffen, "geschieht bas aber, fo werben bie betreffenden Berfonen ver-"spottet und ausgelacht. Und felbst bann, wenn bas Dabchen "einem andern Stamme angehort und nicht die leifefte Blutgver-"wandtichaft mifchen beiben befteht, behaupten fie, ber junge "Mann habe feine Schwefter geheirathet. Daffelbe gilt von ben "beiben anbeten Abtheilungen. Die Kinder geben unter bem "Ramen ihrer Mutter. Gie merben ihrer Rafte augegablt, unb "wenn g. B. ein Chit-fangh-Mann ein Rah-tfingh. Mabchen bei-"rathet, fo werben die Rinber Rah-tfinghe, und vermählt fich ein "Rabstfingh=Maun mit einem Chit-faugh-Madden, fo beigen bie "Rachkommen Chit-fanghs; fo daß fich die Abtheilungen in einem "fortmahrenden Hebergangsftabium befinden. Sobalb bie Bater "ausgestarben find, wird bas bis babin von Chit-fangha bewohnte "Gebiet von Rabetfinghe eingenommen und umgelehrt. Gie bil-"ben bemnach fo zu fagen eine beständig mechfelnbe Benolkerung".

Bei ben Kenaipers (R.=A. Amerika) "war es üblich, daß "fich bie Manner ihre Frauen aus einer andern Horbe mahlten, "innt ihre Nachkommen gehörten dem Geschlechte der Mutter an. "Diese Sitte ist jett in Abnahme gekommen, doch behaupten die "alten Leute, daß die Vernachlässigung dieses altherkammlichen "Gebrauches eine größere Sterblichkeit bei den Kenaipers hervorsgerusen habe. Ein Eingeborener dieses Stammes betrachtet "seiner Schwester Kinder als seine nächsten Erben". ")

"Die Tfimfheean=Jubianer von Britifch=Columbia 3) merben

<sup>1)</sup> Notes on the Tinneh. Hardisty. Smithsonian Report, 1866, p. 315.

<sup>2)</sup> Richardson's Boat Journey, vol. I, p. 406. Siehe außerbem Smithannian Report, 1866, p. 326.

<sup>3)</sup> Metlahkatlah, veröffentlicht burch the Church Missionary Society 1869, p. 6.

"gleicherweise in Sippen und Totems ober Familien getheilt, "welche in allen Stämmen vertreten sind. Die Familienzeichen "sind der Walfisch, die Schildkröte, der Abler, der Waschän, der "Wolf und der Frosch. Mehrere sehr wichtige Punkte der in: "dianischen Rangordnung und ihres Rechtsversahrens stehen im "Zusammenhange mit diesen Abzeichen. Der Berwandtschafts: "grad, welcher zwischen zwei Personen desselchen Abzeichens ob: "waltet, gilt für näher als der, welcher zwischen zwei Witzugliedern des nämlichen Stammes besteht, was man daran erz"kennen kann, daß diese letzteren sich unter einander heirathen "dürsen, wogegen unter keiner einzigen Bedingung eine She miz, "ter zwei jungen Leuten desselchen Abzeichens stattsinden kann, und "also ein Walsich keinen Walsisch, wohl aber ein solcher einen "Frosch u. s. w. heirathen dart."

Und was in der That die nördlichen Rothhäute im Allgemeinen betrifft, so ist in der Archaeologia Americana. nach: gewiesen, "daß jede Bölkerschaft in eine Anzahl von Sippen zerz"siel, die in den verschiedenen Bölkerschaften zwischen 3 bis 8 "oder 10 schwantten, deren jedesmalige Witglieder ausnahmslos "durch die ganze Bölkerschaft vertheilt waren. Wir wissen mit, "Sicherheit, daß sich die unantastbaren Berordnungen, durch "welche sich diese Sippen bei den süblicheren Bölkerschaften immerz"während sortsehten, erstlich darin bestanden, daß kein Mann in: "nerhalb seiner eigenen Sippe heirathen durste, und zweitens das "durch aufrecht erhalten wurden, daß sowohl die männlichen wie "die weiblichen Kinder der Sippe ihrer Mutter zugezählt wurden".

"Die Indianer von Guiana?) werden in Familien getheilt, "von benen jede einen besondern Namen wie Siwidi, Karuasubi, "Onisidi u. s. w. trägt. Im Gegensatzu unseren Ginrichtungen "pflanzt sich die Abstammung bei ihnen in mutterlicher Linie sort, "und weder ein weibliches noch ein mannliches Mitglied dars "ein anderes heirathen, das denselben Familiennamen trägt. So "führt z. B. eine Frau aus der Siwidsfamilie den gleichen "Namen wie ihre Mutter, aber weder ihr Bater noch ihr Gatte "bürfen dieser Familie angehören. Ihre Kinder und die Kinder

<sup>1)</sup> Gallatin, loc. cit., vol. XI, p. 109. Lafitau, vol. I, p. 558. Tanner's Narrative, p. 318.

<sup>2)</sup> Brett's Indian Tribes of Guiana, p. 98.

"ihrer Lochter heißen ebenfalls Simibi, aber weber ihren Sohnen "noch ihren Töchtern ift es gestattet eine Berbindung mit einem "Träger ober einer Trägerin gleichen Namens einzugehen, doch "bürfen sie, falls es ihnen gefällt, in die Familie ihres Baters "heirathen. Diese Einrichtungen werden auf's genaueste befolgt, "und jeder Bruch berselben wurde für ein Berbrechen gelten."

Was schließlich die brafilianischen Bölkerschaften betrifft, so haben dieselben, nach Martius, sehr verschiedene Sherechte. In einigen sehr zerstreut wohnenden Stämmen, welche in kleinen Familiengruppen weit von einander entfernt leben, sindet gar ofte mals eine Berheirathung zwischen nahen Berwandten statt. In dichter bevölkerten Bezirken zerfallen dagegen die Stämme in Familien, und bei diesen herrscht dann ein streng durchgeführtes Erogamie=System. 1)

Daraus ersehen wir, daß die merkwürdige Sitte ber Erosgamie in ganz Wests und Ostafrika, in Circassien, Hindustan, ber Tartarei, Sibirien, China, Australien und ferner in Nordsund Sübamerika porkommt.

Das auf ben vorhergebenden Seiten bargethane, bei ben un= Raffen beftebenbe Berhältnift awischen aebilbeteren und Frau bietet uns zubem eine genugende Erklarung für bie auffallende Saufigteit ber Bolygamie. Bir besiten übrigens noch andere, nicht minder wirksame, boch vielleicht nicht so scharf bervortretende Grunde, benen wir in biefer Sinfict einen bebeuten= ben Ginfluß zuerkennen muffen. Go werben 3. B. in allen Tropenregionen bie Mabden ungemein frub beiratbefabig; Schonbeit entwidelt fich balb und verweltt eben fo fonell, mabrenb bie Manner bagegen ungleich langer im Befit ihrer vollen Rraft Beruht baber bie Liebe nicht auf einer Gleichartigteit bes Geschmades, ber Bestrebungen und Anschauungen, sonbern einzig und allein auf außerlichen Reizen, fo tann es uns nicht überrafchen, bag jeber Mann, beffen Berbaltniffe es erlauben, fich felbst bann mit einer Reihe von Favoritinnen versieht, wenn feine erfte Frau nicht nur bem Namen nach bie oberfte Stellung behalt, sonbern ihm auch in Wirklichkeit als Bertraute und Beratherin zur Geite fteht. Gin zweiter Grund bat vermuthlich ebenfalls eine burchgreifenbe Birtung ausgeubt. Die Milch ift

<sup>1)</sup> Brett's Indian Tribes of Guiana, p. 63.

ein für Rinber unentbehrliches Rahrungsmittel. Bei Ermane: lung ber Sausthiere tonnen bie Rleinen baber nicht vor bemath: lauf mehrerer Sahre entwöhnt werben. Den Ginftuft, ben biefe Thatfache auf bie focialen Berbaltniffe ausgeubt bat, babe ich bereits auf Seite 65 bargetban.

Die Bolpanbrie ift bagegen meit weniger baufig, obgleich fie öfter portommt, als meiftens angenommen wirb. und Morgan betrachten fie allerdings beibe als eine Bhafe, welche bas Menfchengeschlecht auf feinem naturgemagen Entwickelungs: gange burchmachen muß. Berfteben wir jeboch unter berfelben jenen Ruftanb, wo eine Frau (im Gegenfat gur Gemeinfdaft ebe) mehrere Danner ausschließlich für fich allein besitht, bam neige ich mich entschieben ber Anficht zu, fie ale eine ausnahms: weise auftretenbe Erscheinung zu betrachten, bie ans Dengel an Frauen bervorgerufen wurde.

M'Cennan 1) giebt uns freilich ein langes Bergeichnig wen folden Stämmen, Die er Polyanbriften nennt. Er gablt gu benfelben bie Bewohner von Tibet, Rafchmir und ben Simalana-Gegenben, ferner bie Tobas, Coorgs, Nairs und mehrere andere indifde Bollerschaften, bann bie Ureinwohner von Ceplon, Neufeeland 2), ein ober zwei Infeln bes Stillen Meeres und bes Aleutifchen Archivels, außerbem bie Rorjaten, bie Rofaten von Saporogian jowie bie Gingeborenen am Orinoco, einiger Theile Afritas und von Lancerote. Er ermahnt überbies bie alten Britouen, einige ber mebifchen Cantone, bie Bicten und Geten und meint foger bei ben alten Germanen Spuren von Polyanbrie nachweisen gu tonnen. Diesem Berzeichnif möchte ich noch einige auftralische ). nutahinanifche 4) und irotefifche Stamme beifugen.

Bei naberer Brufung ber von M'Lennan angeführten Belege ermeifen fich jehoch mehrere berfelben als unbaltbar. Stelle im Cacitus.5), icheint mir feineswegs bie Unnahme gu rechtfertigen, bag bie Germanen Polyandriften gewesen feien.

M'Bennan fagt ausbrudlich, bag Erman bas Befteben

<sup>...</sup> and in Victimited

<sup>1)</sup> Brett's Indian Tribes, of Guiana, , p. 180, 12) Lafitau, loc. cit., vol. 1, p. 555.
11 33 Baib, Anthropologic, foregreen von Gerland, VI, &. 775.

<sup>1)</sup> Derf. VI, G. 128.

<sup>1)</sup> Brett's Indian Tribes of Guiana, p 63 .XX , sinama) \*8

"einer gesetzmäßigen Potpandrie auf den aleutischen Inseln" nachgewiesen habe, liefert und jedoch keinen Beleg für diese Behauptung. Seine Angaben von den Speverhaltnissen der Korjaken lassen nach meinem Erachten keineswegs auf eine Ausübung der Bolyandrie schließen. Bas die Kalmüden betrifft, scheint bei benfelben offendar, nach Clarke's 1) Aussage zu urtheilen, die Sitte geherrscht zu haben, daß die Brüder, aber nur diese, eine gemeinschaftliche Frau besaßen.

Was Polynesien anbelangt, so beruft sich M'Lennan auf die von Sir G. Grey mitgetheilte Legende von Rupe. 2) In berselben wird und jedoch nur erzählt, daß zwei Brüder Namens Ihuatamai und Jhuwareware, die durch Meeresbrandung an den Strand von Wairarawa gefpulte Hinauri gefunden, "sie mit Freusden angeschaut und sie sich mitsammen zum Weibe genommen hätten". Dieser Fall scheint mehr auf eine Gemeinschaftsehe als auf eine Polyandrie zu passen, desonders wenn man die Schlusworte der Sage näher erwägt. Auch die von Afrika anzgesührten Beweise sind keineswegs alle genügend. Der von W'Lewnan!) augesührte Gebrauch hat wahrscheinlich seinen Grund in der dort zu Lande sildigen untergeordneten Stellung der verzheixatheten Frauen, welche man einem Wähchen vornehmen Stanzbes nicht zumuthen darf.

Wehrere ber hervorgehobenen Beispiele beuten, bent' ich, nur auf eine Gemeinschaftsehe hin; benn bei ungenügenben, ungenanen Berichten ist es oftmals burchaus nicht leicht zu bestimmen, ob ein worliegenber Fall biefer ober ber richtigen Bolyanbrie zuzusschweiben ift.

Auf Ceylon, in Indien, Thibet und bei einigen indischen Gebingswölfern hat die Polyandrie jedenfalls eine weite Berbreistung gefunden. Ein sehr niedliches Dolphas Mädchen kam einst zur Station Luckimpur, warf sich dem Oberst Dalton zu Füßen und flehte ihn in poetischen Ausdrücken um seinen Schutz an. Ihr Bater habe sie einem Manne zugesagt, erzählte sie, dem sie keine Reigung zuwenden könne, und daher sei sie mit ihrem Gesliebten entstohen. Dies klang interessant und romantisch. Der

<sup>1)</sup> Travels, vol. I, p. 241. .

<sup>2)</sup> Polynesian Mythology, p. 81.

<sup>2)</sup> Reade's Savage Africa, p. 43.

Oberst Dalton ließ die Sache untersuchen, und ber Hauch ber Romantik entstoh. Sie war mit zwei jungen Mannern auf und bavon gegangen! 1) Auf Ceplon sind die gemeinsamen Gatten steis Brüder 2), und dies ist auch bei den am Fuß des himalayas Gebirges wohnenden Stämmen der Fall. 3) Doch scheint mir im Ganzen eine geregelte Polyandrie, die nicht mit leichtsertigen Grundssten verwechselt werden darf, eine nur ausnahmweise vorkommende Einrichtung zu sein, die gewöhnlich die Beseitigung der Uebelstände bezweckt, welche da entspringen, wo bei ursprünglich herrschender Nonogamie ein großer Mangel an Frauen ist.

Das System bes Levirats, bemzufolge beim Tobe eines Mannes bessen Frau ober Frauen auf seinen Bruber übergeben, steht meiner Meinung nach in engerer Berbinbung mit ben Eigensthumsrechten als mit ber Polyandrie. Dieser Gebrauch ist weit verbreitet. Er herrscht 3. B. bei ben Mongolen 1) und Kaffern. 1), Stirbt ein älterer Bruber," sagt Livingstone 1), "so geschieht bas "Nämliche mit seinen Frauen; ber Bruber, ber bem verstorbenen "im Alter zunächst steht, übernimmt sie, wie das auch bei ben "Juben ber Fall war, und die Kinder, die ihm bann von solchen "Frauen geboren werben, nennt er seine Brüder."

Bei ben Mars in Indien nimmt "ein Mann — einer Sagai "genannten Sitte zufolge — ftets die Wittwe seines altesten "Brubers zur Frau."7) Auf Erromango, einer ber neuen Herbriben, fallen nach Herrn Brenchley's Aussage "die Frauen eines "Berstorbenen bem altesten seiner noch lebenden Brüber zu". 8)

Was die Enbogamie anbelangt, so sagt M'Lennan, die fereng enbogamen Stamme seien eben so zahlreich vertreten und in mancher Hinsicht eben so roh wie die streng erogamen. 9)

So weit ich bas beurtheilen fann, ift im Gegentheil bie

2) Davy's Ceylon, p. 286.

4) Butte, Geschichte ber Denschheit, Bb. I, S. 223.

<sup>1)</sup> Descr. Ethn. of Bengal, p. 36.

<sup>3)</sup> Fraser's Tour to the Himala Mountains, pp. 70, 206.

<sup>5)</sup> Arbousset's Tour to the N. E. of the Cape of Good Hope, pp. 38, 138.

<sup>6)</sup> Travels in South Africa, p. 185.

<sup>7)</sup> Dalton's Descr. Ethn. of Bengal, p. 188.

<sup>8)</sup> Cruise of the 'Curacoa', p. 319.

<sup>\*)</sup> Loc. cit., p. 145.

Enbogamie bei Beitem nicht so häufig wie die Erogamie; auch scheint mir ihr Ursprung, wie z. B. in Peru 1), meist eine Folge von Rassenstolz und großer Geringschätzung der entweder wirklich ober nur angeblich tiefer stehenden Nachbarstämme zu sein.

So sagt z. B. Sproat von ben Ahts in N.=W.=Amerika: "obgleich die verschiebenen Stämme berselben häusig mit einander "Arieg führen, so werben Frauen der anderen Stämme boch nie "der She wegen erbeutet, sondern nur als Sclavinnen gehalten. "Die Anschauung, daß Raub und Sclaverei in engem Zusammen= "hang stehen, ist so allgemein, daß ein freigeborener Aht sich schwer "entschließen würde, eine Ariegsgesangene zu heirathen, gleichviel "welchen Rang sie auch in ihrem eigenen Stamme eingenommen "haben mag". \*2)

Bei einigen 3) indischen Bollerschaften, z. B. ben Abors, ben Rocchs und Hos, ift eine She nur innerhalb bes Stammes erlaubt. Die letzteren sind übrigens keine eigentlichen Endogamen, benn sie zerfallen, wie bereits erwähnt, in Kilis ober Sippen, und "Keiner barf sich ein Mädchen aus seiner eigenen Kili zur Frau nehmen". 4) Daher sind sie in Birklichkeit Erogamen und es ist sehr wohl möglich, daß wir bei genauerer Erforschung solcher Kassen noch manche Fälle von Endogamie sinden werden, die eine ähnliche doppelartige Erscheinung barbieten.

Bei ben Perkalas b) von Sub-Indien "herrscht eine Sitte, "berzufolge die zwei ältesten Töchter eines Hauses durch ihren "Onkel mütterlicherseits als Frauen für seine Sohne beansprucht "werben können. Der Werth einer Frau ift auf zwanzig Pasgoden (eine oftindische Münze) festgesett. Dieser Onkel hat das "Recht, nur zwanzig weniger acht Pagoden für die beiden ältesten "Töchter zu zahlen; macht er davon Gebrauch und vermählt "seine eigenen Sohne mit seinen Richten, so giebt er, wie gesagk, "für jede nur zwölf Pagoden, auch erhält er gleicherweise, falls "er keine Sohne besitzt oder aus irgend einem andern Grunde "auf seinen Anspruch verzichtet, acht Pagoden von den zwanzig,

<sup>1)</sup> Buttle, Geschichte ber Menschheit, Bb. I, G. 325, 331.

<sup>3)</sup> Sproat, Scenes and Studies of Savage Life, p. 98.

<sup>3)</sup> Dalton's Desser. Ethn. of Bengal, p. 28.

<sup>4)</sup> Siehe S. 88.

<sup>5)</sup> Shortt, Trans. Ethn. Soc., N. S., vol. VII, p. 187.

"welche bie Eltern bes Weibchens von bem Manneg berriffe jud

Die Doignats, ein Zweig ber Chulmas, icheinem ebekijalla Endogamen gewesen zu sein, und Sapitain Lewin erwähntzt, daß, zie sich im Jahre 1782 während der Häuptlingsschaft von Jauns, der Khan vom Mutterstamme lossagten. Der Gund diesen, Spaltung ward durch einen Sweit über die ebelichen Angelegen, heiten hervorgerufen. Der Hänptling hatte nämlichte eine Best, ordnung erlassen, daß die Doignats Heivathen innerhalb des "ganzen Stammes schließen sollten. Dies war gegen den althers"tömmlichen Brauch und verursechte anfangs großes Missurz"gungen und schließlich eine Zersplitterung des Stammes". Dier ist einer der seltenen Fälle, wo wir einen derarigen Umsschung der Verhältnisse nachzuweisen vermögen.

Die Ralang von Java find ebenfalls Endogamen. Berfangt ein Gingeborener ein Mabchen que Che, fo muß er batthun, bag er feine Abftemmung bem nämlichen Gefolochte, bem fie angehort, Die Manbidu : Tataren verbieben eine Beirath verbantt. 2) amischen zwei Bersonen, "bie einen verschiebenen Familiennamen führen". 3) Bei ben Bebuinen "bat ein Jeber ein ausschliches Recht" auf bie Sand feiner Confine 4), und bei ben Ranens verlangt es bie Sitte. bag ,fammtliche Chen non Bermanbten at: foloffen werben". 5) Ferner ermahnt Livingftone, baft in Gubafrika bie Frauen bes Atombwi "nie einen Mann aus einen anbern Stamme beirathen". 6) In Guan pflegten fich oft Ge schrifter untereinander zu beirathen, ja, es wird und sogar berichtet, bag berartige Berbinbungen als bie angemeffenften und naturaemäßeften allen anberen porgezogen murben. ?) Auch feint bie Enbogamie auf ben Sanbwich-Infeln 8) und in Renfectand obgewaltet zu baben, mo, wie Date erzählt , eine große Onos

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Dewin's Hill Tracts of Chittagong, p. 65.

<sup>2)</sup> Raffler History of Java, vol. I, p. 828.

<sup>3)</sup> M'Lennan, loc. cit., p. 146.

Burckhardt's Notes on the Bedouins and Wahabys, vol. I, pp. 113, 277.

b) Morgan. Sys. of Cons. and Aff. of the Human Family, p. 444.

<sup>6)</sup> Exp. to the Zambesi, p. 39.

<sup>7)</sup> Arago's Letters. Freycinet's Voyage, vol. II, p. 17,

<sup>9)</sup> Derf. p. 94.

"fistion entstand, sobald irgend. Jemand ohne einen politischen "Grund ein Weib aus einem andern Stomme nahm, und in "Folge besten wurden höchst selten solche Wechselheirathen ge"fclossen". 1) Im Ganzen scheint hiernach die Endogamie eine weit weniger häusige Sitte zu sein als die Erogamie.

Unfere Bermanbtschaftsbegriffe, die sich auf die She stüten und einem gleich nahen Zusammenhang zwischen dem Kinde und beiben Eltern poraussetzen, scheinen und so naturgemäß und einsleuchtend, daß vielleicht mauchem meiner Lefer niemals die Mögslichteit einer andern Anschauungsweise in den Sinn gekommen sein mird. Die bereits orwähnten Thatsachen werden ihn jedoch schon auf das Bestehen eigenthümlicher Begriffe vorbereitet haben. Die staut ausgeprägte Zuneigung zu Pflegekindern — das Milchband — bei den schottischen Hochländern liefert und ein naheliegendes Beispiel dafür, daß Berwandtschaften von einem ganz andern Gesichtspunkte aus betrachtet werden können, als wir es zu thun pslegen.

Wir sahen außerbem, daß da, wo die Gemeinschaftsehe galt, bas Kind nicht in einem besonders nahen Berwandtschaftsverhältenis zu seinem eigentlichen Bater oder seiner eigentlichen Mutter stand, sandern als ein dem ganzen Stamme gemeinsam anversmandtes Glied betrachtet wird. Derartige Berhältnisse sind natürlich nur in kleinen Gemeinschaften benkbar. Es liegt auf der Hand, daß sowohl bei der Gemeinschaftsehe, als auch beim Bestehen einer Polygamie, wo jeder Mann mehrere Beiber hat, das Band zwischen Bater und Sohn nur ein sehr lockeres sein kann. Bei ackerdautreibenden Stämmen und geregeltem Regiesrungswesen bestihen die Häuptlinge manchmal einen überaus großen Harem, und dann ist sogar die mehr oder minder größere Zahl ihrer Weiber, wie das auch in anderen Fällen mit Kühen und Pkerden zu geschehen pstegt, ein Maßstad für die Bedeutung ihres Ranges und ihrer Stallung.

Solde Zustäube haben in vieler hinsicht höchst nachtheilige Folgen. Sie hemmen selbstverständlich bie naturgemaße Zuneigung und ben freundschaftlichen Berkehr zwischen Mann und Frau. Der König von Aschanti hat stets 3333 Beiber. Doch kann ein Rensch unmöglich so viele Frauen wirklich lieb haben, und auch

<sup>&#</sup>x27;) New Zealand, p. 99.

fie tonnen hinwieber nicht fammt und fonbers biefem Ginen Manne ein marmes Berg entgegen tragen.

Selbst bei Jägervölkern, wo sich bie Manner ber häufigen Wechselfälle wegen nicht so viele Frauen halten können, pflegt bas zwischen Mutter und Kind bestehende Band ungleich stärker zu sein als bas, welches ben Bater an seine Nachkommen knüpst. Daher waltet bei gar manchen nieberen Rassen die Sitte ber Berswandtschaftsbestimmung durch die Frauen vor, und wir sind in Folge bessen im Stande die oft vorkommende merkwürdige Einsrichtung zu verstehen, daß ein Mann nicht seine eigenen Kinder, sondern die seiner Schwester als seine Erben betrachtet.

Einige Schriftsteller haben biese Einrichtung ber hohen Achtung, in ber die Frauen standen, zugeschrieben. So erzählt z. B. Pluztarch'): Bellerophon habe einst "einen Eber erlegt, der die "Früchte und das Bieh des Gebietes der Kanthier verwüstet habe. "Als diese dem Helben darauf den ihm gedührenden Lohn für "seine Dienste verweigerten, slehte er um Rache zum Reptun, "der ihn erhörte und bewirkte, daß auf sämmtlichen Feldern ein "Salzthau hervorquoll und diese dadurch gänzlich verdarden. Das "dauerte so lange, dis er dem Flehen der dittenden Frauen nachz, "gab, zu Neptun betete und den Zorn dieses Gottes von ihnen "wandte. Daher entstand bei den Kanthiern das Geseh, daß sie "ihren Namen in Zutunft nicht von ihren Bätern, sondern ihren "Wüttern ableiten sollten".

Montesquieu ) betrachtet bie Berwandtschaftsbestimmung burch die Frauen als eine Anordnung, welche ber Anhäufung bes Grundbesitzes unter wenige Hände vorbeugen sollte, eine Erklärung, bie offenbar in vielen, ja sogar in ben meisten berartigen Fällen keine Anwendung sinden kann, und ich halte baher die obenangeführte Annahme für die entschieden richtige.

So fällt zum Beispiel in Guinea bas Eigenthum eines reichen Mannes mit Ausnahme seiner Baffen nach seinem Tobe bem Sohne seiner Schwester zu; und zwar geschieht bas, wie Smith ausbrucklich betont, aus bem Grunde, weil bieser boch unter jeber Bebingung ein Berwanbter bes Hingeschiedeneu sein

<sup>1)</sup> Plutarchi Muliorum virtutes.

<sup>2)</sup> Esprit des Lois, vol. I, p. 70.

müffe.1) Battel berichtet: "Die Stabt Longo (Loango) wird von "vier Fürsten beherrscht; dieselben sind die Schwesterschne bes "Königs, denn die eigenen Söhne eines Herrschers kommen nie zur Regierung. 3) Quatremère sagt: "Chez les Nudiens, dit Abou "Selah, lorsqu'un roi vient à mourir et qu'il laisse un fils et "un neveu du côté de sa sœur, celui-ei monte sur le trône de "présérence à l'héritier naturel". 3)

Bon Central-Afrita ergablt Caillie 4), daß fich die Herrichaft immer in "berfelben Familie vererbe, bag ber Sohn aber nie "feinem Bater folge, fonbern ftatt feiner einem Schwefterfohne "bes Konigs ber Borgug gegeben werbe. Die Gingeborenen be-"baupten, diese Ginrichtung gemabre ihnen eine sichere Burgichaft "bafur, bag bie Berrichergewalt wirklich auf einen Dann aus "foniglichem Geblute übergebe. Uebrigens beweift biefe Borfichts-"maßregel, wie wenig man in jenem Lanbe an Frauentugenb "glaubt". In Subafrita bei ben Bangalas bes Caffange-Thales "gehort ber Sohn einer Schwester ihrem Bruber, und biefer ver-"tauft mandmal feinen Reffen, um feine Schulben bezahlen gu "tonnen 5)"; bie Bannai "mablen lieber ben Schwefterfohn bes ver-"ftorbenen Sauptlings als beffen leiblichen Rachtommen". Bei ben Berbern im Norben Afritas finben wir bie nämliche Sitte 6), unb nach Burton's Ausfage tommt fie auch im Rorboften jenes Erbtheiles vor, und am Congo vererbt fich, nach Tuden, bie Sauptlings: schaft in weiblicher Linie, "weiß man boch bann mit Sicherheit, "baß bie Nachfolge wirklich in ber königlichen Familie bleibt". 7) Sibree ermahnt, bag gang bas Nämliche auf Mabagascar ftattfinbe, mo man ausbrudlich biefe Sitte burch bie Behauptung rechtfertigt, "bag ein Mensch wohl bie Abstammung mutterlicher=

<sup>1)</sup> Smith's Voyage to Guinea, p. 143. Siehe außerbem Pinkerton's Voyages, vol. XV, pp. 417, 421, 528. Astley's Collection of Voyages, vol. II, p. 63, 256.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Pinkerton's Voyages, vol. XVI, p. 331.

<sup>3)</sup> Mem. Géogr. sur l'Égypte et sur quelques contrées voisines, Paris, 1811. Dargestellt in Bachofen's Mutterrecht, S. 108.

<sup>4)</sup> Caillie's Travels, vol. I, p. 158. Barth's Travels, vol. I, p. 337.

<sup>5)</sup> Livingstone's Travels in South Africa, pp. 484, 617.

<sup>6)</sup> La Mère chez certains peuples de l'Antiquité, p. 45.

<sup>7)</sup> Tuckey's Exp. to the River Zaire, p. 365.

"feife nachweisen tonne, wohingegen es oftmals innutiglich feit, "feinen Bater genau anzugeben". 1)

Herobot <sup>2</sup>) meinte, daß nur die Lycier diesem Gebraucheichulz, bigten: "Diese Lente," sagt er, "haben eine ganz eigenbhämliche "Sitte und weichen darin von allen anderen Bölleumedb. Sie "exhalten nämlich ihren Ramen von ihrer Mutter und nicht von "ihrem Bater, so daß derjenige, der von einem landorn gofvagt "wird, wer er sei, sich als ein Abkömmling; seiner Mutter des "zeichnen und seine mütterlichen Ahnen in weichlicher Linie auf zählen mird." Polybius giebt uns einen ähnlichen Bericht von den Lotrern, und auch auf etrustischen Gräbern wird die Abstamsmung in weiblicher Linie angegeben.

In Athen warb ferner bis auf Retraps Zeit bie Bermandt- schaft burch bie Frauen bestimmt.

Tacitus 3) sagt in seiner Schilberung der Germanen: "Ein "Kind wird von seinem mutterlichen Onkel mit gleicher Liebe anzgesehen, wie von seinem Bater. Manche glauben sogar, daß "dies Band der Blutsvermandtschaft noch heiliger sei, und ziehen "es bei der Einforderung von Geißeln vor". Ferner berichtet er: "Jedoch gelten die leiblichen Kinder einer Person als ihre Erben "und Nachfolger; ein Testament wird nicht gemacht". Aus dieser Aeußerung scheint hervorzugehen, als ob das weibliche Erbrecht erst vor Aurzem und noch nicht durchgänzig außer Kraft getreten war. "In dem Känigreiche der Pitten ist nach den schrifts"lichen Ueberlieserungen dis zum Ende des 8. Jahrhundert "tein einziges Mal ein Sohn seinem Bater gefolgt."4)

In Judien haben die Kasias, Kocchs und Nairs das weibliche Verwandtschaftssipstem. Buchanan ) erzählt: "Bei den Bantar "in Tulava geht das Eigenthum des Wannes nicht auf seine "eigenen Kinder, sondern auf die seiner Schwester über". Sir W. Elliot berichtet, daß die "Bevölkerung von Waladar unge-"achtet des Kastenunterschiedes, der dort, wie in den anderen "Provinzen stattsinde, durchgängig einem merkwürdigen Gebrauche "huldige, der nämlich darin bestehe, das das Vermögen sich nur

<sup>1)</sup> Madagascar and its People, p. 192.

<sup>2)</sup> I, 123.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) De Mor. Germ., XX.

<sup>4)</sup> Crania Britannica.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vol. III, p. 16.

"burch die Frauen übertrage." 1) Auf. die Ausfage Lieutenaut Sonner's gestückt, fügt er hinzu, daß bas Gleiche in Eravancore der Fall sei, und zwar gelte das von allen Rassen mit Ausnahme der Bonans und Ramburi-Brahmanen.

Wie, Latham berichtet, "tennt kein Rair feinen eigenen Bater, "wend ungekehnt kennt kein Natr= Bater feinen eigenen Sohn. "Bas-gesthieht nun mit bem Rachkaffe eines Mannes? Er fällt "ben Kindern seiner: Schwester 34". \*)

Bei den Limbos in Indien, einem unweit Darbichilling 3) wohnenden Stamme, werden die Knaben das Eigenthum des Baters, sobald dieser eine kleine Summe Gelbes an die Mutter gezahlt hat, worauf das Lind einen Namen erhält und in den Stamm des Baters eintritt; wogegen die Mädchen bei der Mutter bleiben und ihrem Stamme angehören.

Marsben sagt 1): "Bei ben Battas von Sumaira geht die "Rachfolge in der Oberherrschaft nicht auf den Sohn, sondern "durch die Schwester auf den Nessen des Berblichenen über, und "die nämliche außergewöhnliche Rogel, welche auch für die sämmt"liche Hinterlassenschaft im Allgemeinen gilt, herrscht außerdem
"noch dei den auf jenem Theil der Insel wohnenden Malayen, ja
"sogar in der Umgegend von Padang. Obgleich mir dies ver"schiedentlich in glaubwürdiger Weise bestätigt ist, so sind die Annahme
"gaben dach nicht genau und eingehend genug, um die Annahme
"einer allgemein eingeführten Sitte zu gestatten".

Bei ben Rengigers auf ber Cool-Infel geht nach Gir John Richarbson bie Sabe: bes Berftorbenen nicht auf seine eigenen, sonbern auf bie Rinber seiner Schwester über. 5) Daffelbe ift bei ben Kuthing ber Kall. 6)

Carver 7) erwähnt, daß sich die Rachtommen ber Hubsons-Bay-Indianer "siets burch ben Ramen ber Mutter unterscheiben, "und daß selbst dann, wenn eine Frau mehrere Männer besitzt "und von jedem Kinder hat, dieselben alle nach ihr heißen. Als

<sup>1)</sup> Trans. Ethn. Soc., 1869, p. 119.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Descriptive Ethnology, vol. II, p. 463.

<sup>3)</sup> Campbell, Trans. Etha. Soc., N. S., vol. VII, p. 156.

<sup>4)</sup> Marsden's History of Sumatra, p. 376.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Boat Journey, vol. I, p. 406.

<sup>6)</sup> Smithsonian Report, 1866, p. 326.

<sup>7)</sup> Carver, p. 378. Siehe famenjap. 2594 pufferbem. 281 1923 101 (

"Grund biefes Berfahrens geben fie an, bag ein Menfc feinem "Bater zwar seine Seele, also ben unfichtbaren Theil feines "Befens, verbante, bag er aber von ber Mutter ben torperlichen, "fichtbaren Leib erhalten babe und es baber vernünftiger fei, bag "er mit bem Ramen biefer letteren, ber er unzweifelhaft fein "Dafein schulbe, bezeichnet werbe, und nicht ben feines Baters "trage, fintemal boch mitunter ein Ameifel entsteben tonne, ob er "benfelben and mit Sug und Recht führen burfe. Bei ben Bro-"tefen wird bie Gerkunft sowohl in hinficht bes Stammes, als "auch ber Bollerschaft in weiblicher Linie bestimmt. Die Rinber "gehoren bem Stamme ber Mutter an. Beirathet 3. B. ein "Capuga=Indianer ein Delawaren=Mabden, fo werben feine "Rinber Delawaren, falls ber Bater nicht burch eine formliche "Aboption biefe Sitte aufbebt; beirathet ein Delamare ein Ca-"nuga-Radden, fo find ihre Rinber Capugas und werden biefem "Stamme zugezählt. Derfelbe Kall tritt ein, fobalb fie einen "Seneca=Indianer zum Gatten erhalt". 1)

Und in der That gilt, wie wir im nächsten Capitel seben werden, bei den nordamerikanischen Indianern die Berwandtschaft mit dem Onkel, das heißt dem Bruder der Mutter, für bedeutssamer als alle anderen Bande. Er ist im eigentlichen Sinne des Wortes das Haupt der Familie seiner Schwester. Wird zum Beispiel bei den Choctas ein Knade in der Schule angemeldet, so psiegt noch dis auf den heutigen Tag der Onkel und nicht der Bater mit dem Kinde zur Mission zu gehen und die Angelegenzu erledigen. 2) Gine ähnliche Ginrichtung herrscht auf Haiti und in Meriko. 3)

Was Polynesien betrifft, so sagt Mariner, daß sich auf den Tonga= oder Freundschafts-Inseln "ber Abelstand in weiblicher "Linie fortpstanze. Sei die Frau keine Abelige, so seien es ihre "Kinder auch nicht". 4) Dieselbe Sitte ober doch wenigstens die Spuren berselben zeigen sich in ganz Polynesien; doch scheint es, als befänden sich diese Insulaner in einem Uebergangsstadium

<sup>&#</sup>x27;) Morgan's Sys. of Cons. 'and Aff. of the Human Family, p. 165. Hunter's Captivity among the North American Indians, p. 249.

<sup>2)</sup> Morgan, loc. cit., p. 158.

<sup>3)</sup> Miller, Geschichte ber Ameritanischen Urreligionen, G. 167, 589.

<sup>4)</sup> Tonga Islands, vol. II, pp. 89, 91.

von ber weiblichen zur mannlichen Berwandtschaftsbestimmung. Die sibschianische, unter bem Namen Vasu bekannte Sitte zeigt beutslich bas Bestehen eines durch die weiblichen Glieber bestimmten Erbrechtes. Auf einigen ber Carolinen= und Mariannen=Inseln erhielt sich die höchste Würde stets in weiblicher Linie. 1)

Auch in Bestauftralien empfingen bie Rinder beiberlei Gesichlechts ftets ben Familiennamen ber Mutter. 2)

Bei ben alten Juben heirathete Abraham seine Halbschwester; Rahor vermählte sich mit seines Brubers Tochter und Amram mit seines Baters Schwester. Dies war erlaubt, weil man die betressenen Personen nicht mit einander für verwandt hielt. Tamar hätte offenbar Amnon zur Ehe nehmen können, obgleich sie beibe David's Kinder waren. "Sprich mit dem Könige," sagt sie, "und er wird mich Dir nicht verweigern," denn da sie nicht von einer Mutter stammten, so galten sie nach dem Gesetz nicht für verwandt.

Solon geftattete ebenfalls bie Ghe mit einer Schwefter vater: licher-, aber nicht mit einer mutterlicherseits.

Hier liegen baber eine überans große Menge von Beweisen für bas zweite Stabium vor, wo bas Kind mit ber Mutter, boch nicht mit bem Bater verwandt ist; aus biesem Grunde geht die Erbschaft eines Mannes auf seiner Schwester Kinder und nicht auf seine eigenen über, die in manchen Fällen überhaupt gar nicht als seine Berwandten gelten.

Sobalb man jeboch anfing, die She hoher zu achten und bas Familiengefühl ftarter ward, so wurde auch begreiflicher Beise die Regel, der zufolge bas Bermogen eines Mannes seinen Schwester- tindern zusiel, sowohl bem Bater, der sein Gut auf seine eigenen Linder vererbt zu sehen wünschte, als auch diesen selbst unsliebsam.

Girard Teulon 3), bem wir über biefen Gegenstand eine unsgemein interessante Broschüre verbanken, meint allerbings, daß bie erste Anerkennung ber väterlichen Berwandtschaft eine burch irgend einen geistig hochbegabten Mann bes Alterthums ausgeführte

<sup>1)</sup> Hale, United States Ex. Exp., p. 83. Bait, Anthropologie, fort-gesetz son Gerland V, 2, S. 108, 114, 117.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Eyre, loc. cit., p. 330. Ridley, Journal Anthrop. Institute, 1872, p. 264.

<sup>2)</sup> La Mère chez certains peuples de l'Antiquité.

That ber Selbstverlengnung gewisch sei. "Le premier," jagt er, "qui consentit à se reconnaître père sut un homme de génie "et de cœur, un des grands biensaiteurs de l'humanité. "Prouve en esset que l'ensant t'appartient. Es-tu sur qu'il est "un autre toi-même tou fruit? que tu l'as ensanté? ou bien, "à l'aide d'une généreuse et volontaire crédulité, marches-tu, "noble inventeur, à la conquête d'un but supérieur?" 1)

Bachofen, ber ben Fortschritt von ber mutterlichen zu ber väterlichen Auffassung bes Menschen als ben "wichtigsen Wendepunkt
in der Geschichte des Geschlechtsverhaltnisses charakteristet, hat
nach meiner Meinung eine vollständig falsche Ansicht von der Sache.
Er betrachtet die Lervorhebung der Paternisät als eine Lodmachung des Geistes von den Erschehnungen der Natur, als eine Erhebung des menschlichen Daseins über die Gesetze des stofflichen Lebend, als eine Anerkennung, das die zeugende Kraft die wichtigste ist, mit einem Worte als eine Unterordnung des karperlichen Theils unserer Natur unter den geistigen. "Wit diesem
Schritte," sagt er, "durchbricht der Wensch die Bunden des Telln"Kosmos."
"Rosmos."

3ch muß gesteben, bag mir bies eine mortmurbige Anficht gu fein scheint, mit ber ich mich burchaus wicht einwerftanben er-Die Anerfennung ber voterlichen Berandwortlichtet flären fann. erwuchs, wie ich glaube, allmählich aus ber Macht ber Berbaltniffe und ward burch ben Antrieb ber natürlichen Bebe unterftust. Dagegen wurde die Annahme ber Bermanbeftinffitbeftimmenna burch ben Bater anftatt burch bie Mutter mabrideintich burch ben in jebem Manne felbstverftanblich erwachenben Bunfch, buß fein Gigenthum feinen leiblichen Rindern zu Theil merben moge, bewirft. Es ift mabr, bag wir nur wenige Beweife einer fohben Ummalgung, wie fie uns 3. B. von Athen berichtet ivich, nachmeifen tonnen; ba es aber febr begreiflich ift, wie ein folder Fortichritt entstehen muste, und wir es uns bagegen woll nicht recht benten tonnen, bag fich ber entgegengefeste Fall jemalis eceignet bat, fo liegt es auf ber Sanb, bag eine folde Beranberung gar oft eingetreten fein muß, zumal mir bie Bermanbticafts-

<sup>11</sup> La Mère chez certains peuples de l'Antiquité, p. 32.

<sup>2)</sup> Bachofen, Das Minttetrecht, G. 27.

bestimmung burch ben Bater gewöhnlich, um nicht zu sagen burch = gangig bei civilisirten, bagegen aber bas entgegengesette Berhält= nij sehr häufig bei wilben Bolkerschaften finden.

In Anbetracht aller biefer Thatsachen bürfen wir, glaube ich, mit Sicherheit die Berwandtschaftsbestimmung burch die Frau, wo sie uns auch entgegentreten mag, als Ueberreste eines alten Barbarismus betrachten.

Sobald bieser Wechsel stattgefunden hatte, erhielt natürlich ber Bater ben bis dahin von der Mutter eingenommenen Platz, und man betrachtete ihn nunmehr anstatt ihrer als den eigentslichen Urheber des Kindes. Nach der Geburt mußte er daher sehr vorsichtig seine Beschäftigungen und seiner Diat beodachten, damit dem Kinde kein Schaden aus einer von ihm begangenen Unvorssichtigkeit erwachse. Auf diese Weise entstand, wie ich glaube, die seltsame Sitte der Couvade, auf die ich im ersten Capitel hingeswiesen habe.

Das Berwandtschaftsverhältniß zum Vater verdrängte von jest an bas zur Mutter vollständig, und hatten die Menschen bis bahin angenommen, daß die Kinder in keinem Zusammenhange mit dem ersteren ständen, so meinten sie nun, daß dieselben durchaus nicht mit der letzteren verwandt seien.

In einigen Theilen Subamerikas, wo es Sitte ist, die Gesangenen in jeder Hinsicht für eine Zeit lang gut zu pflegen, sie mit Aleidung, Nahrung, einer Frau u. s. w. zu versehen und sie dann zu töbten und zu effen, pflegt man sammtliche Kinder, die sie bekommen, ebenfalls zu töbten und zu verzehren. 1)

In ber Regel richtet sich die Erbschaft nach ben Verwandtschaftsbegriffen; doch erbt in einigen Theilen Australiens, wo die alte Sitte, die Abstammung nach der Mutter zu bestimmen, sich noch erhielt, das Sigenthum in mannlicher Linie fort \*); freilich scheint es, als werbe bereits bei Lebzeiten des Vaters die Eintheilung gemacht.

Wie vollständig die Idee der Verwandtschaftsbestimmung durch den Bater, sobald sie einmal sich Bahn gebrochen hatte, die Vers bindung mit der Mutter zu verdrängen im Stande war, ers sehen wir auß der höchst seltsamen Gerichtsscene des Orestes.



<sup>1)</sup> Lafitau, vol. II, p. 307.

<sup>3)</sup> Grey's Australia, vol. II, p. 226, 236.

Enblod, Die Entftehung ber Civilifation.

Der von feiner Sattin Klytamnestra ermorbete Agamemnon mit bekanntlich von feinem Sohne Oreftes geracht, ber bie Dum megen ber Ermorbung bes Baters erfclug. Um bieser Wat willen verfolgen ihn die Erinnyen bis vor das Tribunal be War es boch ibr Amt, bie Schulbigen zu ftrafen, bit Götter. bas Blut von Anverwandten vergoffen batten! Als fie von ben fich vertheibigenben Oreft gefragt werben, warum fie Riptemneftn verschonen, und fie ihm erwiebern "tein Blutsvermanbter mar es. ben fie tobtete". — ba beruft auch er fich auf ben namlicha Grund, um ihnen zu beweisen, baß fie eben fo menig ein Ret haben, ihn zu berühren: weil ein Menfc wohl mit feinem Bater, boch nicht mit feiner Mutter verwandt fei. Diefe uns gang m natürlich icheinenbe Anficht marb von Apollo und Athene unterft übt und führte, ba fie bie Beiftimmung ber meiften Gotter a hielt, zur Freifprechung bes Oreftes.

Aus bem Allen erseben wir, bag bie über Bermanbifon herrschenben Begriffe, welche boch fo ungemein tief in bie socialen Berhaltniffe eingreifen, weber bei ben verschiebenen Bollu: schaften in gleicher Weise auftreten, noch in ber namlichen aeldidtlichen Beriobe übereinstimmen. pfleger Celbft mir noch ftets Berichmagerung und Blutsvermanbtichaft mit einander zu verwechseln, boch ist es nicht meine Absicht, ber Frage naber zu erörtern. Die auf ben vorhergebenden Seiten angehäuften Belege merben, bente ich, genugenb beweifen, bag bie Rinber in ber altesten Zeit nicht in gleich nabem Ba manbtichafteverhaltniß zu ihren Eltern ftanben, fonbern bag bit naturliche Begriffsentwidelung fich fo gestaltete, bag bas Sind querft eine verwandtschaftliche Beziehung zu feinem Stamm in Allgemeinen, zweitens zu feiner Mutter und nicht zu feinem Batt, brittens zu feinem Bater und nicht zu feiner Mutter, und erftgan aulett zu beiben Eltern einnahm.

## Biertes Capitel.

## Ueber die Entwickelung der Verwandtschaftsgrade.

Das vorhergehende Capitel zeigt uns, in welcher Form die She bei den niederen Rassen auftritt, sowie das Verhältniß der Kinder zu ihren Eltern. In dem vorliegenden Abschnitte beadssichtige ich die Verwandtschaftsfrage im Allgemeinen zu erörtern und die diesen Gegenstand betreffenden Begriffe von ihrer rohesten Form dis zu der durchgebildeteren Gestalt zu verfolgen, welche sie unter civilisiteren Volkern annimmt.

Die Thatsachen, die diesem Capitel zu Grunde liegen, versbanken wir meistentheils Herrn Worgan, welcher durch eine große Wenge von angesammeltem Waterial dieses Thema beleuchtete und die Ergebnisse seiner Forschungen vor Kurzem durch die "Smithsonian-Institution" veröffentlichen ließ. Obgleich meine Anssichten von Worgan's Hauptschlußsolgerungen abweichen, so halte ich doch sein Werk sur einen der werthvollsten Beiträge zur Ethenologie der Neuzeit. 1) Es enthält Verzeichnisse, welche uns zum Theil in großer Vollständigkeit die Systeme von nicht weniger als 139 Rassen oder Stämmen vorführen, und uns troß vieler bestlagenswerther Lücken (die Sibirier, Südamerikaner und echten Neger sind z. B. nicht vertreten) durch eine Fülle von Belegen die unter den verschiedenen Rassen herrschenden Verwandtschaftsbesgriffe zur Anschauung bringen.

Unser eigenes Bermanbtichaftssystem entstand naturgemäß aus

<sup>1)</sup> Systems of Consanguinity and Affinity of the Human Family, by L. H. Morgan, 1870.

ber Beirath einzelner Baare, und beschränkt fich in seiner allgemeinen Nomenclatur auf eine Bezeichnung ber gegenwärtigen Buftanbe fo bag bie meiften Menfchen ftillschweigend annehmen, es gelte felbftverftanblich, natürlich mit Ausnahme einzelner unbebeutenber und verbaler Abweichungen, bei bem gangen Menfchengeschlechte. Daber liefern uns Wörterbucher und Bocabularien nur geringe Gewöhnlich enthalten fie 3. B. Benennungen für Ontel. Tante und Better. Gin Ontel tann aber entweber ber Bruber eines Baters ober ber Bruber einer Mutter, eine Cante bie Schwester eines Baters ober bie einer Mutter, und ein Better erften Grabes wieberum bas Rind eines biefer vier Ontel ober Canten fein; viele Raffen machen jeboch, wie wir feben werben, einen Unterschied amifchen biefen Bermanbten, und ich mochte beiläufig bemerten, bag es noch teineswegs erwiefen ift, ob wir ein Recht haben, fie als gleichbebeutenb mit bemfelben Ausbrude gu bezeichnen. Manche Reisenbe haben zu ihrer großen Bermunde rung gar baufig besonbere Gigenthumlichkeiten in ber Romen: clatur ber fremben Boller bemertt und aufgezeichnet; boch mar Morgan ber erfte, ber burch eine Busammenftellung vollstänbiger Tabellen bie Bermanbtichaftsfufteme veranschaulichte. hat man folde Abweichungen in ber That meiftens für absonberliche Ausnahmen gehalten; bas ist jeboch offenbar nicht richtig, benn ber Beweggrund ober bie Beweggrunde, benen fie ihre Ent: ftehung verbanken, find folgerecht burchgeführt, und bie Romenclatur pflegt burchgangig in auf= und absteigenber Linie geringe ober gar teine Ausnahmen zu enthalten. Rennt 3. B. ein Dohamt feines Baters Bruber nicht Ontel, fonbern Bater, fo bezeichnet er nicht nur beffen Sohn als Bruber und beffen Entel als Sohn, sondern biese jungeren Bermandten bebienen fich ihrerfeits ebenfalls ber entfprechenben Ausbrude.

Wir burfen nicht vergessen, daß unseren Berwandtschaftsbegriffen unsere gesellschaftlichen Berhältnisse zu Grunde liegen,
und daß andere Boller, die sich in dieser Hinsicht sowohl in
ben Sitten wie in den Anschauungen von uns unterscheiben, auch
natürlich ein von dem unsrigen abweichendes Berwandtschaftsspstem
bestehen muffen. Ich wies im vorigen Capitel nach, daß die mit
ber Ehe zusammenhängenden Begriffe und Gebräuche bei den verschiedenen Rassen in der mannigsaltigsten Gestalt auftreten. Ja,
wir können es im Großen und Ganzen sogar als Regel aufstellen,

baß mit jebem Schritt, ben wir auf ber Stufenleiter ber Civilisation hinabsteigen, bie Bebeutung ber Familie abnimmt und bie bes Stammes wächst. Worte üben einen bebeutenben Einstuß auf bas Denken aus, und richtige Familiennamen findet man am häufigsten bei gebilbeten Nationen. Selbst in ben weniger vorsgeschrittenen Schichten ber englischen Bevolkerung bezeichneten bie Collectivnamen mehr ben Stamm, als die Familie.

Ich erwähnte bereits, daß die Römer unter dem Worte "Familie" keine naturgemäße Familie in unserem Sinne des Wortes verstanden. Nicht das Princip der Ehe, sondern das der Herrschaft rief sie in's Leben. Den Kreis der Familie bilbeten nicht die dem Haupte durch die Bande des Blutes angehörenden Glieder, sondern alle diejenigen, die unter seinem Besehl standen. In Folge dessen hörte ein mündig erklärter Sohn auf, ein Familienglied zu sein; auch hatte er keinen Antheil an seines Vaters Hinterlassenschaft, es sei denn, daß es durch ein Testament anders bestimmt ward. Dagegen wurde eine durch die Ehe in die Familie eingeführte Frau oder ein durch Aboption zum Sohne umgewandelter Fremdling regelmäßig als Familienmitglied anerskannt, obgleich keine Blutsverwandtschaft bestand.

Die She wurde ferner in Rom, wie noch heute bei so vielen tieferstehenden Bollern, durch einen Raub ober einen Kauf versinnsbildicht. In der That trägt der Begriff der She bei den nies deren Rassen im Allgemeinen einen wesentlich andern Charakter als bei uns. Sie ist ein stoffliches und kein geistiges Band; sie gründet sich auf Gewalt, nicht auf Liebe. Das Weib wird nicht die Genossin, sondern die Sclavin des Gatten. Auch in England sinden wir Nachklänge, und mehr als Nachklänge eines solchen Systems. Doch sind freilich die heutigen Sitten weiter vorgeschritten; die Frauen nehmen in Wirklichkeit eine wesentlich andere Stellung ein, als die, welche das Geset ihnen anweist. Unter den Rothhäuten ist jedoch die Frau lediglich eine Dienerin ihres Gatten, und verbürgte Beispiele bestätigen, daß Mann und Frau, wenn sie ursprünglich zu verschiedenen Stämmen gehörten, zuweilen Jahre lang mitsammen ledten, ohne daß sie sich bemühten, des Andern Sprache zu lernen, sondern sich zum ausschließlichen Berkehr mit der Geberbensprache begnügten.

<sup>1)</sup> Siehe Ortolan Justinian S. 126 u. ff.

Es bedarf jedoch der Beachtung, daß die Nomenclatur be Rothhäute, trothem bei ihnen die Familie in einer von der unstigen sehr abweichenden Weise zusammengesetzt ist, sich doch, wi wir bald sehen werden, auf das Familien= und nicht auf da Stammspstem gründet.

Morgan theilt bie Bermanbtschaftsspfteme in zwei groß . Orbnungen ein, welche er bie umschreibenbe und bie claffificirent nennt. "Die erftere," fagt er (p. 12), "zu welcher bie arianischen "semitischen und uralischen Familien geboren, verschmäht, fi "weit fie nicht mit bem numerischen System in Gintlang ftebt, bi t "Claffificirung ber Bermanbten und bezeichnet feitliche Bluteven: "wandte größtentheils burch einen Bufat ober eine Berbinbung "ber für Bermanbte erften Grabes gebrauchten Worte. "Bezeichnungen, bie Mann und Frau, Bater und Mutter, Bru: \* "ber und Schwester, Sohn und Lochter, und auch in ben Sprachen "welche biefe Ausbrude befigen, Grofvater und Grofmutter, Enit "und Entelin umfaffen, beschränten fich baber auf bie bier von "ihnen eingenommene erfte Stelle. Alle anderen "tommen in zweiter Linie. Jeber einzelne Bermanbtichaftsgrat "wird baburch unabhangig gestellt, und unterscheibet sich von "allen anderen. Die zweite Ordnung bagegen, welche bie tura "nischen, ameritanischen, indischen und malagischen Familien ent "balt, verschmaht bie Bezeichnungen fur bie einzelnen Salle, führ "bie Blutsvermanbtichaft burch eine Reihe von offenbar willfur: "lichen Verallgemeinerungen auf große Rlaffen gurud, und ver-"wendet für alle ber nämlichen Rlaffe gehorenben Glieber bie "selben Benennungen. Sie vermengt baber Bermanbtschaftsgrabe "bie im umschreibenben Syftem gesonbert find, und erweitert bil "Bebeutung sowohl ber Ausbrude erften wie zweiten Grabes übel "ben ihnen icheinbar zutommenben Ginn binaus."

Während ich nun freilich vollständig die Grundverschiebenheit 3. B. zwischen bem englischen und bem kingsmill-infularischen System zugebe (siehe Tabelle I), so bin ich boch mehr geneigt; bieselben für die äußersten Endpunkte einer fortlaufenden Reibzu halten, als ihre Entstehung verschiedenen Urbildern zuzuschreiben. 1)

<sup>1) 3</sup>ch habe bie beifolgende Tabelle nach Morgan's Berzeichniffen augefertige indem ich die wichtigsten Berwandtichaftsgrade auswählte und biefelben in einen Art ordnete, die mir belehrender zu fein foien.

|       |                                                                                            |                                                                      |                                                                      | (**************************************                                         |                                                                      |                                                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 18                                                                                         | 14                                                                   | 15                                                                   | 16                                                                              | 17                                                                   | 18                                                                                   |
|       | Mohilaner                                                                                  | hindu                                                                | Eres                                                                 | Djibwa<br>(Wi <b>c</b> higan<br>See)                                            | Raren                                                                | Estimos<br>(Rorthumberland<br>Infel)                                                 |
|       | Duki                                                                                       | Ontel                                                                | Ontel                                                                | Ontel                                                                           | Onfel                                                                | Ontel                                                                                |
|       | Stieffinb<br>Stieffinb                                                                     | Bruber<br>Reffe<br>Futel                                             | Better<br>Stiefsohn<br>Reffe<br>Großtinb                             | Better<br>Stieffohn<br>Neffe<br>Großtinb                                        |                                                                      | Bater<br>Reffe<br>Reffe<br>Großfind                                                  |
|       | Stiefmutier                                                                                | Cante                                                                | Cante                                                                | Tante                                                                           | Tante                                                                | <b>E</b> ante                                                                        |
| o. 3. |                                                                                            | Bruber<br>Reffe<br>Futel                                             | Better<br>Stieffohn<br>Reffe<br>Großtinb                             | Better<br>Stieffohn<br>Reffe<br>Großfind                                        | Better<br>Reffe<br>Entel                                             | Better<br>Reffe<br>Reffe<br>Großtind                                                 |
|       | Stiefvater                                                                                 | Ontel                                                                | Stiefvater                                                           | Stiefpater                                                                      | Ontel                                                                | Ontel                                                                                |
| o. 3. | Stiefvater<br>Stieffinb<br>—<br>Großtinb                                                   | Bruber<br>Reffe<br>Entel                                             | Bruber, Me. o. J.<br>Stieffohn<br>Reffe<br>Großtinb                  | Stiefbruber<br>Stieffohn<br>Reffe<br>Großtind                                   | Better<br>Reffe<br>—<br>Entel                                        | Betier<br>Reffe<br>Reffe<br>Großlind                                                 |
|       | Mutter                                                                                     | Cante                                                                | Stiefmuttet                                                          | Stiefmutter                                                                     | Cante                                                                | <b>Eante</b>                                                                         |
| o. 3. | Bruber, Ae. o. 3.<br>Stieffind<br>Stieflind<br>Großfind                                    | Bruber<br>Reffe<br>Entel                                             | Bruber, Ae. o. J.<br>Stiefsohn<br>Reffe<br>Großkind                  | Stiefbruber<br>Stiefjohn<br>Reffe<br>Großtinb                                   | Better<br>Reffe<br>Reffe<br>Entel                                    | Better<br>Reffe<br>Peffe<br>Großtinb                                                 |
|       | Gropvater<br>Grohumiter<br>Stiefjohn<br>Stiefjohn<br>Reffe<br>Sohn<br>Groftind<br>Groftind | Großvater<br>Großmutter<br>Reffe<br>Reffe<br>Reffe<br>Entel<br>Entel | Großvater Progmuter Steffohn Reffe Reffe Stieffohn Großtinb Großtinb | Großvater<br>Großmutter<br>Sticfjohn<br>Reffe<br>Reffe<br>Stiefjohn<br>Großtinb | Großvater<br>Großmutter<br>Reffe<br>Reffe<br>Reffe<br>Griel<br>Entel | Großvater<br>Großututter<br>Reffe<br>Reffe<br>Reffe<br>Reffe<br>Broßlinb<br>Großlinb |

<sup>††)</sup> Die Telugu und Kanarefen ftimmen im Befentlichen überein mit ben Tamulen.

|   | 19                                                                                  | 18                                                | 14                                                                | 15                                                                      |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|
|   | Sawe und For                                                                        | Oneiba                                            | Otawa                                                             | (am Oberen See)                                                         |  |
|   | Ontel<br>Ontel<br>Ontel<br>Ontel<br>Ontel<br>Bruber, Ae. o. 3.<br>Bruber, Ae. o. 3. |                                                   | Ontel<br>Better<br>Gieffohn<br>Reffe<br>Reffe<br>Gohn<br>Großtinb | Ontel<br>Better<br>Stieffohn<br>Reffe<br>Reffe<br>Stieffohn<br>Großtinb |  |
| ! | Lante<br>Reffe<br>Großtind<br>Großtind<br>Großtind<br>Großtind                      | Rutter<br>Better<br>Sohn<br>Sohn<br>Reffe<br>Sohn | Lante<br>Better<br>Stieffohn<br>Reffe<br>Reffe<br>Sohn            | Tante<br>Better<br>Stieffohn<br>Reffe<br>Reffe<br>Stieffohn             |  |

Morgan giebt zu, bag biefe Sufteme im Anschluß an bie focialen Buftanbe eine allmähliche Entwidelung burchmachten, ift aber ber Meinung, baß fie außerbem noch von großem Werth fur bie Bestimmung ethnologischer Bermanbtichaften finb. nicht sicher, ob ich seine Unsichten über bas genque Berhältniß biefer zwei Schluffolgerungen zu einanber richtig auffasse, und ich babe an einer anbern Stelle meine Grunbe angegeben, meshalb ich feine Erklärung von ber Bedeutung ber vorliegenden Thatsachen für bas gesellschaftliche Leben ber Raffen nicht unterschreibe. Deshalb werbe ich mich in biefem Abschnitte nur barauf beschran= ten, ben inneren Busammenhang amischen ber Ramilien-Bermanbtschaftsfrage und ber Bolter=Bermanbtichaftsfrage zu erörtern unb bie Entstehungsursachen ber verschiebenen Sufteme zu ermagen. Wie mir erwarten burften, ift Morgan's Bericht besonders reichhaltig und vollständig in Bezug auf die nordameritanischen Indianer. Ungefahr 70 verschiebene Stamme liefern bie Benennungen von nicht weniger als 268 Berwandtschaftsgraben. Mus benfelben find fur ben vorliegenden 3med einige von größerer, andere von geringerer Bebeutung. Die wichtigften barunter finb:

- 1. Bruberfinber.
- 2. Schwesterkinder.
- 3. Mutterbruber.
- 4. Mutterbruderfohn.
- 5. Vaterschwefter.
- 6. Baterichwestersohn.
- 7. Baterbruber.
- 8. Vaterbruberfohn.
- 9. Mutterschwester.
- 10. Mutterschwestersohn.
- 11. Großvaterbruber.
- 12. Schwefter und Bruderentel.

Ich möchte nunmehr die Aufmerksamkeit des Lesers auf das Wyandot-System lenken, welches Tasel I Spalte 8 veransschaulicht. Man ersieht aus demselben, daß einer Mutter Bruder: Onkel, sein Sohn; Better, sein Enkel von einer männlichen Person: Sohn, von einer weiblichen: Nesse, und sein Urgroßsohn: Enkel genannt wird. Eines Baters Schwester heißt Tante, ihr Sohn: Better, ihr Enkel: Sohn, ihr Urenkel: Großsohn. Ein Baters bruder ist ein Bater, sein Sohn: ein Bruder, doch kommen

bemselben, je nachbem er älter ober jünger als ber Sprecher ift, verschiebene Ausbrücke zu; sein Großsohn ist ein Sohn, sein Urzgroßsohn: ein Enkel. Einer Mutter Schwester gilt als: Mutter, ihr Sohn mit Berücksichtigung ber obenangeführten Unterscheibung als: Bruber, ihr Enkel als: Sohn vom mannlichen, und als Nesse vom weiblichen Standpunkt aus. Eines Großvaters Bruber ist ein Großvater, und eines Großvaters Schwester: eine Großmutter. Eines Brubers Sohn wird von einem Manne: Sohn, von einem Frauenzimmer: Nesse genannt, während einer Schwester Sohn von einem mannlichen Sprecher: Resse, und von einem weiblichen: Sohn genannt wird. Schließlich heißen noch bes Brubers und der Schwester Großkinder: Enkel.

Diefes Suftem buntt uns anfanas unlogifch und wiberfinnig. Wie tann ein Menfch mehr als eine Mutter haben? Wie tann bes Brubers Sobn: Sobn, ober bes Ontels Groffobn: Entel genannt werben? Bahrend es ferner verschiebene Bermanbtichaftsgrabe, bie wir mit Recht trennen, ber nämlichen Rlaffe gufchreibt, befitt es einen Unterschieb awischen alteren und jungeren Brubern und Schweftern, und macht in mehreren Fällen ben Bermanbtichaftsgrab vom Gefaledt bes Sprechenben abhangig. Da jeboch ein abnliches Spftem ein ungemein weites Gebiet umfaßt, fo burfen wir es feinesmegs als eine grundlofe und zufällige Ginrichtung verwerfen. Es findet überhaupt, weit bavon entfernt, rein theoretischer Art Bu fein, feine Anwendung im taglichen Gebrauch. Jeber Wyanbot weiß in Folge biefes Syftems genau, in welchem Bermanbtichaftsverhaltniß er zu jebem einzelnen Stammesgenoffen fteht. Und biefe Bezeichnungen pragen fich feinem Gebachniffe um fo fcarfer ein, als bei feinem, wie bei allen übrigen ameritanischen Stammen bie Citte berricht, bie betreffenben Berfonen nicht mit ihrem Gigen=, fonbern mit ihrem Bermanbtichaftsnamen angureben. Es ift bies ein Gebrauch, ber auch bei ben Estimos, ben Tamulen, Telugu, Chinesen, Japanesen, Fibschi=Insulanern u. f. w.

<sup>1)</sup> Die Eingeborenen von Madagastar "nennen ihre Bettern erster Linie ge"wöhnlich Geschwister, und, bem entsprechend, Ontel und Tanten: Bäter und
"Mütter, und man tann nur dadurch, baß man die Personen genan fragt, ob se "von "Einem Bater" ober "Einer Mutter" stammen, ben richtigen Berwandt"schaftsgrad erkennen. Sie scheinen ben Bätern und Müttern zweiten Grades oft "teine geringere Zuneigung zu schenken, als ben wirklichen Eltern." — Sibree's Madagascar and its Poople, p. 192.



üblich ift. Bei ben Telugu und Tamulen barf eine ältere Person eine jüngere bei ihrem Namen rusen, während eine jüngere im Gespräch mit einer älteren stets die verwandtschaftliche Bezeichnung anwenden muß. Diese Sitte hat wahrscheinlich mit dem vielsach verbreiteten eigenthümlichen Namen-Aberglauben Zussammenhang. Doch wie sie auch entstanden sein mag, die Folge bavon ist jedenfalls, daß ein Indianer seinen Nachdar, seiner Stellung entsprechend, "mein Bater", "mein Sohn" oder "mein Bruder" und, falls er nicht mit ihm verwandt ist, "mein Freund" anredet.

Auf biefe Beise wird bas Suftem burch ben täglichen Ge= brauch aufrecht erhalten und besteht teineswegs aus blogen Rebens-Obaleich es in mancher Hinsicht mit ihren jetigen arten. Sitten und Anschauungen im Wiberspruch ftebt, fo ift es boch in anderen Beziehungen in vollständigem Ginklang mit benfelben. Beirathet g. B. bei ben Rothhautstämmen ein Dann bie altefte Tochter einer Familie, so barf er ihre sammtlichen jungeren Schweftern, fobalb fie bas erforberliche Alter erreicht haben, als Gattinnen beanspruchen. Diefe Sitte findet fich bei ben Shyennes, Omahas, Jomas, Rams, Dfagen, Schmarzfugen, Crees, Menitaries, Rraben-Indianern und anderen Stammen. 3ch ermabnte bereits, baf bie Indianer im Allgemeinen bem Bruber ber Mutter eine mehr als vaterliche Dacht über feine Schwesterkinder ein= raumen. 3ch werbe fpater Gelegenheit haben, auf bie eigenthum= liche Uebertreibung ber avuncularen Autorität zurudzukommen.

Morgan's Ueberraschung war groß, als er bemerkte, daß ein dem Wyandotischen mehr ober weniger ähnliches System bei den Rothhäuten Nordamerikas ungemein verbreitet ist. Sein Staunen steigerte sich, als er entdeckte, daß das Bolk der Tamulen in Indien beinahe ganz dasselbe System besitzt. Sine Bergleichung der Spalte 8 und 9 der Tabelle I zeigt, daß dies wirklich der Fall ist; doch tritt diese Uebereinstimmung auf Morgan's Berzeichnisse schafter hervor, weil dasselbe eine größere Anzahl von Verwandtschaftsgraden anführt.

Wie mag bies System entstanben sein? Wie lagt es sich erklaren? Es harmonirt burchaus nicht in jeber Hinficht mit ben gegenwärtigen gesellschaftlichen Zuständen der betreffenden Rassen und beutet keinenfalls eine Berwandtschaft bieser Stämme an. Die Indianer folgen durchgängig der Sitte der Erogamie, wie

M'Lennan sie nennt, d. h. es ist ihnen verboten, innerhalb ihres Stammes eine She zu schließen, und da die Herkunft in weiblicher Linie bestimmt wird, so gehört eines Mannes Sohn trot der Benennung "Sohn" zu einem fremden Stamm; während seiner Schwester Sohn zu dem eigenen gehört, obgleich er als Neffe angesehen und folglich als nicht so naher Berwandter betrachtet wird. Eines Mannes Neffe ist also ein Witglied des nämlichen und eines Wannes Sohn der Angehörige eines andern Stammes.

Nach mehreren Stellen zu urtheilen, scheint Morgan bies Syftem nicht fur naturmuchfig, sonbern absichtlich ersonnen au halten. 1) Er ermagt bes Langeren bie Schluffolgerungen, über bas amerikanische bie aus feiner weiten Berbreitung Indien Festland Vorkommen und feinem in find. "Die verschiebenen Sypothesen," fagt er, "von einer qu= "fälligen gleichartigen Erfindung, pon einem wechselseitigen Ent= "lehnen und einer aus eigenen Rraften erfolgten Erzeugung find "burchaus unpaffenb." 2) In Betreff ber Sypothese von einer unabhängigen Fortentwidelung auf getrennten Gebieten bemertt er, daß biefe sowohl "Wahrscheinlichkeit, als Beweistraft" besitze. "Daher," fügt er hinzu, "warb fie zum Gegenstand eines eben fo "forgfältigen Forfchens und Nachbentens, wie bas Syftem felbft. "Erft nach einer forgfältigen Analpfe und Bergleichung ber ver-"schiebenen Formen, in ber es fich auf ber ausgebehnten Stufen-"leiter, wie sie bie Tabellen angeben, barthut, nach einer genauen "Ermagung ber Dienfte, bie bas Syftem als hausliche Ginrich-"tung leiftet, und ber Berichte, bie wir über feine Bererbung von "einem Menschenalter zum anbern besitzen, verschwanden endlich "biefe Zweifel, und bie Ungulanglichteit ber Sypothese, bie bem "Syftem eine mehr= ober auch nur zweimalige Entstehung zu= "fcbreibt, trat bell zu Tage."

Und ferner sagt er: "wenn die beiden Bollerschaften, b. h. "bie Rothhaute und die Tamulen, auf getrennten Erdtheilen in "einem wechselseitigen Berkehr begriffen auftraten, als sie sich "im Besitze eines solchen Berwandtschaftsspstems befanden, wie es "bieser Zustand erzeugen mußte und von bessen Wesen wir uns "freilich keine Borstellung bilden konnen, so wurde es saft ein

<sup>1)</sup> Siehe S. 157, 392, 394, 421, 456 2c.

<sup>2)</sup> Loc. cit. p. 495.

"Bunder sein, daß bei beiden Bollern das nämliche Berwandts, "schaftsssystem sich entwickelte." 1) Er kommt schließlich zu der Ueberzeugung, "daß es sich mit dem Blute, einem gemeinsamen "Urquell entstammend, fortgeerbt haben musse", und fügt hinzu: "wenn die vier angeführten Hypothesen den Gegenstand umfassen "und erschöpfen, und die brei ersten unfähig sind eine Erklärung "für das gegenwärtige Vorhandensein dieses Systems bei beiden "Bölkerschaften zu liefern, dann wird die vierte und letzte Bers"muthung, falls man im Stande ist die Möglichkeit einer Vers"erbung nachzuweisen, in eine feststehende Schlußsolgerung vers"wandelt". 2)

Sollte amifchen ben Rothbauten und bem Bolte ber Tamulen wirklich eine nabe Bermanbtichaft befteben, fo murbe bas fur bie Ethnologie eine Entbedung von bebeutenber Wichtigfeit fein. Dir icheint jedoch biefe Annahme keineswegs genügend begründet. Das Fibschispftem, bas taum von bem tonganischen zu unterscheiben ift, giebt uns in biefer Sinfict eine gute Austunft unb scheint mir von Morgan nicht bie Beachtung erhalten zu haben, bie es perbient. Die neunte, zehnte und elfte Spalte ber erften Tabelle zeigen nämlich, daß bie auf ber Fibschi= und Tonga=Infel berrichenben Sufteme bem ber Tamulen genau gleichen. Die Uebereinstimmung in Betreff ber Tamulen ben Beweis von einer naben ethnologischen Bermanbtichaft zwischen biefem Bolte und ben Rothhauten, fo muß bas Ramliche auch in Sinficht ber Fibichi=Infulaner und Conganer ber Fall fein. Bekanntlich ge= boren biefe Raffen fehr verschiebenen Abtheilungen bes Menschen= geschlechts an, und offenbar tann nicht jebe Thatsache, die eine amischen biesen Bolfern berrichenbe Gleichartigkeit nachweist, so intereffant und wichtig fie auch als ein Beleg fur bie Ibentität bes menfcblichen Charafters und feiner Entwidelung fein mag, besondere ethnologische Vermandtschaft barthun. bem reicht offenbar bas jetige Suftem ber Tonganen, wie ich gleich zeigen werbe, nicht bis zur ersten Lanbung ihrer Bor= fahren an ben Pacific=Infeln zurud, sonbern hat sich allmählich aus bem viel roberen Spfteme entwidelt, welches noch heute auf vielen ber umliegenben Inseln angewandt wirb!

<sup>1)</sup> Loc. cit., p. 505.

<sup>2)</sup> Ibid. Giebe auch p. 497.

Ich möchte außerbem bemerken, baß die auf Spalte 3 und 4 ber Tabelle I verzeichnete Verwandtschaftsordnung der Two-Mountains Frokesen, deren nahe ethnologische Berwandtschaft mit den Wyans dots Niemand in Frage ziehen wird, in Wahrheit eine noch beseutendere Aehnlichkeit mit dem System bekundet, welches auf den roheren Pacific-Inseln herrscht und von Worgan das "maslaussche" genannt wird, als mit dem ihrer indianischen Nachsbarstämme. Diese und andere Gründe verhindern mich, die Anssichten, welche Worgan über die Entstehungsursachen des Tamulenssystems hegt, und seine daraus gezogenen Schlußfolgerungen anszunehmen.

Wie aber sind diese Systeme entsprungen, und wie läßt sich eine solche außerordentliche Gleichartigkeit zwischen so verschiedenen und getrennt lebenden Rassen wie die Wyandots, Tamulen, Fibschi=Insulaner und Tonganer erklären? Zur Erläuterung der Ansichten, die ich über diesen Punkt hege, sertigte ich das voransgegangene Berzeichniß (siehe Tabelle I) an. Ich habe in demsselben eine Uebersehung der jedesmaligen Mutterlaute gegeben und wählte Worgan's Beispiel folgend für jedes Wort, welches mehrere Berwandtschaftsgrade umfaßt, den einsachsten Ausdruck. So wird z. B. in der Fibschisprache die Bezeichnung "Tamanngu", wörtlich "Tama mein", die Endsilbe ungu bedeutet: mein — nicht nur für Vater, sondern auch für Vaters Bruder gebraucht; weil nun der Vater eine wichtigere Stellung einnimmt als sein Bruder, so psiegen mir zu sagen: "diese Eingeborenen nennen eines Vaters Bruder: Vater."

In vielen Fällen ist die Entstehung ber einzelnen Verwandts schaftsbezeichnungen nicht zu ergründen; ich werbe mehrere berselben in einem späteren Capitel erörtern. Manche haben das gegen ber abnutzenden und abschleifenden Kraft bes täglichen Gesbrauchs so weit Widerstand geleistet, daß man sie noch zuruckversfolgen kann.

So bebeutet z. B. im Polnischen bas Wort für "mein Großonkel' buchstäblich "mein kalter Großvater"; bas Wort, welches
bie Crees für "Frau" brauchen: "Theil von mir"; bas, mit welchem
bie Choctas einen Gatten bezeichnen: "er, ber mich leitet"; bei
ben Delawaren wird eine Schwiegertochter "Nah-hum", wörtlich
"meine Köchin" genannt; es ist bies eine unhössliche Benennung,
mit ber man sich inbessen burch bie Worte für Mann unb Weib, bie

"Woo-chaa-oke" lauten, wortlich: "meine Stute im Leben" wieber ausfohnt.

Auf ben erften Blid mochte es icheinen, als muffe bie Romenclatur ber Bermanbticaftsgrabe in erheblicher Beise burch Die Frage beeinfluft werben, ob die Abstammung in mannlicher ober weiblicher Linie forterbt. Dies ift jeboch offenbar nicht ber Kall. Bei einem mit Erogamie verbunbenen weiblichen Defcenbenginftem muß ein Mann außerhalb feines Stammes bei= rathen, und baraus folgt, bag feine Rinber, weil fie gum mutter= lichen Stamme gehoren, teine Glieber bes feinigen finb. gegen werben einer Frau Kinber, fie mag beirathen welchen Mann fie will, ibre Stammesaenoffen. Während bemnach weber eines Mannes noch feines Brubers Rinber bem nämlichen Stamme angeboren wie er, so ift bies boch mit ben Nachkommen feiner Schwester ber Kall, und biefe werben baber oftmals als feine Erben betrachtet. In ber That werben bei Rothbauten und an= beren Stammen bei allen nur bentbaren Gelegenheiten eines Mannes Schwesterkinber als feine eigenen Rinber behanbelt.

Wie wir bereits sahen, herrscht biese eigenthumliche Sitte nicht nur bei ben Rothhauten, sondern auch in verschiedenen ans beren Weltgegenden. Was die Eingeborenen Nordamerikas betrifft, so darf man es fast als eine durchgängige Regel aufstellen, daß der Mutterbruder eine mehr als väterliche Gewalt aufseine Schwesterkinder ausübt. Er darf, sodald er will, alles Eigenthum, das sie erwerden, in Beschlag nehmen; er kann Besehle austheilen, die ein richtiger Bater nie zu geben wagen würde; er sorgt für eine Bermählung seiner Nichten und ist berechtigt einen Theil von dem für sie gezahlten Preis zu erhalten. Die nämliche Sitte herrscht selbst bei halbeivilisirten Völkern; bei den Choctas z. B. schickt der Onkel und nicht der Bater den Knaben in die Schule.

Und boch wird bei eben biesen Stämmen eines Mannes Schwestersohn bessen: Reffe genannt, während sein Bruberssohn: Sohn heißt.

Eines Mannes Mutterbruber hat, obgleich er Onkel genannt wird, boch in Wirklichkeit mehr Gewalt in Händen als ber richtige Bater. Diefer lettere steht auf gleicher Stuse mit bes Baters Bruber und ber Mutter Schwester; ber Mutterbruber nimmt bagegen eine besondere Stellung ein; ihm ist, trothem er ben Titel "Onkel" führt, bie väterliche Racht verliehen, und baher ruht auf seinen Schultern auch die eigentliche, den Eltern zustommende Gewalt. Während nun die Verwandtschaftsbenenmungen eine Folge der Seheverhältnisse sind, werden andrerseits die Verswandtschaftsbegriffe durch die Organisation des Stammes beeinsstußt. Daher weichen die niederen Rassen nicht nur in der Auffassung einzelner Grade, sondern in der Anschauung des ganzen Gegenstandes von uns ab. Ihre Ideen sind sozusagen noch im Werden und bienen hauptsächlich zur Erläuterung der Stammeseinrichtungen.

In ber That beruhten ursprünglich bie Berwandtschafts= wie bie Sebegriffe nicht auf Berpflichtung, sonbern auf Macht. Erft burch bie allmähliche Erhebung bes Wenschengeschlechtes ward bie

lettere ber erfteren untergeordnet.

Ich habe ben Versuch gemacht burch Tabelle I vor Seite 135 bie verschiedenen Verwandtschaftssysteme zu veranschaulichen. Diesselbe beginnt mit bem Hawaiischen ober Sandwich-Spstem.

Die Samaiifche Sprache ift ungemein reich an Ausbruden für bie verschiebenen Bermanbtschaftsgrabe. Für Groß-Barens (Großvater ober Großmutter) haben fie: Kupuna, für Barens (Bater ober Mutter): Makua, fur Rind: Kaikee, fur Schwieger: fohn ober Schwiegertochter: Hunona, für Entel: Moopuna, für mehrere Brüber gufammen: Hoahanau, für Schmägerin ober Schmager: Kaikoeke, und fur bie Geschwifter werben außerbem je nach ihrem Alter und Gefchlecht noch besondere Bezeichnungen angewandt. So nennt g. B. ein Rnabe feinen alteren Bruber und ein Dabden ihre altere Schmefter: Kai-kuuana; fpricht ber erftere jeboch von einem jungeren Bruber und bie zweite von einer jungeren Schwefter, fo bebient fie fich bes Wortes: Kaikaina; ein Anabe nennt feine Schmefter: Kaikuwahine, mabrenb fie von ihrem Bruber bagegen, gleichviel ob er alter ober junger ift: Kaiheben ferner einige Verwandtschafts: saat. Sie kuaana grabe hervor, für bie mir teine eigenen Ausbrude befigen, fo beißt 3. B. ein Aboptiv=Sohn: Hunai; bie Eltern und Schwieger: tinber werben Puliena genannt; ein Mann rebet seinen Schwager und eine Frau ihre Schmägerin: Punaloa an, und fur bas Wort Kolai endlich besitt bie englische Sprache ebenfalls teinen entfprechenben Ausbruck.

Der Leser ersieht hieraus, daß diesen Berwandtschaftsgraden eine ber unfrigen völlig frembe Auffassungsweise zu Grunde

liegt; wir machen keinen Unterschied zwischen einem älteren und einen jüngeren Bruber; auch hängen unsere Bezeichnungen nie von dem Geschlechte des Sprechenden ab; der Gegensatz zwischen unserem und ihrem System tritt jedoch noch mehr zu Tage, wenn wir die in der Nomenclatur zur Anschauung gebrachten Lücken des letzteren erwägen. Da ist z. B. kein Wort für Better, keins für Onkel oder Tante, Nesse oder Nichte, Sohn oder Tochter; ja, es soll sogar keine Bezeichnung für Bater oder Mutter vorshanden sein, nur eins was soviel wie Eltern bedeutet.

Die zweite Spalte ber Tabelle I veranschaulicht bie Grundguge biefes bemertenswerthen ungemein funftlichen und boch roben Syftems. Daß es tein Wort für Bater und Mutter ent= balt, ermahnte ich bereits; Die lettere nennen fie ben weiblichen und ben erfteren ben mannlichen Barens; boch beschränkt fich ber Ausbrud mannlicher Parens teineswegs auf ben richtigen Bater, fonbern gilt auch von beffen Bruber und ber Mutter Bruber; mahrend bie Benennung weiblicher Parens ebenfalls bes Baters wie ber Mutter Schwefter umfaßt. Auf biefe Beise werben Ontel= und Cantenicaft unberudfichtigt gelaffen und einem Rinbe mehrere Bater und mehrere Mutter zugefchrieben. Rennt ein Mann fammtliche Nachtommen feiner Geschwifter: Rinber, fo betractet diefe jungere Generation ihn naturlich als Bater. Ferner beifen, wenn ber Mutter und bes Baters Bruber: mannliche Barens und bes Baters und ber Mutter Schwester: weibliche Barens angerebet werben, ihre Sohne: Bruber, nnb ihre Tochter: Schweftern. Außerbem nennt ein Mann bie Rinber biefer angeblichen Geschwifter fammt ben Nachkommen ber mirklichen: Rinber, sowie beren Sproflinge: Entel.

Der Ausbruck "mannlicher Parens" bezeichnet bemnach nicht nur eines Mannes Bater, sonbern auch

feines Baters Bruber und feiner Mutter Bruber,

während die Benennungen "weiblicher Parens" in der namlichen Weise nicht nur eines Mannes Wutter, sondern auch

seiner Mutter Schwester und seines Baters Schwester

bezeichnet.

Daburch entftehen sechs verschiebene Parens, brei auf ber mannlichen und brei auf ber weiblichen Seite.

Der bem jebesmaligen Falle angepaßte 1) Ausbruck: "mein alterer ober mein jungerer Bruber," fteht außerbem für:

meiner Mutter Brubersohn, meiner Mutter Schwestersohn, meines Baters Brubersohn, meines Baters Schwestersohn,

und gleicher Weise sind beren Kinder sammtlich meine Enkel. Hier bemerken wir eine Reihe von Generationen, aber keine Familie. Es sehlen richtige Bater und Mütter, Onkel und Tanten, Reffen und Nichten, und statt bessen giebt es nur:

> Großeltern, Eltern, Geschwifter, Kinber unb Entel.

Diefe Nomenclatur ift wirklich im Gebrauch und fteht, weit bavon entfernt veraltet zu fein, auf ben Fibichi=Infeln mit einem nach weiblicher Linie bestimmten Erbrecht im Aufammenhang, und bie Sitte bes sofortigen Antritts ber hinterlaffenschaft verleiht einem Neffen bie Berechtigung, bas Gigenthum bes Brubers feiner Mutter für fich in Beschlag zu nehmen: ein Recht, welches baufig ausgeubt und nie angefochten wird, obgleich es gewöhnlich in milberer Form angewendet zu werben pflegt. Man wird mir vielleicht einwenden, es fei baraus, bag bas Wort "Sohn" viele Personen umfaßt, bie in Wirklichkeit teine Sohne finb, noch teineswegs bie Schlußfolgerung zu ziehen, bag ein Mann fammtliche fogenannten Sohne als gleich nabe Bermanbte betrachte. Das ift allerbings richtig, jeboch nicht in ber Weise, wie es auf ben erften Blid scheint. Denn ba viele ber nieberen Raffen bas Syftem bes weiblichen Erbrechts besiten, fo ift es naturlich, bag biefelben ihrer Schwefter Rinber in Wirklichkeit nicht nur für nabere Bermanbte halten als ihrer Brüber Rinber, sonbern auch als ihre eigenen. Wir erseben hieraus, bag bie Ausbrude: Sohn, Bater, Mutter u. f. m., welche bei uns bie Bermanbtichaft bezeichnen, ftreng genommen nicht in

<sup>1)</sup> Bei ben Anstraliern unweit Sibney "bezeichnen die Geschwister einander burch Titel, welche ihr verhältnißmäßiges Alter anzeigen, bas heißt ihre Worte für Bruber und Schwester brilden stels einen Unterschied zwischen jungeren und alteren Personen aus". Ridley Jour. Anthr. Inst. vol. XXVI, p. 266.

allen Fallen biefen Sinn haben, sonbern vielmehr bie relative Stellung innerhalb bes Stammes angeben.

Fernere Beweise hierfur gewähren bie Sheverbote, welche bem Stamme und nicht ben Benennungen folgen. So pflegen 3. B. die Stammesgebräuche wenn nicht stets, doch oft die She mit ber einen Reihe solcher angeblichen Geschwister zu verbieten und bagegen mit ber andern zu erlauben.

Das burch Spalte 2 veranschaulichte Spstem ist wie ersichte lich nicht auf die Sandwiche Insulaner beschränkt, sondern kommt auch auf anderen PacificeInseln vor. Die durch Spalte 4 wiedergegebene Verwandtschaftsordnung der KingsmilleInsulaner ist der Hauptsache nach die nämliche; doch bekunden diese Wilden daburch, daß sie für Vater und Mutter getrennte Worte besitzen, einen Fortschritt. Indes wird noch immer die Bezeichnung, welche für den Vater gilt, auch auf des Vaters und der Mutter Bruder, und die Benennung, welche der Mutter zukommt, auch auf des Vaters und ber Mutter Schwester angewandt; folglich werden auch Vettern und Basen erster Linie noch: Brüder und Schwestern, und ihre Kinder und Enkel: Kinder und Enkel genannt.

Die Gewohnheiten ber Sübsee-Insulaner, ber vollständige Mangel an abgeschlossenen Räumen in ihren Wohnungen, ihre Abneigung gegen gemeinsame Wahlzeiten und manche andere Eigenthümlichkeiten in ihrer Lebensweise haben offendar zur Fortsbauer dieses ungemein rohen Systems beigetragen, welches übrigens keineswegs ihren gegenwärtigen Staats und Familienzuständen entspricht, sondern auf eine Zeit hindeutet, wo dieselben noch unsentwickelter waren als heute. Uns ist die jeht kein einziges Land bekannt, wo die Nomenclatur der Verwandtschaftsgrade so prismitiv ist wie dort.

Diesem System steht am nächsten das der Two-Mountains Frokesen, welches vermuthlich unter allen amerikanischen Berswandtschaftsordnungen die niedrigste Stufe einnimmt. In diesem Stamme werden eines Bruders Sohne noch als Sohne betrachtet, ferner nennt eine Frau ihrer Schwester Sohne: Sohne; doch rebet ein Mann seiner Schwester Kinder nicht: Kinder an, sondern unterscheidet sie von den übrigen Berwandten durch einen besons dern Namen und macht sie dadurch zu: Nessen. Diese Untersscheidung zwischen Berwandtschaftsgraden, die und gleichbedeutend

Digitized by Google

fceinen, ift eine Folge ber indianifden Chefitten und fteht in vollem Gintlang mit benfelben. Leiber bin ich nicht im Stanbe nachzuweisen, daß biefe Regeln auch von dem in Frage ftebenben Stamme befolgt werben; boch ba fie burchgangig bei allen nordameritanischen Indianern ihre Anwendung finden, fo burfen wir bies auch bei ben Two-Mountain = Frolesen vorausseten. Eine folde inbianische Berordnung ift g. B. bie, bag ber Mann, ber ein Mabchen beirathet, welches jungere Schweftern befitt, alle biefe weiblichen Familienglieber, sobalb fie ber Reihe nach in ein beirathsfähiges Alter treten 1), als Frauen beimführen barf. Diefer Gebrauch finbet eine weite Berbreitung und wirb baufig angewandt. Die erfte Frau ift ftets bamit einverftanben; benn bie Arbeit, bie bis jest allein auf ihr laftete, wird ihr von einer Befährtin theilweise abgenommen; auch ift es einleuchtenb, bag es beim Befteben ber Polygamie als eine Beleibigung angeseben murbe, wenn Giner feinem Schwiegerfohn bie ibm von Rechtswegen autommende Frau porenthalten wollte. Daber betrachtet eine Frau ihrer Schwester Sohne als: Sohne; mogen bieselben in Bahrheit bie Kinber ihres Gatten fein ober nicht. Jebe anbere Bermuthung murbe eine Unfreundlichkeit gegen bie Comefter fein. In Folge beffen herricht bei allen ameritanischen Raffen bie Sitte, baß eine Frau ihrer Schwester Rinber als Kinder bezeichnet; Reffen ober Richten nennt fie biefelben jebenfalls nicht; bod werben fie bei einigen wenigen Stammen baburch von ben leiblichen Rinbern unterschieben, bag man ihnen ben Ramen "Stieftinber" verleiht.

Ferner herrscht in Amerika und in anderen Welttheilen bas Berbot, daß Keiner innerhalb seines Stammes oder seiner Familie heirathen dars. Ich habe bereits in dem vorhergehenden Capitel dargethan, daß dieses Gesetz sowohl im Norden Amerikas wie auch anderswo eine bedeutende Macht erlangte. Die Folge ist, daß eine Frau und ihr Bruder zur nämlichen Sippe, eine Frau und ihr Wann jedoch zu einer verschiedenen gehören. Daher sind die Bater=Brüder und Schwestern eines Wannes die Mitglieder seines Stammes, auch der Mutter Schwestern werden als die Frauen seines Baters zur Familie gezählt, und sind natürlich, wenn ich so sagen dars, die Mitgenossinnen des Feuerkreises;

<sup>1)</sup> Archæol. Amer., vol. II, p. 109.

wogegen ber Mutter Bruber weber jum Stamme noch jum Feuertreife gebort. Deshalb ichließen, mabrent eines Baters Schwefter und einer Mutter Schwefter: Mutter genannt und eines Baters Bruber als Bater bezeichnet wirb, bie Beirathsverordnungen ber meiften Rothhautstämme ber Mutter Bruber auß; biefer erhalt bemgemäß eine befondere Benennung und wird in ber That als Ontel anertannt. Dies erklart, marum von ben vorbergenannten fechs verfciebenen Barens ber Mutterbruber ber erfte ift, welcher von ben übrigen burch einen Specialnamen unterschieben wirb. Aus ber Tabelle sehen wir jeboch, bag bie Two-Mountain-grotefen ben Mutterbruberfohn: Bruber, feinen Entel: Cohn u. f. w. nennen; und es erhellt baraus, bag jener einft ebenfalls: Bater bieß, wie dies in Bolyneften noch ber Fall ift; benn in feiner anbern Beife ließe fich fonft ein berartiges Nomenclatur=Suftem erklaren. Alle anderen auf ber Cabelle angegebenen Bermanbticaftsgrabe ent= fprechen, wie ber Lefer fieht, bem Samail= und Ringsmill=Syfteme. Alfo, nur in zwei Beziehungen, welche überbies noch burch ihre Gheverorbnungen genugend ertlart werben tonnen, weichen bie Emo-Mountain=Frotesen von bem Bacific = Systeme ab. Es bebarf übrigens ber Ermahnung, bag biefe beiben Abweichungen manche andere, die nicht auf meiner Tabelle angegeben find, in fich So ift 3. B., mabrend einer Frau Baterfcwefter= ihr Sohn ift, eines Mannes Baterichwefter= Tochterfobn: Tochterfohn: Reffe, weil feines Baters Schwester= sein tochter: feine Schwefter, und fein Schweftersohn, wie bereits erklart: fein Reffe ift. Es ift außerbem nothwendig, bingujufugen, bag bie Emo-Mountain-Grotefen in ben Musbruden, welche sich auf die angeheiratheten Bermandten beziehen, im Bergleich mit bem Samaii-Suftem einen Fortschritt zeigen.

Das Mikmak-System, wie es die fünfte Spalte barthut, bekundet in drei Beziehungen einen Fortschritt im Vergleich mit den Two-Mountain-Frokesen. Ein Mann nennt nicht nur seiner Schwester Sohn: Neffe, sondern eine Frau wendet auch den nämlichen Ausdruck auf ihres Bruders Sohn an. So bezeichnen z. B. die Männer ihrer Brüder Sohne als: Sohne und ihrer Schwestern Sohne als: Neffen; die Frauen dagegen nennen ihrer Brüder Sohne: Neffen und ihrer Schwestern Sohne: Sohne; bies deutet, ohne Frage, auf eine Zeit hin, wo, obgleich Gefdwifter fich nicht beirathen konnten, boch bie Bruber ihre Frauen gemeinsam besiten burften, mabrend Schweftern, wie wir miffen, ber Gewohnheit gemäß bemfelben Manne anvermählt murben. Es ift ferner bemertenswerth, baf eines Baters Bruber und einer Mutter Schwester ebenfalls von bem rechten Bater und ber rechten Mutter unterschieben merben. In biefer Beziehung erhebt fich bas Ditmat-Suftem bober als bie bei ben meiften anberen Rothhautraffen berrichenben Bermanbtichaftsordnungen. Aus bemfelben Grunde wird nicht nur einer Mutter Bruber als: Ontel bezeichnet, fonbern auch bes Baters Schwefter erhalt nicht langer bie Bezeich: nung: Mutter; fie unterscheibet fich vielmehr burch eine besonbere Benennung und wird baburch gur Cante. Die focialen Buftanbe ber Rothhaute, auf die ich bereits mit turgen Worten bingemiesen habe, erklaren in genugender Weife, marum bes Baters Schwefter foldergeftalt unterschieben wirb, mabrenb bes Baters Bruber und ber Mutter Schwefter noch Bater und Mutter genannt werben. Ueberdies wird auch bei ihnen, - abnlich wie bei ben Two: Mountain=Frotesen, wo baburch, daß ber Mutter Bruber: Ontel, fein Sohn jeboch noch: Bruber beißt, auf eine Beit gurudgemiefen mirb, mo bes Baters Bruber noch als: Bater galt, - bes Baters Schwefter allerbings icon: Tante, ihr Cohn aber noch Bruber angerebet, und baraus erfeben mir, bag bie Mitmats gleich ben Two = Mountain = Frotefen in vergangenen Tagen bes Baters Schwester als: Mutter bezeichneten. folgt weiter, bag, wenn eines Baterbrubers Cobn, eines Mutterbrubers Sohn, einer Baterschwefter Sohn und einer Mutterschwester Sohn als Brüber gelten, ihre Kinber auch von ben mannlichen Personen als Gobne angerebet werben; aber wie eine Frau ihres Brubers Sohn: Reffe nennt, fo wenbet fie biefelbe Benennung auch auf bie Gobne ber fogenannten Bruber an.

Ift bas Berwandtschafts-System einem allmählichen Backsthum unterworfen, und geht es Schritt für Schritt seiner Bollsendung entgegen, so werben doch selbstwerständlich in Folge ber versschiedenen Sitten und Lebensweise die Fortschritte ber sämmtlichen Rassen nicht genau in der nämlichen Stufenreihe erfolgen. Die Mikmaks und Wyandot-Systeme liefern uns in dieser Beziehung ein anschauliches Beispiel. Während das letztere im Ganzen entwickler ift, hat das erstere in einem Punkte einen Borsprung ges

wonnen; benn obgleich die Mikmaks ben Baterbruber vom Bater unterscheiben, wird berselbe von den Wyandots noch als: Bater bezeichnet; diese letteren nennen dagegen eines Muttersbruber Sohn: Better, während berselbe von den Mikmaks noch als: Bruber bezeichnet wird.

Es mag bier am Plate fein, zwei afiatifche Boller zu nennen, welche, trotbem fie im Gangen in ber Civilisation bebeutend meiter vorgeschritten find, als sammtliche vorhergenannten Raffen, boch in Betreff ihrer Bermanbifcaftebenennungen auffallend gurudgeblieben ju fein icheinen. 3ch beginne mit ben Birmanen. Giner Mutter Bruber wirb entweber: ein (großer ober fleiner) Bater ober Ontel genannt; fein Sohn wird als: Bruber, fein Groffohn als: Reffe, fein Urgrokfobn: als Entel betrachtet. Gines Baters Schwester gilt als: Cante; boch ift ihr Sohn: ein Bruber, ihr Groffohn: ein Sohn und ihr Urgroffohn: ein Entel. Gines Baters Bruber ift noch ein (großer ober kleiner) Bater, fein Sohn: ein Bruber, sein Großsohn: ein Reffe, und fein Urgroßfobn: ein Entel. Giner Mutter Schwester ift eine (große ober fleine) Mutter, ihr Sohn: ein Bruber, ihr Groffohn: ein Entel. Des Grofvaters Gefdwifter finb: Grofvater und Grofmutter. Der Geschwifter Sohne und Tochter werben als: Neffen und Nichten anerkannt, gleichviel ob bie fprechenbe Berfon mannlichen ober weiblichen Gefchlechtes ift; boch werben ihre Rinber ju ber Schaar ber Entel gezählt.

Bei ben Japanesen wird einer Mutter Bruber: zweiter Kleiner Bater, eines Baters Schwester: Kleine Mutter ober Tante, eines Baters Bruber: Kleiner Bater ober Onkel, und einer Mutter Schwester: Kleine Schwester ober Tante genannt. Die anderen aus der Tabelle ersichtlichen Berwandtschaftsgrade sind die nam-lichen, wie bei den Bermanen.

Die Wyandots, die Abkömmlinge ber alten Huronen, werben burch die achte Spalte veranschaulicht. Ihr Sprentem ist etwas entwickelter, als das der Mikmaks. Während bei den letzteren eines Mutterbrubers Sohn und einer Baterschwester Sohn: Brüber genannt werben, heißen dieselben bei den Wyandots: Bettern. Die Kinder dieser Bettern werden jedoch von den betreffenden männlichen Personen noch: Söhne genannt, und dieselben deuten daburch auf eine frühere Zeit, wo sie noch als: Brüder angesehen wurden. Der zweite Beweis eines Fortschrittes ist, daß die Frauen

ihrer Mutterbrüber Entel als: Reffen und nicht als: Sohne bezeichnen, obgleich die Urgroßentel der Ontel und Tanten noch in allen Fällen: Entel genannt werben. Ich bitte den Leser, eine besondere Ausmerksamteit auf diese Berwandtschaftsordnung zu lenten, welche man als den Typus aller Rothhautspsteme betrachten darf; wenngleich einige Stämme, wie wir sahen, eine rohere Nomenclatur bestigen, und andere, die ich nachher anführen werde, etwas vorgeschrittener sind. Einer Mutter Bruder wird: Ontel, seine Sohn: Better, sein Entel von einer weiblichen Person: Resse, und von einer männlichen: Sohn bezeichnet. In beiden Fällenwird sein Großsohn: Entel genannt. Eines Baters Schwester gilt als: Tante, aber ihr Großsohn und Urgroßsohn werden: Sohn und Entel und erinnern dadurch an eine Zeit, wo eines Baters Schwester: Mutter genannt ward. Eines Baters Bruder heißt: Bater, sein Entel: Sohn, und sein Urentel: Entel.

Einer Mutter Schwester ist: eine Mutter, ihr Sohn: ein Bruber; ihr Großsohn wird von einer weiblichen Person: Reffe und von einer mannlichen: Sohn genannt; ihr Urgroßsohn heißt in beiben Fallen: Enkel. Gines Großvaters Geschwifter gelten als: Großmutter und Großvater.

Eines Brubers Sohn wird von einer mannlichen Person: Sohn und von einer weiblichen: Neffe geheißen, während einer Schwester Sohn von ber ersten: Reffe und von ber zweiten: Sohn angerebet werden muß. Die Gründe bafür habe ich bereits ans gegeben.

Schließlich werben sammtliche Kinber bes Brubersohnes und bes Schwestersohnes: Großenkel und Großenkelinnen genannt. Daraus sehen wir, daß in allen Fällen die britte Generation zur birecten Linie zurudkehrt.

Die beiben folgenden Spalten veranschaulichen das System ber Tamulen und Fibschi-Insulaner, mit welchem hier wiederum das der Tonga-Insulaner ungemein viel Uebereinstimmung zeigt. Ich habe bereits hierauf hingewiesen und die Gründe angegeben, die mich verhindern, die von Morgan gelieferte Erklärung anzusnehmen.

Man wird bemerken, daß die einzigen, durch die Tabelle hervorgehobenen Unterschiede zwischen den Systemen dieser Raffen barin bestehen, daß erstens: bes Mutterbruders Enkel bei ben Wyandots von den mannlichen Personen: Nesse und von den weiblichen: Sohn bezeichnet wird, während bei dem Systeme der Fibschi-Insulaner und Lamulen gerade das Gegentheil der Fall sein soll und derselbe dort bei den mannlichen Personen: Sohn und bei den weiblichen: Nesse heißt. Zweitens, daß die Wyandots der Baterschwester Enkel als: Sohn bezeichnen, während die Lamulen und Fibschi-Insulaner ihn als: Nesse anerkennen. Der letztere Unterschied beweist nur, daß die Lamulen= und Fibschi-Systeme einen undebeutenden Vorsprung vor dem wyandotischen gewonnen haben. Die andere Abweichung ist schwerer zu versstehen.

Aber obgleich bie bem unfrigen in mancher Hinficht fremben Rothhaut-, Tamulen- und Fibidi- Spfteme, welche auf ben erften Blid fammilich wiberfinnig und uner larlich erscheinen, gang auffallend mit einander harmoniren, so finden mir boch in einigen Fällen, bag bie Rothhautraffen untereinanber wieberum merkmurbige Berichiebenheiten befunden. Dieselben berühren hauptsächlich bie Linien von bem Mutterbruber und ber Baterichmefter. ift naturlich. Sind fie boch bie erften, welche von ben richtigen Eltern unterschieben werben, und baber mußten neue Bezeichnungen ersonnen werben, um die alten Bermanbtschaftsgrabe bervorzu= beben. In mehreren Kallen suchte man zu biefem 3mede anbere alte Ausbrude ju benugen, woburch febr lacherliche Ergebniffe erzielt murben. Diefe Beftrebungen, bie Schwierigkeiten ju uber= winden, ermiefen fich jeboch fo ungenugend, bag, als im Laufe ber Zeit einer Baterschwefter Cobn als: Better anerkannt murbe, auch bie Nothwenbigfeit ber Erschaffung neuer Ausbrude allgemein empfunben werben mukte.

Tabelle II weist bei 14 Stämmen bie Resultate nach, welche ber Versuch, diese Verwandtschaftsgrade zu unterscheiben, zur Folge hatte. Betrachten wir z. B. die Reihe, welche die für einer Mutterbruder Enkel üblichen Benennungen angiebt, so sinden wir folgende Ersamittel: Sohn, Stiefbruder, Großsohn, Enkel, Stiefsohn oder Onkel, für einer Vaterschwester Enkel wird (wenn eine männliche Person spricht:) Enkel, Sohn, Stiefsohn, Bruder oder Vater, (wenn eine weibliche Person spricht:) Enkel, Sohn, Nesse, Bruder oder Vater gesagt. Auf diese Weise wird diese einzige Verwandtschaftsarad durch sechs Ausdrücke vertreten, welche

einen Unterschieb von brei Generationen, namlich vom Grofvater zum Sohn umfassen. Auf ben ersten Blick scheint uns die Answendung solcher Benennungen vollständig sinnlos, prufen wir sie jeboch genauer, so seben wir, daß bies keineswegs ber Fall ift.

Die zweite Svalte Tabelle II liefert bas Suftem ber Rothmeffer, welche einer ber unentwickeltiten Stamme best amerikani: ichen Keftlanbes in Betreff ihrer Bermanbtichafts= Nomenclatur find. Bei ihnen werben, obgleich einer Mutter Bruber und eines Baters Schwester: Onkel und Tante beiken, boch bie Rinder berfelben als: Bruber, ihre Groftinber als: Cohne, und ihre Urgroßtinber als: Entel angesehen. Das Munfi-Syftem (Spalte 3, Tabelle II) zeigt einen kleinen Fortidritt. Bei bemfelben werben ber Schmester Sohne, obgleich bie Frauen fie als: Sohne bezeichnen, von mannlichen Berfonen als: Reffen und biefe wenden baber benfelben Ausbruck auf ihrer Rutter-Lochteriobn unb ihrer Bateridwester Tochtersohn an, weil, wie in bem vorhergebenben Falle, bes Mutterbrubers Töchter und ber Baterschwester Töchter: Schwestern betitelt Die Mitmat's (Spalte 4, Tabelle II) zeigen wieber einen anbern Fortschritt; bei ihnen nennen nicht nur bie Danner ihre Schwesterfohne: Reffen, fonbern bie namliche Bezeichnung wird auch von ben Frauen fur ihren Bruberfohn benutt, und folglich werben nicht nur eines Mutterbrubers Cochterfohn vom mannlichen Standpuntte aus, fonbern auch eines Mutterbruberfohn: Sohn vom weiblichen Standpunkte aus, fo wie bie entiprechenden Bermanbten auf Seiten ber Baterichmefter: Reffen genannt.

Bei ben Delawaren (Spalte 5, Tabelle II) werben einer Mutter Brubersohn und eines Baters Schwestersohn burch eine Benennung unterschieben, welche unserm Worte: Stiefbruber entspricht. Diese Indianer scheinen außerbem bas Bebürsniß empfunden zu haben, eines Stiefbrubers Sohn von einem richtigen Sohne zu unterscheiben; da sie aber keinen besondern Ausdruck für benselben besaßen, so behielten sie das nämliche Wort bei und nannten folglich eines Stiefbruders Sohn: Stiefbruder. Diesem Princip sind, wie wir sehen werden, mehrere andere Stämme gefolgt, und das hat die auf unserer Labelle angeführten aufgallenden Ungereimtheiten hervorgerusen. Denselben Widerspruch bemerken wir bei den Krähenindianern, die eines Baters Schwester:

Rutter, und ihre Tochter ebenfalls Mutter nennen; ba nun ihr Sohn natürlich nicht als: Mutter gelten tonnte, fo mablte man für ibn bie Benennung: Bater. Diefelben Gebanten beeinflufte, wie Spalte 7 und 8 zeigt, bie Bamnes; und bie Grand-Bamnes menben ihn auf eine jungere Generation an und nennen folglich ihrer Baterichwefter-Entel auf ber mannlichen Seite: Bater; einer Baterichmefter Tochterfohn wirb jeboch: Bruber angerebet. ben Cherokesen (Spalte 9) finden wir bies Princip auf bas vollständigfte burchgeführt, und einer Baterfcwefter Entel wird bemnach von ihnen: Bater betitelt. Diefer Rall ift um fo intereffanter, weil ber Umftand, welcher ibn in's Leben rief, gegenwartig nicht mehr vorhanben ift, benn eines Baters Schwefter beift, wie erfichtlich: Cante. Es leuchtet uns nicht auf ben erften Blid ein, wie bie fur eines Baters Schwester übliche Benennung: Mutter und eine Ertlarung für bie Thatfache zu liefern vermag, baf ihr Cohn: Bater genannt wirb; betrachten wir feboch bie vor und liegenben Rrabeninbianer- und Bamne-Spfteme, fo wirb uns flar, baf bie Cherotefen ihres Baters Comefterfohne nicht: Bater nennen tonnten, wenn es nicht eine Beit gegeben batte, wo eines Baters Schwefter als Mutter angeseben marb.

Die Hasenindianer veranschaulichen uns die Stufe, auf welcher ber Mutter Bruber und bes Baters Schwester sich von den Bätern und Müttern unterscheiben, und ihre Kinder nicht länger Brüder, sondern als: Bettern und Basen bezeichnet wers den, wogegen ihre Enkel und Urenkel noch Sohne und Enkel heißen. In Betreff der auf der Tabelle angeführten Berwandtschaftsgrade ist das System der Omahas mit denen der Sawks und Fores ibentisch. Giner Mutter Bruder ist: ein Onkel, und seine Sohne und seines Sohnes Sohne, und sogar seines Sohnes Enkel werden ebenfalls Enkel genannt. Seiner Töchter Sohne dagegen behalten den alten Namen: Bruder. Eines Baters Schwester ist eine Tante, ihre Kinder sind: Nessen, und die Nachstommen dieser Ressen sind: Enkel.

Bei ben Oneibas ist eines Baters Bruber: ein Onkel, sein Sohn: ein Better, seines Sohnes Sohne jedoch noch immer: Sohne. Seiner Tochter Sohn ist: ein Sohn vom weiblichen Standpunkt aus, boch nennen ihn aus dem bereits bei den Munsses erklärten Grunde die männlichen Personen: Neffe. Die mit eines Baters Schwester zusammenhängenden Verwandtschaftsgrade

werben in ahnlicher Weise behandelt, boch findet dabei die Aus= nahme statt, daß eines Baters Schwester noch immer Mutter ge= nannt wird.

Das Ottama-Sustem gleicht bem ber Milmal's, unb verbantt feine Entftehung ben namlichen Anschauungen; es ift jeboch etwas vorgefdrittener, benn bie Rinber eines Ontels und einer Cante werben als Bettern und Bafen anerkannt, und ein Mann nennt feines Betters Cohn nicht: Sohn, fonbern Stieffohn. Das Diibma-Spftem ift bas nämliche und befitt nur bie Ausnahme, bak eine Frau ebenfalls ihres Mutterbrubers Tochterfohn und ihrer Baterfcmefter Tochterfohn: Stieffohn anftatt: Cohn nennt. Bei einigen burch bie Che bervorgerufenen Bermanbtichaftsgraben haben bie nämlichen Urfachen noch auffallendere Abweichungen hervorgerufen. Co 3. B. nennt eine Frau gewöhnlich ihrer Baterschwefter Tochtermann: Schwager, bei ben Miffouri= und Miffiffippi=Rationen fagt fie ftatt beffen: Schwiegersohn; bei ben Minnitaries, ben Rrabeninbianern und einigen Chocta-Stammen : Bater, bei ben Cherotefen : Stief-Barens, bei ben republikanischen Bamnees und einigen anberen Choctas: Grofpater, und bei ben Tufutbes: Entel!

Nachdem ich auf diese Weise die merkwürdigen Ergebnisse bargethan habe, zu benen einige der niederen Rassen durch ihr Bestreben, die Berwandtschaftsgrade deutlicher hervorzuheben, gestangten, und ich mich außerdem bemühte, die auf Tabelle II ansgegebenen Berwandtschaftsgrade zu erklären, werde ich nunmehr zu dem Hauptinhalt meiner Betrachtung zurucklehren.

Das Kaffern= (Amazulu=) System wird burch Spalte 12 Tabelle I veranschaulicht. Hier sinden wir zum ersten Mal des Baters Bruder als Onkel und der Mutter Schwester als Cante bezeichnet. In anderen Beziehungen ist jedoch dies System nicht vorgeschrittener, als das der Tamulen, Fibschi=Insulaner und Wyandots. Der Mutter Bruder wird: Onkel, sein Sohn: Better, sein Enkel: Sohn, und sein Urenkel: Enkel genannt. Sines Baters Schwester heißt sonderdar genug: Bater; das Kassern=Wort, welches dasselbe bezeichnet, heißt: Ubaba und ersinnert an unser Papa. Sein Sohn wird jedoch Bruder, sein Enkel demgemäß: Sohn, und sein Urenkel: Enkel angeredet. Sines Baters Bruder gilt, wie bereits erwähnt, als Onkel, doch

wirb, wie im vorigen Falle, sein Sohn: Bruber, sein Enkel: Sohn und sein Urenkel: Enkel betitelt. So ist auch in gleicher Beise einer Mutter Schwester: eine Tante, ihr Sohn: ein Bruber, ihr Enkel: ein Sohn, und ihr Urenkel: ein Enkel. Wie in allen vorhergehenden Fällen werden des Großvaters Geschwister als Großväter und Großmütter angesehen. Brudersohne und Schwester= sohne heißen: Sohne, und beren Sohne dann wieder: Enkel.

Mit Ausnahme ber Neffen erinnert bies Syftem baher aufsfallenb an bas ber Tamulen, Fibschi=Insulaner und Wyandots; bie anderen Hauptunterschiebe bestehen merkwürdig genug in einer noch richtigeren Nomenclatur ber Onkel und Tanten.

Spalte 13 Tabelle I veranschaulicht bie Nomenclatur ber Mobifaner ober bes Seefuftenvolles, bas biefen Namen feiner geographischen Lage am Subson und Connecticut verbankt. geboren bem großen Stamme ber Algontin an. Bei ihnen zeigt fich jum erften Dal ein Unterschied zwischen einem Mutterbruber und einem Baterbruber; ber lettere wird jeboch nicht als Ontel betrachtet, bas beift: eines Baters Bruber und einer Dlutter Bruber gelten nicht als Bermanbte bes nämlichen Grabes, fonbern ber erftere erhalt bie Stelle eines: Stiefpaters. Die unterfchei= benbe Borfilbe "Stief" ift ein carafteriftisches Mertmal; ihr entsprechend werben benn auch bie Ausbrude: Stiefmutter, Stief= bruber (mit Ausnahme von Better) als natürliche Rolge biefer Stiefpatericaft angewandt; boch bleibt ber Mutter Schwefter: eine Mutter, ihr Sohn: ein Bruber, und bie Bermuthung, baß biefe Bermanbtichaftsorbnung aus einem Spftem entftanb, bas eine große Aehnlichkeit mit ben vorher erörterten befaß, wird überbies burch bie Thatfache beftätigt, baf bie Mitglieber ber britten Generation noch als Entel bezeichnet werben.

Die Crees und Ojibwas ober Chippewas am See Michigan, welche ebenfalls zu bem großen Algonkin-Stamme gehören, benuten gleichfalls, wenn auch mit unbebeutenben Abweichungen, die bei den Mohikanern übliche Borfilbe: "Stief", und außerdem kommt diese Redeweise mit freilich entwickelteren Formen bei den Chinesen vor. In einigen Punkten sind die ebengenannten Stämme etwas vorgeschrittener, ja, sie besitzen in der That das vollkommenste, dis jetzt unter den nordamerikanischen Rothhäuten aufgejundene Berwandtschaftssystem. Giner Mutter Bruder ist: ein Ontel und sein Sohn: ein Better; was seinen Entel betrifft, so zeigt sich die Neigung zum Gebrauche verschiedener Ausdrücke, je nachdem der Sprecher männlichen oder weiblichen Geschlechts ift, darin, daß der erstere das Wort: Stiessohn benutzt, während der letztere, wie bei einigen der roheren Stämme: Nesse sagt. In beiden Fällen werden des Mutterbruderseltrgroßenkel: Enkel genannt. Des Baters Schwester ist eine Tante, und die Nomensclatur in Betreff ihrer Nachkommen ist dieselbe, wie bei der Mutter Bruder. Eines Vaters Bruder ist: ein Stiesbruder; sein Sohn wird noch bei den Crees von den männlichen Personen: Bruder, jedoch bei den Ojibwas: Stiessohn genannt; die übrigen zu dieser Linie gehörenden Berwandtschaftsgrade sind die nämlichen, welche sür die Nachkommen vom Bruder der Mutter und der Schwester des Baters angewandt werden.

Keine Rothhaut betrachtet seiner Rutter Schwester als Tante, boch unterscheiben sie die Erees und Djibwas von einer richtigen Mutter durch ben Ausbruck: Stiefmutter, und ihrer Kinder Enkel erhalten dieselben Benennungen wie die Rachkommen vom Bruder bes Baters. Des Großvaters Geschwister werden Großväter und Großmütter genannt. Wie bei den vorigen werden, falls eine weibliche Person spricht, des Bruders Sohne, und falls eine männliche redet, der Schwester Sohne als Ressen bezeichnet, während des Bruders Söhne, vom männlichen Standpunkt aus, nicht mehr als rechte Söhne angesehen werden, sondern als Stiessöhne gelten. Die Enkel dieser Ressen und Stiessöhne werden jedoch sämmtlich: Enkel betitelt.

Bergleichen wir nun vorliegenbes System mit bem ber Two-Mountain-Frokesen, so sinden wir, daß von den 28 auf der Tabelle angegebenen Berwandtschaftsgraden nur 10 die nämlichen geblieden sind. Bon diesen Graden deuten zwei, nämlich, "Mutterbruder und Schwestersohn", auf einen Fortschritt hin, den die Two-Mountain-Frokesen gemacht haben. Die übrigen bestehen aus den unvollkommenen Bezeichnungen, die sich noch in der Ojibwa-Nomenclatur erhalten haben. Diese mangelhaften Ausbrücke deschränken sich keineswegs nur auf die amerikanischen Rassen, sonbern sind auch, wie wir sahen, den Hawaii=, Kingsmill=, Virmanen, Japanesen=, Tonga=, Fibschi=, Kassen= und Tamulen=Systemen eigen, und sinden sich ferner, wie wir bemerken werden, bei den Hindus, ben Karen und Estimos; ja in ber That bei fast allen, wennt nicht bei allen wilben Rassen, selbst bei einigen ber vorgeschrittensten Boller.

Spalte 14 Tabelle I zeigt das bei den Hindus übliche Romenclatur=Syftem; es ist das nämliche, welches bei den Bensgalen, Maharatten und Gujerathen gebraucht wird, obgleich die Ausdrücke verschieden lauten. Alle diese Sprachen sollen in Bestreff ihrer Worte dem Sanskrit angehören, in Hinsicht ihrer Grammatik aboriginal sein. Das Hindi enthält 90 Procent Sanskritworte; das Guzerathi ungefähr 95. Mit Ausnahme von drei dis vier Bezeichnungen entstammen sämmtliche Verwandtsichaftsbenennungen dieser alten Sprache.

Im Sinbu-Suftem treten uns jum erften Mal eines Brubers Sohn und einer Schwefter Sohn als: Reffen entgegen. beifen bie Rinder berfelben noch ftets: Entel. Diefe Gingeborenen betrachten ferner ber Mutter Bruber, bes Baters Bruber, ber Mutter Somefter und bes Baters Schwefter als gleichftebenbe Bermanbte, und auch bie Ausbrude fur ihre Nachtommen lauten übereinstimmenb, mas, wie wir faben, bei ber früheren Orbnung nicht ber Rall war. Die beiben erften Berfonlichfeiten, nämlich ber Mutter Bruber und bes Baters Bruber heißen: beiben letten: ber Mutter Schwefter und bes Baters Schwefter: Tante. Bei ber Bezeichnung fur bie nachftfolgenben Glieber ber Generation zeigt fich bas Suftem unentwickelter, als bas ber Djibwas: benn ber Ontel Sohne und Canten Sohne gelten als: Brüber, ihre Entel als: Reffen, und ihre Urgrofientel als: Entel. Es bebarf jeboch ber Ermahnung, bag bei ben brei erften Sprachen, namlich bem Sindi, Bengali und Mabaratti auker ben einfachen Ausbruden fur Bruber noch bie Umfdreibungen: "Bruber burch ben vaterlichen Ontel", "Bruber, burch bie vater= liche Tante", "Bruber burch ben mutterlichen Ontel" und "Bruber burch bie mutterliche Cante" im Gebrauch find; und zwar lauten Diefelben weniger umftanblich, als es in biefer buchftablichen Ueberfetung ber Fall ift. Das Sinbu-Spftem befinbet fich baber in Diefem Buntte in einem Uebergangsstabium. Außerbem bezeichnet es Grofvaters Bruber als: Grofvater, und Grofvaters Schwefter als: Großmutter.

Die Karen find ein robes, aber friediches und bilbsames Bolt; fie bewohnen einen Theil von Tenasserim, Birma und Siam,

und breiten sich bis zu den süblichen Gegenden von China aus. Bon mächtigeren Nachbarn bezwungen und unterworfen, zerfallen sie gegenwärtig in mehrere Stämme, welche verschiedene Dialekte reben. Drei derselben sind auf Morgan's Tabelle angegeben. Trot seiner rohen, wilden Lebensart wird das Bolk in gesellschaft= licher Beziehung als außerordentlich sittlich geschildert, und dieser lobende Bericht wird durch das auf Spalte 17, Tabelle I verzeichnete Verwandtschaftssssssschaften bestätigt.

Spalte 18 zeigt bas System eines anbern rohen Bolkes, welches zu einer entlegenen Familie bes Menschengeschlechtes geshört und einen fernen, unzugänglichen Theil ber Erbe bewohnt. Gleich ben Karen sind die Exkimos allerdings ungedildete, aber ruhige, sittliche, friedliche Leute. Natürlich weichen ihre Aufschlichen in manchen Punkten von den unsrigen ab; ihre Berschlichenisse gestatten ihnen keine feinere Bildung, keinen bedeutenden Fortschritt in Wissenschaft oder Kunst. Man kann nicht einmal behaupten, daß sie Gottesbegriffe haben, die den Namen Religion verdienen, und trothem sind sie vielleicht das sittlichste Bolk, das es giebt. Bei keinem werden weniger Verbrechen ausgeübt, und ich sage gewiß nicht zu viel, wenn ich behaupte, daß es keine zweite Rasse giebt, welche die ihr gebotene Gelegenheit zur Bervollskommnung mehr ausgenutzt hat.

Es ift außerft merkwurdig, daß biefe beiben fo abgeschloffenen und entlegen mohnenben Bolter trot ihrer verfchiebenen Lebensweise, und obwohl fie tein gemeinsames Wort besitzen, fich boch zweier Bermanbtichaftsorbnungen bebienen, welche in ihren mefent= lichen Grundzügen genau harmoniren und boch teineswegs ihrem gegenwärtigen socialen Buftanbe entfprechen. Beibe Syfteme baben eine richtige Bezeichnung fur Ontel und Canten; ihre Rinber gelten als Bettern, ihre Großkinder jedoch als Reffen, und bie Rinber biefer fogenannten Reffen wie in allen vorhergenannten Fallen In Folge beffen ftimmen von ben 28 burch bie als Entel. Tabelle erläuterten Bermanbtichaftsgraben bie Raren und Estimos in zwölf Källen mit uns überein und weichen in fechszehn von und ab. In Betreff biefer fechstehn Grabe ftimmen fie mit ein= ander überein, mogegen fie in acht Fällen bem Princip hulbigen, bas alle übrigen von und besprochenen Raffen befolgen.

Diese Thatsachen konnen kein Spiel bes Zufalls sein. Sie lassen sich einzig und allein burch bie Annahme erklären, baß sie

bie Reime bes bereits von mir geschilberten fortschreitenben Entwidelungsganges find. Gine genaue Betrachtung ber einzelnen Falle wirb, glaube ich, biefe Ansicht bestätigen.

Das Karen-Estimo-Syftem fteht grabe in ben Punkten, wo es von bem unfrigen abweicht, mit sich selbst im Wiberspruch. Die Kinder ber Bettern werden: Reffen genannt, was sie nicht sind; die Kinder ber Neffen werden als: Großkinder, und bes Großvaters Geschwister werden je nach ihrem Geschlecht als: Groß-väter und Großmutter bezeichnet.

Die erste Thatsache, namlich daß eines Mutterbrubers Enkel, einer Mutterschwester Entel, eines Baterbrubers Entel unb einer Baterichmefter Entel fammtlich: Reffen genannt merben, bekundet, baf es eine Zeit gab, wo einer Mutter Bruber und eines Baters Bruber als Bater, einer Mutter Schwester und eines Baters Schwester als Mutter, und ihre Rinder bem entsprechend als Gefcwifter betrachtet murben. Der zweite Fall, bag bie Urentel ber Ontel und Canten als Entel gelten, beutet ebenfalls auf eine Bergangenheit, in ber Reffen und Richten bie Bezeichnung und bie Stellung von Sohnen und Tochtern einnahmen und ihre Rinber in Folge beffen als Entel figurirten. Warum follten brittens bes Grokpaters Brüber und bes Grokpaters Schwestern bie Benennung: Grofpater und Grofmutter erhalten, wenn bes Baters Gefdwifter in vergangenen Tagen nicht als Bater und Mütter angesehen murben? Auch mare bies unmöglich, wenn bie Estimos und Raren nicht einst ein Bermanbticaftsinftem befessen batten. welches bemjenigen glich, bas noch heute bei fo vielen wilben Boltern üblich ift und bas offenbar allmähliche Beranberungen burchzumachen batte? Daber finden mir, felbft bei ben Estimos und Raren, welche ein ungleich richtigeres Nomenclatur=Suftem befiten, als viele andere Raffen, boch bie beutlichen Spuren einer Beit, wo biese Bolter, wenigstens in biesem Puntte, noch nicht bie niebrigfte Stufe überschritten batten.

Wie ich bereits erwähnte, folgen bie europäischen Nationen fast ohne Ausnahme einem genau umschreibenben, aus ber Einzelsehe entsprungenen System. Bon biesem Princip machen sie jedoch in einigen wenigen Fällen eine Ausnahme, und biese Abweichungen zeigen bann jedesmal eine Annäherung an bas Karen-Estimo-System. Im Spanischen heißt 3. B. eines Brubers Urentel: Entel, im Bulgarischen wird eines Brubers Entel und einer

Somefter Entel: Mal vnook mi, wortlich , fleiner Entel mein" ge-Gines Baters Schwefter gilt als Grofmutter und eines Baters Bruber als Grokvater, was ebenfalls im Rufifden ber Kall ift. Bon ben arifden Sprachen haben, fo viel ich weiß, nur bie frangofifche und bie Sanstrit-Sprache befonbere Benennungen für einen älteren und einen fungeren Bruber. Bon ben arifden Raffen entwidelten nur bie Romer und Germanen einen Ausbrud für Better, und wir Englander befigen bis auf ben beutigen Tag teine Bezeichnung fur ben Sohn eines Betters. fcichte bes Ramens: Neffe ift ebenfalls intereffant. "Das Wort: "nepos," fagt Morgan, "warb von ben Römern bis in's vierte "Jahrhundert sowohl auf einen Reffen, als auf einen Entel an= .. gemandt, obaleich bie beiben Bezeichnungen avus und avunculus "bereits im Gebrauch waren. Eutropius, ber pon Octavianus "fpricht, nennt benfelben einen Reffen bes Cafar: Caesaris nepos "(Bb. VII Cap. 1). Suetonius spricht von ihm als sororis "nepos (Cafar, Cap. LXXXIII) und fpater fcilbert Cafar ibn "(Octavianus Cap. VII) als feinen alteren Ontel major avwa-"culus, und wiberspricht fich baburch felbft. Als nepos schliefich "nur auf einen Entel angewandt marb, und in Folge beffen genau "bie entsprechenbe Bebeutung wie avus erhielt, entbehrte bie lateinische "Sprache einer Bezeichnung für: Reffen, und baburch entstand bie "Umfchreibung: "fratris vel sororis filius". In England bezeichnete "bas Wort: Reffe noch im Jahre 1611, als zur Zeit Konig "Jacob's die Bibel übersett ward, nicht nur ben Neffen felbft, "fonbern auch ben Gutel. Auch Shatefpeare bebient fich in "seinem Testamente bes Ausbrudes Richte in anberer Weise als "wir es thun; er nennt feine Entelin Gufanne Sall: meine "Nichte."

Der Leser ersieht hieraus, daß selbst bei den gebilbetsten Nationen die Benennungen Neffe, Nichte und Enkel manchen Berwechselungen unterworfen sind.

Wir haben nunmehr biese Berwandtschaftsspsteme von der einfachen und rohen Romenclatur der Sandwichsinfulaner bis zur ebleren und richtigeren Terminologie der Karen und Estimos verfolgt. Ich versuchte den Beweis zu liefern, daß die besproschenen Systeme sich einzig und allein durch die Theorie von einer allmählichen Berebelung und Fortentwickelung erklären lassen und

mit der Lehre vom Ruckschritt ganz unvereindar sind. Wie die Klappen den Lauf des Blutes in den Abern andeuten, so enthüllen uns die Benennungen der verschiedenen Berwandtschaftsgrade den Lauf der menschlichen Entwickelung. Erstens stehen die niederen Rassen, soweit wir es beobachten können, in Wirklichkeit auf einer sittelich höheren Stufe, als es ihre Phraseologie vermuthen läßt, und zweitens sind die Systeme selbst durchgehends nur dann verständelich, wenn wir annehmen, daß ihnen noch rohere vorangingen.

Betrachten mir z. B. bie Two-Mountain-grotesen. Diefelben nennen einer Mutter Bruber: Ontel, bagegen feinen Sohn: Dies ift tein Bufall, benn ber Grundgebante tehrt bei Bruber. ben übrigen Bermanbtichaftsgraben wieber und kommt außerbem bei anderen Raffen vor. Durch bie Lehre vom Fortschritt findet biefer Fall eine leichte Erklärung. Warb eines Baters Bruber in früheren Zeiten: Bater genannt, fo mußte fein Sohn natürlich als: Bruber gelten; und als bes Baters Bruber zum Ontel wurde, verfloß ohne Zweifel gar manchmal ein langerer Zeit= raum, ehe bie anberen biefem Schritte entsprechenben Beranberungen in's Leben traten. Wie aber ließe fich ein folches System burch bie entgegengesetzte Theorie erklaren? Wie konnte bes Baterbrubers Gohn bagu tommen, als Bruber zu gelten, wenn bes Baters Bruber von jeher als Ontel bezeichnet marb. Die Reihenfolge, in welcher bie bes Baters Schwefter und ihre Nachkommen betreffenben Bermanbtichaftsbenennungen erftens im Rall eines Fortichritts und zweitens beim Gintreten eines Rudschrittes auftreten murben, suchte ich burch Tabelle III Seite 166 zu veranschaulichen.

Auf ber ersten ober niedrigsten Stufe lautet dieselbe: Mutter, Bruder, Sohn, Enkel, wie bei dem Sandwichs und Twos-Mounstains-JrokesensSystem. Auf der zweiten wird der Mutter Schwester als Tante anerkannt, während die anderen Berwandtschaftsgrade die nämlichen bleiben; wir erhalten dadurch die Stusensleiter von: Tante, Bruder, Sohn, Enkel, wie bei den Mikmaks. Wenn eines Bruders Sohn zum Neffen wird, so folgen einander: Tante, Bruder, Neffe und Enkel. Dies ist der Fall bei den Birsmanens, Japanesens und HindusSystemen. Auf der britten Stuseerhält einer Tante Sohn die Bezeichnung: Better; wir haben dann: Tante, Better, Nesse und Enkel, wie bei den Tamulen

Digitized by Google

und Fibschi = Insulanern. Die vorlette murbe: Tante, Better, Tantens Enkel und Enkel, und schließlich die lette: Tante, Better, Tantens Enkel und Tantens Urenkel ergeben. Wie wir sehen, sind von diesen 6 Stufen in Wirklichkeit mindestens 5 vorhanden.

Die Lehre pom Ruckschritt murbe bagegen mit ber bochften Stufe beginnen, welche Tante, Better, Tantens Entel und Tantens Urentel lautet. Die zweite murbe Mutter, Better, Tantens Entel und Tantens Urentel enthalten. Die britte mußte: Mutter, Bruber, Tantens Entel und Tantens Urentel umfaffen. Die nierte mare: Mutter, Bruber, Reffe und Cantens Urentel; bie funfte: Mutter, Bruber, Gohn und Cantens Urentel, und Die lette: Mutter, Bruber, Gobn und Entel. Der Lefer fieht, baf biefe beiben Theorien feine Gleichartigfeit bekunden, mit Ausnahme ber erften und letten Stufe, und wenn auch nicht alle Sachverftan= bigen bie von mir angegebene Reihenfolge ber zweiten Spoothefe für richtig halten, fo wird boch Niemand behaupten, bag fie bie Stufenleiter ergeben konne, welche uns Tabelle III von ber Theorie bes Fortschrittes zur Anschauung bringt, und beren vier erfte Stufen wirklich eriftiren.

Bemerten mir baber, bag irgend ein beliebiges Bolt ben Sobn ober bie Tochter eines Ontels ober einer Tante: Bruber nennt, wie bies nach ber Tabelle bei sieben Raffen geschieht, so burfen wir mit Sicherheit annehmen, bag es in früheren Beiten biefen Ontel ober biefe Cante als Bater und Mutter betrachtete." Wird ferner eines Betters Sohn: Sohn angerebet, mas ebenfalls bei sieben Raffen ber Fall ift, fo ergiebt fich baraus nicht nur bie Schluffolgerung, bag biefe Bettern fruber alg galten, fonbern auch bie Thatfache, bag beren Rinber einft bie Stellung von Göhnen einnahmen. Seben wir außerbem, baß Grofonkel und Groftanten: Grofpater und Grofmutter, und bak Großneffen und Grognichten: Entel betitelt werben, wie bas bei allen bier verzeichneten Bolfern zutrifft, so burfen wir mit Jug und Recht annehmen, bag biefe Raffen ehemals ein eben fo robes Nomenclatur=Suftem befagen, wie gegenwärtig bie Samaii: und Ringsmill=Infulaner.

Diejenigen, welche zugeben, baß bie auf Tabelle I verzeich= neten siebzehn Raffen wirklich einen Entwidelungsgang bekunden, werben vielleicht bie Frage aufwerfen: "Giebt es benn keinen

Fall, ber uns vom Gegentheil überzeugt?" Die Antwort bier= auf ift einfach: unter ben 139 Raffen, beren Bermanbtichafts= fufteme Morgan in mehr ober weniger vollständiger Beife qufammenftellte, ift teine einzige, welche uns ben Beweis von ber Möglichkeit eines folden Rudfchrittes liefert. Um bies flar unb beutlich nachzuweisen, habe ich bas folgende Berzeichniß (Seite 164) Der Lefer erfieht, bag baffelbe, falls mir 3. B. bloß bas Berhaltniß ber Ontel und Canten gu ihren Rinbern betrachten, in 207 Kallen fur bie Lehre vom Fortschritt zeugt. Dagegen bemerten mir freilich, bag bie vier Raffen: Capuba, Ononbaga, Oneiba und Mohamts eines Baters Schwefter: Mutter, und boch ihren Sohn: Better nennen. Diefe Ausnahmen verlieren jeboch ihren Werth burch bie Thatfache, bag bie Gohne biefer Bettern wieberum: Sohne beigen. Bir befigen folglich einen bei ben allerverschiebenartigften Bolfern gefammelten reichen Schat von Belegen, welche fur bie Lehre von einer Fortentwide= lung zeugen; bagegen icheint fich tein einziger Beweiß zu Gunften ber entgegengefetten Spothefe auffinden ju laffen.

In bem vorhergebenben Capitel fuchte ich barguthun, bag bie Bermanbtichaft in erfter Linie nicht von ber Gemeinsamkeit bes Blutes abhing, jondern vielmehr auf ber Organisation bes Stammes beruhte; baf fie auf ber zweiten Stufe burch bie Mutter und auf ber britten burch ben Bater bestimmt marb, und bag erft im vierten Stadium ber Familienbegriff, wie er gegenwärtig bei uns obmaltet, entstand. Um eine klare und richtige Auffassung über biefen Gegenftand zu erlangen, bebarf es einer grundlichen Erforichung ber Sitten und Gefete ber verschiebenen Bolter. Die Romenclatur allein murbe uns in manchen Fallen in Jrrthumer verwideln, und bas ift in ber That gar oftmals geschehen. Wird biefelbe jeboch burch eine Renntniß ber Stammes-Gefete und Gebrauche unterftugt, fo erweift fie fich als bochft intereffant und belehrenb. Bon biefem Standpuntte aus erhalt Morgan's Bert einen bebeutenben Berth. Der Lefer mirb übrigens bemerkt haben, bag ich mich mit ben Schluffolgerungen, welche er aus ben von ihm mit unermublichem Fleiß zusammengestellten Thatsachen gezogen bat, nicht einverstanden erfläre.

Ich beftreite freilich keineswegs, daß einige biefer Thatfachen eine Bermanbtichaft zwischen ben verschiebenen Raffen anbeuten können, boch glaube ich nicht, bag biefelben im Stanbe find, bie Lösung

| ?                                            | <b>₹</b>                            | -                             | ·                                   | - g                      | 3<br>~~                        | -                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | <del>-</del>         |                                | ~                     | 00                          | 7                        | -                        | 4                         | °°                               | 186               |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------|
|                                              | bito, bito, Urgroßentel: Entel      |                               | bito, bito, Urgroßentel: Better :   | жене.                    | bito, bito, bito, bito: Entel. |                           | bito, bito, bito, bito: Better:       | عردالد.              | bito, bito, bito, bito: Entel. |                       | bito, bito, bito: Better:   | Vette.                   | bito, bito, bito: Entel. |                           | bito, bito, bito, bito: Better : | אנווני            |
| bito, bito,                                  | bito,                               | dito,                         | bito,                               | bito,                    | bito,                          | Dito,                     | bito,                                 | bito, bito,          | Dito,                          | bito,                 | Dito,                       | bito,                    | bito,                    | bito,                     | bito,                            |                   |
| bito,                                        | bito,                               | dito,                         | bito,                               | bito,                    | bito,                          | bito,                     | bito,                                 | bito,                | bito,                          | bito,                 | bito,                       | bito,                    | bito,                    | hito,                     | bito,                            |                   |
| _9                                           | 8_                                  | -                             | 2                                   | قہ                       | <u>.</u>                       | _                         | _                                     | <u>-</u> -           | _                              | -                     | _                           | _                        | _                        | _=                        | <u>_</u>                         | 44                |
| bito, bito,                                  | Mutter Bruber Entel: Sohn.          | bito, bito,                   | bito, bito, Entel: Better.          | bito, bito,              | . bito, bito, Entel: Sobn.     | bito, bito,               | bito, bito, Enkel: Better.            | bite, bito,          | bito, bito, Entel: Sobn.       | bito, bito,           | dito, bito, Enkel: Better.  | bito, bito,              | bito, bito, Entel: Cobn. | bito, bito,               | bito, bito, Entel: Better.       |                   |
| Bortidritt.<br>Mutter Bruber, genannt Onfel, | Mutter Bruber Sobn, genannt Bruber. | Mutter Bruber, genannt Bater, | Mutter Bruber Sobn, genannt Better. | Baters Schwefter: Zante, | Baters Schwefter Gohn: Bruber. | Baters Schwester: Dutter, | Baters Schwester 2001: Better.        | Baters Bruber: Diel. | Baters Bruber Cobn: Bruber.    | Baters Bruber: Bater, | Batere Bruber Cofn: Better. | Mutter Schweffer. Zante, | Mutter Schwester Bruber. | Mutter Schwester: Dutter, | Mitter Schwester Sobn: Better.   | Cumma 83 — 4 — 29 |

Digitized by Google

Gefammiumme . . . 207 fortichritt anbeutenbe fälle.

bieser ethnologischen Frage so wesentlich zu förbern, wie er annimmt. Ich unterschätze jedoch durchaus nicht ihren Werth; sie liefern uns einen schlagenden Beweiß zu Gunsten der Lehre vom Fortschritt, und sind uns daher ein lehrreiches und werthvolles Hulfsmittel zur Enthüllung der Geschichte des Menschengeschlechts.

Aus bem von Morgan mit raftlofem Fleiße zusammengestragenen Material, welches für die Ethnologie einen unberechensberen Werth besitzt, habe ich, wie wir saben, vier Schlußfolgerungen gezogen.

Erstens zeigte ich, baß die Ausdrücke für bas, was wir Berwandtschaftsgrade nennen, bei den niederen Rassen nur Bezeichnungen sind, die in Folge ihrer ehelichen Sitten entstanden und keineswegs unseren europäischen Berwandtschaftsbegriffen entsprechen; ja daß in der That sowohl die Stellung der betreffenden Personen unter einander, als auch ihre wechselseitigen Berpflichtungen, ihre Rechte und die Bererbung ihres Eigenthums mehr durch ihr Berhältniß zum Stamm als durch das zur Familie bedingt wird, und daß die letztere, sobald ein Constict entsteht, dem ersteren weichen muß.

Zweitens hob ich hervor, bag bie Berwandtschafts-Nomensclatur in allen bis jest nachgewiesenen Fällen in klarer und einsfacher Weise burch bie Hypothese vom Fortschritt erklärt wersben kann.

Drittens wies ich barauf hin, baß, mahrend zwei Raffen welche in gesellschaftlicher Beziehung die nämliche Stufe erreichten, indem die eine, von dem tiefsten uns bekannten Zustande aussgehend, sich fortentwickelte, wogegen die andere von dem höchsten herabsank, selbstverständlich ein durchaus verschiedenes Verwandtschafts-Nomenclatur-System besitzen muffen, uns doch kein einziges System bekannt ist, deffen Entstehung sich durch die letztere Hyposthese erklären ließe.

Und viertens endlich benutzen einige ber Rassen, beren Berswandtschaftsordnungen ber europäischen am ähnlichsten sind, geswisse Benennungen, die nur verständlich werden, wenn wir ansnehmen, daß diese Bölker sich einst in einem ungleich tieseren socialen Zustande befanden, als gegenwärtig.

Tabelle III. Bermandtschaftsspsteme nach der Lehre vom Fortschritt.

|        |                    |      |       |             | Erfte Stufe . | 3meite Stufe + | Erfte Giufe * 3weite Stufe † Dritte Stufe [ Bierte Stufe S Bufie Grufe | Bierte Stufe S | Bunfte Stufe   | Bechite Stufe (               |
|--------|--------------------|------|-------|-------------|---------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|
| Baters | Baters Schmefter . | •    | •     | •           | Mutter.       | Tante.         | Tante.                                                                 | Lante.         | Lante.         | Tante.                        |
| :      | :                  | Soom | •     | •           | Bruber.       | Bruber.        | Bruber.                                                                | Better.        | Better.        | Better.                       |
|        | :                  | :    | Coopu | •           | ⊗oξn.         | Cobn.          | Reffe.                                                                 | Reffe.         | Lantens Entel. | Tantens Entel. Tantens Entel. |
|        | ž.                 | :    | 2     | Sobn Entel. | Entel.        | Entel.         | Entel.                                                                 | Entei.         | Entel.         | Cantens Ur-<br>enfel.         |

\* Dies ift bas Spftem ber Sandwick-Zniulaner, Ringsmill:Infanlaner, Two-Mountains, Jrotefen u. f. w. † Spftem ber Mitmats. Itmanen, Japanefen und Sindub. § Dies itt bas Spitem ber Lamulen und fibichi-Anfulaner. ( Unfer Spftem. ber Birmanen, Japanefen unb Binbus.

## Bermanbticaftsipsteme nach ber Lebre bom Rückfritt.

|                  |      |       |       | Erite Stufe    | 3meite Stufe   | Erite Stufe 3meite Stufe Dittte Stufe                     | Bierte Stufe | Bunfte Stufe              | Bechite Stufe |  |
|------------------|------|-------|-------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|--|
| Baters Schwester |      | •     | •     | Lante.         | Datter.        | Mutter                                                    | Mutter.      | Rutter.                   | Mutter.       |  |
| :                | Cobn | •     | •     | Better.        | Bettei.        | Bruber.                                                   | Bruber.      | Bruber.                   | Bruber.       |  |
| :                | :    | Sofin | •     | Cantens Entel. | Cantens Entel. | Tautens Entel.   Santens Entel.   Dantens Entel.   Reffe. | Neffe.       | Gobn.                     | Gobn.         |  |
| 2                | :    | :     | Coopu | Tantens Ur.    | Tantens Ur-    | Cantens Ur. Cantens Ur. Cantens Ur. Cantens               | Cantens Ur-  | Ur- Tantens Entel. Entel. | Enfel.        |  |
|                  |      |       |       | entel.         | enteí.         | entel.                                                    | enfei.       |                           |               |  |

Dit Ausnahme ber ersten und lehten Glufe erfititt, fo viel ich meiß, tein einziges berartiges Spftem.

## Fünftes Capitel.

## Religion.

Die Religion ber Wilben ist trot bes hohen Interesses, bas nie erweckt, in mancher Hinsicht ber schwierigste Theil meiner ganzen Aufgabe. Ich werbe mich so viel wie möglich bemühen, die Punkte zu vermeiben, welche meine Leser unangenehm berühren könnten. Aber leiber stehen viele Anschauungen, die sich früher ober jett in hervorragender Weise auf religiösem Gebiete geltend machten, in so schroffem Gegensate mit unserem Glauben, daß es unbedingt unmöglich ist, dies Thema zu behandeln, ohne Dinge zu erwähnen, die unser Gefühl in hohem Grade verletzen. Allein ungeachtet des traurigen Bildes, welches uns der sinstere Aberglaube und die blutigen Gottesdienste der Wilden entrollen, wird ein wahrhaft frommes Gemüth mit besonderer Befriedigung die allmähliche Entwickelung der richtigeren Glaubensansichten und reiz neren Lehren betrachten.

Arbrousset theilt uns folgende rührende Aeußerung eines sehr ehrenwerthen Kaffern mit. 1) "Deine Botschaft" sagte dieser "Eingeborene, "enthält das, wonach mich verlangte. Höre mich "an, dann wirst du selbst beurtheilen können, was ich suchte. "Bor zwölf Jahren machte ich mich auf, um meine Heerde auf die "Beide zu treiben. Es war ein nebeliges Wetter. Ich sette "mich auf einen Felsen und richtete trübe Fragen an mich selbst; "ja trübe waren sie, denn ich vermochte sie nicht zu beantworten. ""Wer hat die Sterne mit der Hand berührt? Wo sind die ""Säulen, auf denen sie ruhen?" fragte ich mich. "Die Wasser""wogen ermüden nie; sie kennen keine andere Bestimmung, als

<sup>&#</sup>x27;) Tour at the Cape of Good Hope, p. 120,

""unaufhörlich vom Morgen bis Abend und vom Abend bis gum .... Morgen zu fliefen. Wo aber halten fie inne, und wer zeigt ...ihnen ihren Lauf? Auch bie Wolken tommen und geben; fie ""ergiefen ihr Baffer über bie Erbe. Wober stammen fie? .... Ber fendet fie? Die Befcmorer find es jebenfalls nicht, bie ""uns ben Regen bringen. Wie vermöchten fie bas? Und wenn ""sie es thun, marum merte ich es nicht, wenn sie zum himmel ""fteigen, um ihn zu boten? 3ch bore ben Wind und febe ibn ,,,,nicht. Wer führt ibn ber; wer lagt ibn weben, beulen und ""uns in Furcht jagen? Weiß ich, wie bas Rorn hervorfprießt? ""Geftern mar tein einziger Grasbalm auf bem Felbe und nun ,, ,,ich heute wiedertehre, find ihrer viele emporgefproffen. ,,,,gab ber Erbe Weisheit und Rraft, fie hervorzubringen?" Und "bann vergrub ich mein Antlit in beibe Sanbe."

Dies ift jeboch eine Ausnahme. In ber Regel pflegen Bilbe feine folche Fragen zu ftellen, fonbern vielmehr bie Begriffe fich anzueignen, bie fich ihnen am naturgemäßeften barbieten, fo baß, wie ich nachweisen werbe, bie auf ber nämlichen Stufe geiftiger Entwidelung ftebenben Raffen felbft bann eine ungemein gleich: artige religiöse Anschauung bekunden, wenn ihr Ursprung ein verschiebener ift und ihre Wohnsige pollständig getrennten Regionen angeboren. Diejenigen, welche fich bemubten, ben mannigfaltigen Aberglauben ber Wilben zu erklaren, haben ihnen meiftens tiefer burchbachte und fuftematifcher georbnete Begriffe zugefdrieben, als fie in Wirklichkeit besitzen. Co meint g. B. Lafitau, bas Feuer fei beshalb ein Gegenftand ber Anbetung geworben, weil es in so treffender Beise veranschaulicht: "cette supreme intel-"ligence degagée de la nature, dont la puissance est tou-"jours active". 1) Derfelbe Schriftfteller macht in Bezug auf Gopenbilber bie Bemerkung: "La dependance, que nous avons "de l'imagination et des sens, ne nous permettant pas de "voir Dieu autrement qu'en enigme, comme parle St. Paul, "a causé une espèce de nécessité de nous le montrer sous des "images sensibles, lesquelles fussent autant de symboles, "qui nous élevassent jusqu'à lui, comme le portrait nous "remet dans l'idee de celui, dont il est la peinture", 2)

<sup>&#</sup>x27;) Moeurs des Sauvages Américains, vol. I. p. 152.

<sup>2)</sup> Loc. cit., p. 121.

Ferner behauptete Plutarch. das Krotobil werbe von den Aegyptern verehrt, weil es durch seine Zungenlosigkeit ein Symbol der Gottheit sei, welche der Natur einzig und allein durch die Kraft des Willens Gesethe ertheile. Derartige Erklärungen sind jedoch vollständig falsch.

Ich habe anfangs geschwantt, ob ich nicht bei ber Ueberschrift biefes Capitels bas Wort "Religion" burch "Aberglaube" erfeten follte; boch gab ich bem erfteren Ausbruck ben Borgug, benn eines: theils geben viele ber aberglaubischen Borftellungen allmählich in erhabenere Anschauungen über, und andrerseits entschließe ich mich nur ungern, ein verbammenbes Urtheil über einen aufrichtigen Glauben auszusprechen, und fei berfelbe auch noch fo miberfinnig und unvolltommen. Ich leugne jeboch teineswegs, baf bie fogenannte Religion ber nieberen Raffen wefentlich von ber unfrigen verschieben, ja, eigentlich bas gerabe Gegentheil berfelben ift. So find 3. B. bie Gotter ber Bilben nicht gut, fonbern bofe. Sie tonnen gezwungen werben, ben Bunichen ber Menichen nach= zutommen; fie lechzen nach Blut und haben ihre Freude an Menschenopfern; auch find fie fterblich und befigen tein ewiges Ferner bilben fie einen Theil ber Ratur und gelten nicht Leben. als Schopfer berfelben. Ihre Berehrer naben fich ihnen mehr burch Tange, als burch Gebete, und gar oftmals billigen fie Sandlungen, welche uns ichlecht ericheinen und tabeln folche, bie wir tugenbhaft nennen.

In der That fteht die Religion der niederen Rassen ungefähr in dem nämlichen Berhältniß zu den erhabeneren Glaubenslehren, wie die Aftrologie zur Aftronomie und die Alchemie zur Chemie. Die Aftronomie ist aus der Aftrologie entsprungen, und doch sind beide in vollständigem Widerspruch miteinander; derselbe Unterschied zeigt sich zwischen den Religionen der unentwickelteren und sortgeschritteneren Völker. Die einen halten die Gottheit für gut, den anderen erscheint sie bösartig; diese bemühen sich, ihr Zwang anzuthun, jene beugen sich unter ihren Willen. Die ersteren sühlen sich für die ihnen zu Theil gewordenen Segnungen zu Dank verpslichtet; die letzteren glauben, alles Gute komme von selbst; alle Leiden dagegen seien dem Einstusse böser Geister zuzusschreiben.

Diese charafteriftischen Merkmale find keineswegs Ausnahmen ober Seltenheiten. 3ch werbe im Gegentheil nachzuweisen suchen, bag

sammtliche Religionen ber nieberen Rassen, trot ihrer verschiebenen Namen, in ben Grundzügen übereinstimmenb sind und als Phasen einer einzigen Reihenfolge betrachtet werben mussen. Sie haben baher ausnahmslos ben nämlichen Ursprung und burchschreiten sehr gleichartige, wenn nicht ibentische Stusen. Das erstlärt die große Aehnlichkeit, welche die allerverschiedensten, entlegensten Bölker bekunden, und die gar manche Ethnologen verswirrte und zur Aufstellung völlig unhaltbarer Theorien verleitete Ja sogar Robertson, der in vieler Hinscht sehr richtige Anschausungen über den religiösen Standpunkt der Wilben hegt, bemerkt, daß die Natchez und Perser dem Sonnencultus ergeben seien, und sügt hinzu: "diese überraschend gleichartige Denkweise zweier, auf "einer so verschiedenen Entwickelungsstuse stehenden Nationen ges"hört zu den vielen unerklärlichen, seltsamen Erscheinungen, welche "die Geschichte des menschlichen Geistes aufzuweisen hat". 1)

Obgleich wir nun eine wirklich auffallenbe Meichartigkeit swischen ben Religionen ber verschiedensten Rassen bemerken, so wird doch das Studium berselben durch ein Haupthinderniß ersichwert. Während nämlich jedes Volk in der Regel nur Eine Sprache redet, gilt auf religiösem Webiete der Spruch: "quot homines tot sententise." Giebt es doch nicht einmal zwei Mensichen, welche genau dieselben religiösen Anschauungen besitzen, mösgen sie auch noch so sehr eine Uebereinstimmung herbeizuführen wünschen.

Biele Reisende haben auf diese Schwierigkeit hingewiesen. So sagt 3. B. Cook 2) in seiner Schilberung der Sübsee-Insulaner: "Bon der Religion des Bolkes vermochten wir und keine klare "und genaue Kunde zu verschaffen. Wir fanden den Glauben "dieser Eingedorenen, wie den der meisten Länder, mit einem ge"heimnisvollen Dunkel umgeben und durch offendare Widersprüche "verwirrt". Auch haben viele Berichterstatter in der sesten Boraussehung, unter den Wilden Anschauungen zu sinden, die den
unsrigen entsprechen und nur durch Aberglauben und Frrthümer
verdunkelt sind, dahin zielende Fragen gethan und Antworten erhalten,
die sie auf einen salschen Weg führten. Sie reden z. B. oftmals
von einem Teusel; allein in Wirklichkeit besitzt kein einziges wil-

<sup>1)</sup> History of America, IV., p. 127.

<sup>2)</sup> Hawkesworth's Voyages, vol. II., p. 237.

bes Volk in seiner Mythologie ein überirdisches Wesen, welches die charakteristischen Kennzeichen bes Satans besitzt. Ferner ist es oft sehr schwer zu bestimmen, welche Art der Verehrung einem Gegenstande erwiesen wird Gin Berg oder ein Fluß kann ent= weber als wirkliche Gottheit oder nur als Wohnort berselben gel= ten; und in gleicher Weise wird eine Statue als höheres Wesen wirklich angebetet oder nur als Sinnbild eines Gottes mit Ehr= furcht betrachtet.

Das Studium ber nieberen Religionen erleibet überbies eine Erfcwerung burch ben Umftanb, bag ein Menfc, ber fich ent= weber in Folge einer naturgemäßen Entwidelung ober burch ben Einfluß eines civilifirten Bolles einer boberen Religion zuwandte, feine fruberen Glaubensansichten beizubehalten pflegt. baupten ihren Blat unmittelbar neben ber reineren Anschauung, und fteben boch in vollem Gegenfate zu berfelben. machtige Gott ift eine Bereicherung bes alten Bantheons; er untergrabt ben Ginfluß feiner Borganger, verbrangt fie allmählich aus ber Achtung bes Boltes, und beschrantt fie ichlieflich nur noch auf jugenbliche und unwiffende Seelen. Der Glaube an Beren erhielt fich bis jum beutigen Tage unter unfern Bauern und ben tiefften Schichten ber Stabtbevollerung; und bie alten Götter unferer Borfahren friften ihr Dafein in ben Ammenmarchen, benen unfere Rinber laufchen. In gleicher Weife finben mir bei jeber Raffe nicht nur bie Unklange, sonbern beutliche Beweise einer vorange= gangenen roberen Religion. Und felbst wenn bies nicht ber Fall mare, fo murben boch bebeutenbe Schwierigkeiten entstehen burch bie verschwommenen, schwer ertennbaren Umriffe, bie fast jebes Religionsinftem befitt. Man follte benten, bag 3. B. ber Glaube an die Unfterblichkeit ber Seele ober die Wirkfamkeit ber Opfer geeignete Gintheilungelinien bilben mußten; bas ift jeboch nicht ber Rall: biefe und manche andere Begriffe bilben fich allmählich und meichen in ihren Urformen oft mefentlich von ben fpateren Geftal= tungen ab.

Bisher war es üblich, die Religionen nach der Beschaffensheit des angebeteten Gegenstandes einzutheilen. Man sagte z.B.: der Fetischismus ift eine Andetung undelebter Dinge; der Sabaismus die Verehrung der Himmelskörper. Mir scheint jedoch, als müsse man die Stellung einer Religion nach ihrer mehr oder wenisger erhabenen Auffassung der Gottheit bestimmen. Ich möchte

١

baher die ersten hervorragenden Stadien des religiösen Lebens folgendermaßen angeben:

Der Atheismus, — unter biesem Ausbruck ist nicht etwa bas Läugnen einer göttlichen Eristenz zu verstehen, sonbern bas vollsständige Fehlen aller religiosen Begriffe.

Der Fetischismus, — ober bie Stufe, auf welcher ber Mensch mahnt, er konne bie Gottheit zur Erhörung seiner Bunsche zwingen.

Der Naturdienst ober Totemismus, — berselbe beschrankt fich auf die Anbetung von Naturkorpern, wie Baumen, Flussen, Steinen, Thieren u. s. w.

Der Schamanismus, — welcher lehrt, bag bie Hauptgotter ben Menschen unahnlich sind und sie an Macht weit überragen. Der Wohnsit berselben liegt außerbem in weiter Ferne und ift nur ben Schamanen zugänglich.

Die Ibolatrie ober ber Anthropomorphismus, — er verleiht ben Göttern eine menschliche Gestalt; sie sind ber Ueberredung zusgänglich und bilben einen Theil ber Natur, haben bieselbe jedoch nicht erschaffen und werben burch Statuen und Gögenbilber versanschallicht.

Auf ber nun folgenden Stufe wird bie Gottheit nicht mehr als ein Theil, sondern als Schöpfer ber Welt betrachtet; hier zeigt sie sich zum ersten Male als ein wirklich überirdisches Wesen.

Schließlich möchte ich noch auf bas Stabium hinweisen, in wels thes bie Sittlichkeit mit ber Religion verbunben ift.

Als ich bas Obige niebergeschrieben hatte, wurde meine Aufmerksamkeit burch be Brosse's "Culte des Dieux fetiches" auf
eine von Eusebius citirte Stelle aus bem Sanchuniathon gelenkt.
Dort wird die Reihenfolge ber erften breizehn Menschengeschlechter
folgenbermaßen angegeben:

Erste Generation. — "Die ersten Menschen weihten bie "Pflanzen ber Erbe, von benen sie selbst und alle vor und nach "ihnen sich nährten, verehrten sie als Götter und brachten ihnen "Trank- und andere Opfer bar."

Zweite Generation. — "Die Kinber bes ersten Geschlechtes "waren Genos und Genea. Sie bewohnten Phonizien; boch als "eine Durre entstand, streckten sie ihre Hande zur Sonne empor, "benn diese hielten sie für ben einzigen Herrn bes himmels."

Dritte Generation. — Darauf murben andere Sterbliche ge-

boren; biefelben hießen Phos, Byr und Phlox; bas bebeutet Licht, Feuer und Flamme. Sie erfanden die Kunst, den Funsten durch Zusammenreiben von Holzstückhen zu entfachen und lehrten den Wenschen die Wohlthat des Feuers.

Bierte Generation. — Das vierte Geschlecht bestand aus Riesen.

Fünfte Generation. — Sanchuniathon beutet das Bestehen ber Gemeinschaftsehe an und erzählt, daß Usons "bem Feuer und "bem Winde zwei Säulen weihte, sich vor ihnen beugte und ihnen "das Blut erbeuteter Thiere opferte".

Sechste Generation. — Jago und Fischerei wurden erfunden (biefe Annahme fteht mit ber obigen Aussage im Widerspruch).

Siebte Generation. — Chrysor, ber griechische Hephastos, erfand bas Gisen und seine Bearbeitung. Er war ber Urheber ber menschlichen Rebe und ber Zaubersprüche. Auch ersann er die Kunst bes Schmiebens. "Daher erwiesen ihm die Menschen nach "seinem Tobe göttliche Ehre und nannten ihn Diamichios ober "Zeus Michios."

Achte Generation. — In bieselbe fällt die Erfindung ber Töpferei.

Neunte Generation. — Agros, ber Felbmann tritt auf. "Die "Phonizier errichteten ihm ein heiliges Bilb und weihten ihm einen "Tempel, ber auf Räbern ruhte und von zwei ober mehreren "Ochsen im Lande umhergezogen warb."

Behnte Generation. — Dorfer entftanden und bie Menschen befleißigten fich ber Biehzucht.

Gilfte Generation. - Der Nugen bes Salzes marb entbedt.

3mölfte Generation. — Taautus ober Hermes erbachte bie Schriftzeichen. Die Kabiren ober Dioskuren gehoren biesem Besichlechte an.

Bir sehen, Sanchuniathon führt ber Reihe nach ben Pflanzen-, himmelskörper-, Säulen- und Menschencultus an; in letter Linie erwähnt er ben Götenbienft mit seinen Tempeln. Den Schamanismus nennt er nicht, und bie Anbetung ber Pflanzen gilt als Urreligion.

Biele namhafte Autoritäten behaupteten, daß jedes Bolk auf Erden eine Religion besitzen musse. Die Aussagen vieler glaubwürdiger Forscher haben jedoch das Gegentheil dargethan. Aus allen Weltgegenden haben Matrosen, Kaufleute, Gelehrte,

romifchetatholifche Briefter und protestantische Missionare alterer und neuerer Beit übereinstimmend bezeugt. bag es Raffen giebt, bie aller religiofen Anschauung entbebren. Diefe Thatfache ift um fo auperläffiger, ba fie in mehreren Fallen ben Berichterftatter felbit überraichte und feine früher gebegten Annahmen umftieft. Unbrerfeits muß man freilich einraumen, bag Reifende bei verichiebenen Gelegenheiten bas Borbanbensein einer Religion beftritten, weil ber betreffenbe Glaube bem unfrigen unabnlich mar. Die Beantwortung ber Frage: "Sind alle Menschen im Benit einer Religion?" bangt lediglich von ber Bebeutung ab, man biefem Worte beilegt. Gelten icon ein bloges Furchtgefühl und bas Bewuftfein, baf vielleicht noch aufer uns andere mach: tigere Befen bas Beltall bewohnen, fur Religion, bann muffen wir freilich zugeben, baf fie ein Gemeinaut ber Menschen ift. Aber wenn ein Rind por bem Betreten eines bunteln Raumes gurud: bebt, fo mirb boch niemand biefe Scheu als eine Meußerung religibsen Lebens bezeichnen. Außerbem murbe burch eine fo niebrige Schanng ber Religion biefelbe nicht mehr als ein besonberes Gigenthum ber Menschen betrachtet werben tonnen. Die Gefühle, welche ein hund ober ein Pferd für seinen herrn an ben Taa legt, zeigen ein abnliches Gepräge, und in ber That bat bas Benehmen bes erfteren beim Anbellen bes Monbes eine auffallenbe Mehnlichkeit mit Ceremonien, welche Reifenbe bei wilben Bolkern beobachteten.

· In meiner "Borgeschichtlichen Zeit" 1) führte ich folgende Schriftssteller als Zeugen für das Borkommen religionsloser Stämme an. Für einige Eskimostämme nannte ich: Capitan Roß 2); für mehrere canadische Horben: Hearne; für die Californier: La Berouse und Baegert, der siedzehn Jahre unter ihnen lebte; für viele der brasilianischen Stämme: Spir und Martins, Bates und Wallace; für Paraguay: Dobrithosser; für einen Theil der Polynesier: Williams' Missionary Enterprises, die Reise der Novara und Diessendach; für die Damood-Insel (im Norden des Australscontinents): Jukes' "Voyage of the Fly"; für die Pellew-Inseln: Wilson; für die Aru-Inseln: Wallace; für die Andamanen: Mouatt; für bestimmte hindostanische Stämme: Hooser und Shortt;

<sup>1)</sup> Borgeschichtliche Beit, Bb. II, Seite 576.

<sup>2)</sup> Siche serner Franklin's Journey to the Polar Sea, vol. II, p. 265.

für einige oftafrikanische Bölker: Burton und Grant; für bie Bachapin-Kaffern: Burchell, und für die Hottentotten: Le Baillant. Ich werde baher in diesem Abschnitte nur noch einige wenige erläuternde Beispiele hinzufügen.

"Die Eingeborenen von Queensland," sagt Lang, "haben "teine Ibee von einem allmächtigen Gott, bem Schöpfer und Ers"halter ber Welt, bem Zeugen ihrer Handlungen und bem zus"tünftigen Richter ihrer Thaten. Sie besitzen keinen Gegenstand "der Anbetung, und sei berselbe auch noch so gering und untergemordnet. Sie besitzen keine Gözen, keine Tempel, keine Opferges"bräuche. Wit einem Wort, sie haben nichts, was den Charakter "einer Religion oder eines frommen Brauches an sich trüge, "nichts, was sie von den Thieren unterscheibet. Sie leben "ohne ""Gott in der Welt"". ) Er citirt außerdem, um seine Ansicht zu stützen, den Bericht eines Herrn Schmidt, der sieben Jahr lang als Missionar unter den Eingeborenen der Moretons-Bay lebte und mit ihrer Sprache wohl vertraut war.

"Es unterliegt teinem Zweifel," fagt Bid 2), "bag bie Ara-"furas von Bortan, einer ber füblicheren Aru-Infeln, nicht bie "minbefte Religion befigen ... Bon ber Unfterblichkeit ber Seele "baben fie nicht die leiseste Ahnung. Erkundigte ich mich banach, "jo antworteten fie ftets: "Es ift noch nie ein Arafura nach feinem ""Tobe ju uns jurudgefehrt, baber miffen mir nichts von einem ""zufunftigen Leben; beute boren wir jum erften Dal bavon." "Ihr Glaubensbekenntniß bieß: "Mati, Mati sudah", b. b. menn "bu tobt bift, bann ift es mit bir ju Enbe. Auch über bie Er-"schaffung ber Welt hatten fie nie nachgebacht. Um mich zu über-"zeugen, ob fie mirklich nichts von einem hoberen Wefen mußten, "fragte ich fie, zu wem fie um Sulfe flehten, wenn fie in Noth "seien und ihre Schiffe von ber Gewalt eines heftigen Cturmes "erfaßt murben. Der Aeltefte hielt eine Berathung mit feinen Genoffen, bann erwieberte er: "Wir miffen nicht, wen wir um "Beiftand anrufen tonnen; wenn bu es aber weißt, fo fei fo gut ""und fag' es uns."".

"Die wilberen Bebuinen," berichtet Burton 3), "pflegen gu

<sup>1)</sup> Lang's Queensland, p. 374.

<sup>2)</sup> Citirt in Kolff's Voyages of the Dourga, p. 159.

<sup>3)</sup> First Footsteps in East Africa, p. 52.

"fragen, wo Allah zu finden sei, und erkundigt man sich nach "dem Zweck dieser Frage, so erwiedern sie: "Wenn die Zsa ""ihn sinden und fangen, dann werden sie ihn sofort erstechen, ""denn er und Niemand sonst trägt die Schuld, daß unsere Woh""nungen einfallen und unsere Frauen und Viehheerden sterben"".
Auch Burton hält den Atheismus "für den Urzustand eines wilden, "ungedildeten Gemüthes". Er sagt: "Er ist die Nacht des geistigen "Lebens, welche entweicht, sodald der Glaube an unsichtbare Dinge "erwacht. Eine Schöpfung ohne Schöpfer ist eben so undenkbar, "wie eine Wirkung ohne Ursache. Diesenigen, welche mit dieser "Auffassung aufgewachsen sind, können es kaum sassen, daß es "Wenschen giebt, die das nicht empfinden". 1)

Lichtenstein 2) verfichert, baß sich bei ben Roussa-Raffern ,,nicht bie geringste Spur eines religiosen Cultus finbe".

"Es möchte wohl an der Zeit sein," sagt Pater Baegert, "die staatliche Einrichtung und Religion der Calisornier vor ihrer "Bekehrung zum Christenthum mit einem Worte zu berühren. "Allein den Eingebornen sehlte sowohl die erstere wie die letztere. "Sie hatten keine Oberhäupter, keine Richter und keine Gesete; "Götenbilder, Tempel, Opser oder Gottesdienste waren ihnen "fremd. Sie kannten freilich den einzigen wahren Gott nicht, "doch deteten sie auch keine falschen Götter an... Ich unterhielt "mich oft und eifrig mit den Leuten, dei denen ich wohnte; es "lag mir daran zu erfahren, ob sie irgend eine Vorstellung von "Gott, von einem zukünftigen Leben und ihrer eigenen Seele sich "gebildet hatten, aber ich fand nie auch nur die leiseste Spur "einer solchen Erkenntniß. Ihre Sprache besitzt kein Wort für ""Gott" und keins für "Seele"". 3) Diesen Mangel bemerkten übrigens die Missionäre in allen Oregon=Sprachen. 4)

Obgleich nach Capitan Smith's 5) eigenthumlicher Ausbrucksweise "ganz Birginia keinen Ort besaß, wo die Menschen so wild "waren, daß sie weber eine Religion, noch Pfeil und Vogen "hatten", so behauptet doch Hearne, der die Indianer genau er-

<sup>&#</sup>x27;) Abeokuta, vol. I, p. 179.

<sup>2)</sup> Lichtenstein, vol. I, p. 253.

<sup>3)</sup> Baegert. Smithsonian trans., 1863-4, p. 390.

<sup>4)</sup> Hale's Ethnography of the U. S. Expl. Exped., p. 200.

<sup>5)</sup> Voyages in Virginia, p. 138.

forschte, die roheren Stämme im hohen Norden seien ohne Religion.

Auch Robertson sagt 1): "In Amerika hat man mehrere "Stämme aufgefunden, die nicht die geringste Vorstellung von "einem höheren Wesen hatten und keinen einzigen religiösen "Brauch übten. Die Sprache einiger roher Horben ermangelte "jeder Bezeichnung für Gott; selbst den ausmerksamsten Forschern "gelang es nicht, die geringfügigste Handlung oder Einrichtung "zu entbecken, welche von einem Glauben an eine göttliche Macht "oder dem Wunsch, sich die Gunst derselben zu sichern, zeugte".

Angesichts einer solchen Schaar von Zeugen mag es auf ben ersten Blick auffallend erscheinen, daß noch eine Meinungsversschiedenheit über diesen Punkt herrscht. Dieselbe ist jedoch einersseits eine Folge der Thatsache, daß das Wort "Religion" nicht stets in dem nämlichen Sinne aufgefaßt wird; andrerseits hat man in manchen Fällen, und allerdings mit Recht angenommen, daß einige Reisende, wegen allzu mangelhafter Sprachkenntnisse oder eines zu flüchtigen Verweilens, eine wirklich eristirende Relisgion übersahen.

So behaupteten z. B. die ersten Reisenden, welche Tahiti besichrieben, daß die dortigen Eingebornen keine Religion besäßen, was sich später als ein vollkommener Jrrthum herausstellte, und ich könnte noch mehrere berartige Beispiele anführen. Was die niedrigsten Rassen betrifft, so scheint es mir doch selbst a priorisehr unwahrscheinlich, daß Menschen, die nicht einmal im Stande sind, ihre eigenen Finger zu zählen, jenes entwickelte Begriffsversmögen besitzen sollen, das jede Glaubenslehre erfordert, die den Namen "Religion" verdient.

Wir erhalten jedoch eine noch genügendere Antwort auf biefe Frage, wenn wir ben Aberglauben ber Raffen in's Auge faffen, bie eine rudimentare Religion besitzen, und uns bemühen, ihre Begriffe bis zu einer entwickelteren Stufe zu verfolgen.

Hier regt sich vielleicht abermals ber Zweifel, ob die Reisensben wohl jedesmal das Gehörte richtig auffaßten. In solchen Fällen, wo der Berichterstatter Monate ober gar Jahre lang unter dem von ihm geschilderten Bolke lebte, durfen wir unsern Arawohn fahren lassen; und was die anderen Aussagen betrifft,



<sup>&#</sup>x27;) History of America, IV, p. 122. Eubbod, Die Entstehung ber Civilisation.

so erhalten wir boch immerhin ein genügenbes Ergebniß burch einen Bergleich ber verschiebenen Forschungen; eine solche Controlle schützt uns am sichersten vor Tauschung.

Die Glaubensansichten ber Wilben find ficherlich feinenfalls bas Ergebnig tiefen Rachbenkens; auch barf man fie nicht für Glieber einer forgfältig ausgebilbeten, gufammenbangenben Theorie halten. Gin aufrichtiger Bulu geftanb einft herrn Callaman 1): "Unfere Erkenntnig treibt uns nicht zum Beiterforschen an; wir "bemuben uns nicht, ihre Unfange zu ergrunden; legt unfer-"eins fich auf's Nachbenten, jo giebt er es balb wieber auf und geht "zu bem über, mas er mit feinen Augen erblicht. Begreift er boch "nicht einmal bie Dinge, bie er fieht!" Dulaure 2) bemerkt febr richtig, bag ber Wilbe "aime mieux soumettre sa raison, sou-"vent révoltée, à ce que ses institutions ont de plus absurde. "que de se livrer à l'examen, parce que ce travail est toujours "pénible pour celui, qui ne s'y est point exercé." hauptung pflichte ich unbebingt bei; ja ich glaube, baß fich bei fammtlichen noch fo verschiebenen Religionsspftemen ber nieberen Raffen eine natürliche, unbewußte Fortentwidelung nachweisen lagt.

Die Religionsbegriffe ber nieberen Rassen stehen in enger Berbinbung mit bem Zustanbe, in ben ber Mensch burch ben Schlaf und hauptsächlich burch ben Traum versetzt wird; sie werben vielleicht sogar nur burch biese Erscheinungen hervorgerusen. Schlaf und Tod sind von jeher für Brüber gehalten worden. So erklärt 3. B. die römische Mythologie Somnus, den Gott bes Schlass, und Mors, den Gott bes Todes, für die Kinder der Nor, der Göttin der Nacht. In gleicher Weise pflegt ein Wilber den Tod für eine Art Schlummer zu halten, und glaubt selbst dann, wenn alle Hoffnung erloschen ist, mit Zuversicht seinen hingeschiedenen Freund ebenso aus dem Tode erwachen zu sehen, wie ehemals aus dem Schlasse.

Dies giebt uns eine Erklarung für bie sorgkaltige Behandlung, bie viele Bolter bem Körper ber Entschlafenen angebeihen laffen. Was aber geschieht mit ber Seele mahrend bes Schlafes? Der Leib eines Schlummernben ist anscheinend leblos; aus biefer Thatsache zieht ein Wilber begreiflicher Weise bie Schluffolgerung,

<sup>1)</sup> The Religious Systems of the Amazulu, p. 22.

<sup>2)</sup> Histoire des Cultures, vol. I, p. 22.

baß bie Seele ben Körper verlaffen habe. Das Auftreten ber Traume, bie er fur mirtliche Erlebniffe halt, und benen er eine Bebeutung zuschreibt, die wir taum begreifen tonnen, bestärten ihn in biefem Bahne. Bahrend bes Schlafes icheint ber Beift seine Wohnung zu verlaffen; und ba wir im Traum andere Orte, ja fogar anbere Belten auffuchen und gleichsam ein Doppelleben führen, so ist es erklärlich, bag Schlaf und Tob für verwanbte, fich gleichsam erganzenbe Ericheinungen gehalten merben. halt ein Wilber alle Traumbilber für wirkliche Vorgange und tommt folglich auf ben Gebanten, bag er einen Beift befiten muffe, welcher ben Körper verlaffen tann. "Traume," fagt Burton, "gelten ben Norubans (Westafrita) und manchen unserer "Fetischbiener nicht als eine unregelmäßige und unvollkommene Thä-"tigteit bes Gehirns, fonbern als Offenbarungen, welche ihnen bie "Manen ber Singeschiebenen enthullen." 1) Die Norbameritaner glauben fo feft an bie Erfullung ber Traume, bag g. B. ein Inbianer in Folge eines folden Gefichtes feine Freunde mit Bitten befturmte, ihn gum Schein ju überfallen und ju binben; als Be= fangener gab er fich allen erbenklichen Martern preis und hoffte zuversichtlich burch foldes Thun bie Bermirklichung ber Nachter= icheinung berbeizuführen. 2). Die Grontanber 3) halten ebenfalls bie Traumbilber für wirkliche Borgange; fie mabnen Nachts in Wahrheit zu jagen, Besuche zu machen, ber Liebe zu pflegen u. f. w. Da fie miffen, bag ihr Rorper an biefen nachtlichen Abenteuern teinen Antheil nimmt, fo ziehen fie baraus bie Schlußfolgerung, baß fie einen Beift besiten, welcher im Stanbe ift, ben Leib gelegentlich zu verlaffen.

"Sammtliche Eingeborenen von Mabagascar 4) erklaren bie "Träume für überirdische Sesichte und bilben sich ein, daß ihre "guten Dämonen (ben eigentlichen Namen bieser niederen Gotts",heiten, die angeblich an ihrem Lager stehen, kann ich leiber nicht ",angeben) ihnen durch dieselben kundthun, wie sie sich verhalten "sollen."

Sieht ein Wilber einen verftorbenen Freund ober Bermanbten

<sup>1)</sup> Abeokuta, vol. I. p. 204.

<sup>2)</sup> Lafitau, loc. cit., vol. I, p. 366.

<sup>3,</sup> Crantz, loc. cit., vol. I, p. 200.

<sup>4)</sup> The Adventures of Robert Drury, p. 171. Siehe feiner pp. 176, 272.

im Traume, so benkt er natürlich, daß ber Geift bes Abgeschiebenen ihn besuche. Hieraus entsteht nicht sowohl der Glaube an die Unsterdlichkeit der Seele, als vielmehr an ihr Ueberleben des Körpers. So glauben zum Beispiel die Beddahs von Ceylon') an Geister, weil sie ihre entschlafenen Angehörigen im Traume sehen, und die Manganjas (Südafrika) begründen ausdrücklich ihren Glauben an ein zukunftiges Leben auf dieselbe Thatsache.

Bersonen, beren Schlaf häusig burch bas Erscheinen verstorbener Angehörigen gestört wird, pflegen auf ben Gräbern berselben
ein Opfer zu bringen; sie hoffen durch diese Handlung den Geistern der Hingeschiedenen ihre Ruhe wiederzugeben. 2) "Fräumt
"einer, er kehre zu den Seinen, denen er fern ist, zurück, sieht
"er bei der Gelegenheit diesen oder jenen Freund in großer Be"kümmerniß und sindet beim Erwachen seinen Körper ermattet,
"dann weiß er, daß Jtongo ihn im Schlase zu seinen Genossen
"führte, um ihm ihre Noth zu zeigen und ihn zu veranlassen, sich
"zu ihnen zu begeben, um die Ursache ihres Kummers zu ergrün"den." Ueberhaupt ist das ganze Capitel über Fräume, das
Callaway's Werk "über die Religion der Kaffern" enthält, ungemein interessant und belehrend.

Garcilasso be la Bega sagt, baß die Peruaner "zu gewöhns"lichen Vorbebeutungen Träume anwenden". 3) Rach dem Glausben ber Tonganer sterben die Seelen der gemeinen Leute mit ihrem Körper, wogegen "die der Häuptlinge auf die Inseln zus "rückzukehren vermögen, um Priester und Verwandte zu begeis "stern oder ihnen im Traume zu erscheinen". 4) Die Fibschischuschuschen schusen den Körper verlassen, um schlasende Pers "sonen zu belästigen. Wird Jemand ohnmächtig oder stirbt einer, "so glauben sie seinen Geist durch Anrusung seines Namens zur "Umkehr bewegen zu können. Herodot sagt in seiner Schilderung

<sup>1)</sup> Bailey, in Trans. Eth. Soc. N. S., vol. II, p. 301.

<sup>2)</sup> The Basutos, Rev. E. Casalis, p. 245.

<sup>3)</sup> The Royal Commentaries of the Incas, vol. I, p. 183. Siehe ferner Buttte loc. cit, Bb. I, S. 310.

<sup>4)</sup> Mariner's Tonga Islands, vol. II, p. 138.

Williams' Fiji and the Fijians, vol I, p. 242.

ber Nasamonen: 1) "Wollen sie weissagen, so gehen sie auf bie "Gräber ihrer Ahnen und legen sich nach einem Gebete zum "Schlafen nieber. Der Traum, ber ihnen bann erscheint, gilt ihnen "als Offenbarung".

Ferner sind die Wilben selten krank; ihre Leiden entstehen meistens durch Berwundungen; ihr Tod ist in der Regel ein ge-waltsamer. Da eine außere, im Kriege erhaltene Verletzung ihnen Schmerz verursacht, so schreiben sie auch jedes inwendige Wistbe-hagen einem innern Feinde zu. Fällt ein Australier nach einem allzu schwerem Mahle in einen unruhigen Schlaf, so bezweifelt er keinen Augenblick, daß diese Ruhestörungen durch ein Wesen ver-anlast werden, das sich ihm feindlich naht und dabei seinen Genossen unssichtbar bleibt.

Die United States Exploring Expedition 2) enthält folgende lebhafte Schilberung eines solchen Borganges: "Zuweilen "erscheint Koin den schlegenden Australiern, ergreift einen aus "ihrer Mitte und schleppt benselben mit sich fort. Der Betreffende "sucht einen Hülferuf auszustoßen; allein vergebens; es gelingt "ihm nicht, die Kehle ist ihm zugeschnürt. Bei Tagesandruch vers"schwindet der Beiniger, und der Gequälte erwacht ungefährbet "am heimischen Feuer. Hieraus scheint hervorzugehen, daß der "oben genannte Dämon eine Personissication des Nachtalpes ist. "Und allerdings darf es uns nicht wundern, wenn die Einges"borenen häusig von diesem Uebel befallen werden. Denn sobald "ein reichlicher Borrath an Nahrungsmitteln vorhanden ist, fröhsunen sie der Unsitte, sich dis zum Uebermaß vollzustopfen".

Sproat sagt in seiner Schilberung ber nordwestlichen Inbianer 3): "Sobalb einer einen Geist gesehen zu haben glaubt, "werden alle alten Weiber und Freunde vom Geisterseher um "Rath gefragt. In Folge der vielen unverdaulichen Kost, die sie "zu sich zu nehmen pslegen, zeigen sich ihnen häusig derartige "Traumbilder. Haben sie nach einer Abendmahlzeit von Speck "sich um das Feuer gelagert und sich lange von ihren verstor= "benen Freunden unterhalten, so kann es uns nicht Wunder "nehmen, wenn ein nervöser und furchtsamer Wensch zur Nacht= "zeit einen Geist zu sehen wähnt".

<sup>1)</sup> Buch 4, Cap. 172.

<sup>2)</sup> Loc. cit., vol. VI, p. 110.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Scenes and Studies of Savage Life, p. 172.

Haufig scheint bie Annahme, daß wir alle im Besit eines Geistes sind, durch den Schatten hervorgerusen zu sein. Manche Fibschi=Insulaner 1) glauben sogar, jeder Mensch habe zwei Geister. "Sie nennen nämlich den Schatten "den bunkeln Geist", "und behaupten, daß dieser zur Unterwelt wandere. Ferner hals "ten sie das menschliche Bild im Spiegel oder Wasser für den "zweiten Geist und versichern, derselbe verweile nach dem Tode "des Körpers an der Sterbestätte. Wahrscheinlich steht diese Anspiedt vom Schatten in engem Zusammenhange mit dem Glauben, "der allen unbelebten Dingen eine Seele oder einen Geist zuschreibt. "Ich sührte eines Tages einen hübschen Eingeborenen vor meinen "Spiegel. Er sah entzückt hinein. Dann sagte er mit gedämpster "Stimme: "Zeht blicke ich in die Welt der Geister"."

Die nordamerikanischen Indianer halten ebenfalls ben Schatten des Menschen für seine Seele ober sein Leben. "Ich hörte "sie einst," erzählt Tanner, "einen Kranken tabeln, ber, wie sie "sagten, seine Genesung in unvorsichtiger Weise baburch verzögere, "daß er nicht barauf achtete, seinen Schatten stets mit seinem Kör-"per im Zusammenhang zu erhalten."?)

Die Eingeborenen von Benin nannten ben Schatten "einen "Borläufer ober Führer bes Menschen; sie glaubten, berselbe "lege bermaleinst ein Zeugniß von bem guten ober schlechten "Leben bes Trägers ab. Führte bieser einen tabellosen Wandel "hienieben, so erwartete ihn an ber oben erwähnten Stätte eine "unaussprechliche Seligkeit und eine hohe Stellung; war sein "Thun und Treiben böse, so harrte seiner Hunger und Elend". 3) Sie sind in der That sehr abergläubische Menschen; Lander erzählt, daß sie sogar einstmals ein Scho für die Stimme eines Fetisches hielsten. 4) Kommt ein Basuto in die Nähe eines Flusses, so ist er ängstlich bemüht, seinen Schatten vor jeder Berührung mit dem Wasser zu bewahren. Er glaubt, das Krokobil habe die Fähigkeit, "die Borübergehenden am Schatten seltzuhalten, sie in's Wasser zu "ziehen und zu töbten, ohne jedoch von ihrem Fleische auch nur einen

<sup>&#</sup>x27;) Williams' Fiji and the Fijians, vol. I., p. 241.

<sup>2)</sup> Tanner's Captivity, p. 291.

<sup>3)</sup> Astley's Collection of Voyages, vol. III, p. 99. Pinkerton, vol. XVI, p. 531. Siehe ferner Callaway on the Religious System of the Amazulu, p. 91.

<sup>4)</sup> Niger Expedition, vol. III, p. 242.

Bissen zu fressen". In ber mikronesischen Sprache 1) bebeutet bas für Seele übliche Wort: "Tamune" ober "Tamre" eigentlich Schatten", und basselbe gilt von bem tasmanischen Dialekt. 2).

Ferner wird ber Donner häusig für einen Gott ober eine himmlische Stimme gehalten. "Eines Nachts," erzählt Tanner, "ward Picheto (ein nordamerikanischer Häuptling) burch ein hefs "tiges Gewitter erschreckt; er erhob sich und bot bem Donner zur "Beschwichtigung seines Zornes einige Tabakblätter an."3)

Ich ermähnte bereits, daß die Wilben ihre Geifter fast immer für bose Wesen halten. Dieser Glaube ift leicht erklärlich. Bei den niedrigsten Rassen hält jeder Mensch sämmtliche Erdbeswohner ohne Ausnahme für Feinde; bei etwas mehr vorgeschrittenen Stämmen werden alle nicht zur nämlichen Horbe gehörenden Perssonen als Gegner betrachtet. Die Worte Fremder und Feind sind Synonyme, und ein Geist ist im Grunde nichts Anderes als bas Mitglied eines unsichtbaren Stammes.

Die Hottentotten haben nach Thunberg einen sehr unklaren Begriff von ihrer guten Gottheit. "Ueber ben bösen Geift, ben "sie fürchten und ben sie für den Urheber aller-Krankheiten, des "Todes und des Donners und jedes über sie verhängten Wiss-"geschickes halten, vermögen sie eine ungleich genauere Auskunft zu "geben." <sup>4</sup>) Die Betschuanen schreiben jedes Leid einem unsichtsbaren Gotte zu, den sie Murimo nennen und dem sie "ohne Bedenken "bei allen Unglücksfällen oder fehlgeschlagenen Hoffnungen ihren "Unwillen durch grobe Verwünschungen zu erkennen geben. Sie "halten keinen Gottesdienst und wollen den Missionären durchaus "nicht glauben, daß dieses Treiben Gott mißfalle". <sup>5</sup>)

Bei ben Bongos in Central-Afrika "find gute Geifter etwas "ganz Unbekanntes; überhaupt alle Reger glauben, ein Geift "könne nimmermehr eine segensreiche That vollbringen". 6)

Die von Dobrithoffer fo trefflich gefdilberten Abiponen in Subamerita verbanben einen, wenn auch unbeutlichen Begriff

<sup>1)</sup> Hale's Ethnographie of the United States Expl. Exp., p. 98.

<sup>2)</sup> Bonwick's Daily Life of the Tasmanians, p. 182.

<sup>2)</sup> Tanner's Narrative of a Captivity among the Indians, p. 136.

<sup>4)</sup> Thunberg. Pinkerton's Voyages, vol. XV, p. 142. Astley, loc. cit., p. 366.

<sup>5)</sup> Lichtenstein, vol. II, p. 332.

<sup>6)</sup> Schweinfurth "Im Bergen von Afrita", Bb. I, G. 306.

mit einem bosen Geiste; von einem guten besaßen sie nicht bie leiseste Borstellung. 1) Die Coroados 2) von Brasilien "wußten "nichts von einem Urheber alles Guten, — sie kannten keinen Gott, "wohl aber ein boses Princip, das sie auf Abwege führt, sie "peinigt, sie in Noth und Gefahr bringt und sie sogar ers"morbet".

In Birginia und Floriba wird bem bofen Geift weit mehr Aufmerkfamkeit erwiesen, als bem auten. Man meinte, ber erftere fei möglicher Weise umzuftimmen, ber lettere aber murbe icon von felbft nach beften Rraften bas Seine thun. 3) In gleicher Beife galten bie "Cemis" ber weftinbischen Inseln als bofe Wefen; "es murbe ihnen nachgefagt, baß fie bie Urheber aller Leiben feien, "bie bas Menichengeschlecht betroffen haben". 4) "Gine Rothhaut," "erzählt Carver, "fcmebt in beftanbiger Furcht vor ben feinb-"lichen Angriffen ber Geifter. Um fich nun por ihnen ju fcuten, "nimmt er feine Buffucht zu Zaubermitteln, zu ben phantafti-"ichen Cermonien ber Briefter ober bem machtigen Ginfluß feines Seine Sulbigungen werben mehr burch Angft, als "Manitous. "burch Dankbarkeit hervorgerufen, und er giebt fich weit mehr Dube "ben Born bes bofen Geiftes zu beschwichtigen, als fich bie Bunft "bes guten zu fichern". 5) Die Tataren von Ratschiuti glaubten ebenfalls, baß ber bofe Geift machtiger fei, als ber gute. 6 Die Reger ber Westtufte fdilbern nach Artus 7) ihre Götter ,,als fcmarge. "fcabenfrohe Wefen, benen es eine Luft ift, die Menfchen auf mancher= "lei Beife beimzusuchen". Ginige fagten, ber Gott ber Enro-"paer fei fehr gut, er thue ihnen mohl und behandle fie wie feine Andere fragten murrend: "warum bezeigt er sich "gegen uns nicht so freundlich, wie gegen die Weißen? Warum "versorgt er bie Sollander mit Wollen = und Leinenzeug, Gifen "und Meffing und bergleichen Dingen, und uns nicht?" "Antwort lautete naturlich, baß Gott fie teineswegs vernach=

<sup>1)</sup> Dobritzhoffer, loc. cit., vol. II, p. 35, 64.

<sup>2)</sup> Spix and Martius, vol. II, p. 242.

<sup>3)</sup> Miller's Geschichte ber ameritanischen Urreligionen, G. 151.

<sup>4)</sup> Robertson's America, book IV, p. 124.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Travels, p. 388.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>; Pallas, vol. PII, p. 433.

<sup>7)</sup> Astley's Collection of Voyages, vol. II, p. 664.

"laffigt, fonbern ihnen Golb, Früchte, Getreibe, Ochfen, Biegen, "Buhner und viele andere zum Leben nothige Gegenftanbe als "Beweiß seiner unermeflichen Gute gespenbet habe. Allein ba "balf tein Ueberreben; fie glaubten nicht, bag biefe Gaben von "Bott ftammten, und erwieberten, bas Golb fei aus ben Ginge= "weiben ber Erbe gegraben; biefe, und nicht Gott habe es ihnen "geschenkt; ben Reis und ben Dais verbankten fie ebenfalls ber "Erbe; auch erlangten fie bies Alles feineswegs ohne eigene "Arbeit; fur bas Obst seien fie ben Bortugiesen verpflichtet, "welche bie Baume pflanzten; ihr Bieh vermehre fich von felbft, "und bie Fifche liefere ihnen bas Meer. Bur Erlangung biefer "Dinge beburfe es eines ausbauernben Rleifes; ohne fich felbft "abzumühen, murben fle Sungers fterben. Daber fühlten fie "fich auch teineswegs verpflichtet, Gott auch nur fur eine einzige "biefer Annehmlichkeiten zu banken". Als Burton ben oftafritani= ichen Regern von Gott ergablte, fragten biefe eifrig, mo er fich aufhalte. "Wir wollen ihn tobten," fagten fie, "benn tein Un= "berer, als er, verheert unfere Besitzungen, morbet unsere Frauen "und erfcblagt unfere Rinber." Der folgenbe Ausruf, ben Burton einft borte, gemahrt und einen traurigen Ginblid in bas Denten und Empfinden einer Ra-Frau. Ginc alte, jenem Araberstamme angeborenbe Berson litt an Rahnmeh und rief betenb: "D, Allah, möchten Deine Bahne Dir boch eben fo viel "Schmerzen bereiten, wie mir bie meinen! o, Allah, mochte Dein "Zahnfleischen so mund werben, wie meins!" Rann man bies Religion nennen? Gewiß nicht; es ift recht eigentlich bas Gegen= theil bavon!

Niron 1), ber erste Bischof von Tasmanien, berichtet, baß er bei ben Eingeborenen jenes Landes "teine Spur von ber Auß"übung irgend einer religiösen Handlung bemerkt habe; ste hätten
"niemals eine fromme Regung geäußert, es sei benn, baß man
"bie Angst vor einem bosen, zerstörungsluftigen Geiste, welche bas
"in ihrer Seele vorherrschende, wenn nicht einzige berartige Ge"fühl war, mit biesem Namen bezeichnen wolle".

Die Neuseelander 2) glaubten, baß jebe Erfrantung burch

<sup>1)</sup> Bonwick's Daily Life of the Tasmanians, p. 172.

<sup>2)</sup> Taylor's New Zealand and its Inhabitants, p. 34. Shortland, loc. cit., p. 114.

einen besonbern Gott hervorgerusen werbe. "Tonga war ber "Gott, welcher Kopfschmerzen und Uebelkeiten verursachte. Er "schlug seinen Wohnsitz in der Stirn auf. Mako=Liki, ein Si=", bechsengott, galt als Urheber aller Brustleiben; Tu tangata-kiono "hauste im Magen, Titi-hai erzeugte Fuß= und Knöchelweh; "Rongomai und Tuparitapu war der Gott der Schwindsucht, "und Koro-kio stand den Entbindungen vor."

Bei ben Karolina = Stammen Norbamerikas "herrscht ber "Glanbe, baß alle Unpäßlichkeiten burch bose Geister entstehen". 1)

"Jebes Siechthum," sagt Nate'), "wird durch Atua be=
"wirkt; ist berselbe zornig, so kriecht er in Gestalt einer Eidechse
"in das Innere des Wenschen und zehrt von dessen Eingeweiden,
"bis der Tod eintritt. Daher sucht man den Kranken durch Be=
"schwörungen zu heilen, und bemüht sich, den ergrimmten Gott
"durch Güte oder Gewalt auszutreiben. Bei Anwendung der
"letzteren bedienen sich die Wilden drohender, beleidigender Aus=
"drücke." Die Stiens von Cambodja "glauben an einen bösen
"Geist und legen demselben alle Erkrankungen zur Last. Ist Je=
"mand leidend, so behaupten sie, daß der Dämon ihn quale, und
"erheben aus diesem Grunde in der Nähe des Kranken Tag und
"Nacht einen unerträglichen Lärm". 3)

"Die Koussa-Kaffern"4), sagt Lichtenstein, "führen sämmt"liche Krankheitsfälle auf brei Ursachen zurück. Sie glauben ent"weber von einem Feinde bezaubert zu sein, ober das Mißfallen
"gewisser Geister, die in den Flüssen hausen, auf sich gezogen zu
"haben, ober in der Gewalt von Dämonen sich zu besinden."
Bei den Kols von Nagpor wird, nach Dalton's Bericht 5), "alles
"Unwohlsein, das Menschen und Vieh trifft, durch zweierlei Gründe
"erklärt. Es entsteht durch den Zorn eines bösen Geistes, der
"gesühnt werden muß, oder ist das Werk einer Here oder eines
"Zauberers". Die nämliche Anschauung trifft man in der That
burchgängig bei allen Ureinwohnern Indiens. "Bon einem all-

<sup>1)</sup> Jones's Antiquities of the Southern Indians, p. 31.

<sup>2)</sup> Yate's New Zealand, p. 141.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Mouhot's Travels in the Central Parts of Indo-China, vol. I, p. 250.

<sup>4)</sup> Lichtenstein; vol. II, p. 255.

<sup>5)</sup> Trans Ethn. Soc., N. S., 1868, p. 30.

"nächtigen und allgütigen Gott," sagt Hunter 1), "hat ein Santal "keine Ahnung. Seine Religion ist eine Religion ber Furcht und "Erniedrigung. Er sieht sich von einer stärkeren Rasse von Land "zu Land getrieben und gehetzt und hält es für unmöglich, daß "ein Wesen, welches ihn an Kraft übertrifft, seine Wacht nicht zu "seinem Schaben anwende". Die Circassier<sup>2</sup>) und ein Theil ber Chinesen<sup>3</sup>) hegen dieselbe Ansicht.

In manchen Gegenden werben die Jresinnigen mit großer Ehrfurcht behandelt, weil man ihren Körper für die Wohnstätte eines Gottes hält. Dein Wilber, welcher annimmt, daß alle Erstrankungen ein Ergebniß der Zauberei sind, hält natürlich auch den Tod für das Resultat magischer Künste. Weit davon entsfernt, sich eine Borstellung von einem zukünstigen Dasein gebildet zu haben, ist er noch nicht einmal zu der Erkenntniß hindurchgesbrungen, daß der Tod das naturgemäße Ende unserer irdischen Laufbahn ist. Ungemein häusig finden wir dei den niederen Rassen die Ueberzeugung, daß der Tod nie in Folge naturgemäßer Gründe einträte. Sie glauben vielmehr, daß alle diesenigen, welche keiner äußern Berletung erlagen, ein Opfer der Zauberei wurden.

Lang 5) sagt z. B. in seiner Schilberung ber Australier, "wenn es auch klar auf ber Hand liegt, daß der Tod eines Einsgeborenen das Ergebniß erklärlicher Ursachen war, so behaupten "seine Landsleute doch, daß der Berblichene durch die Zauberer "irgend eines benachbarten Stammes getöbtet sei". Die Ureinswohner von Südafrika glauben ebenfalls, daß Niemand eines natürlichen Todes sterbe. 6) Die Betschuanen und sämmtliche Kaffernstämme, sagt Philip, "können sich nicht benken, daß ein "Wensch umkommen kann, ohne eine Beute des Hungers, der Ges"walt oder der Zauberei geworden zu sein. Selbst dann, wenn "ein Wann in seinem neunzigsten Jahre stirbt, halten sie seinen "Tod, wenn berselbe nicht durch Mangel oder eine äußere Bers"lehung herbeigeführt ward, für Zauber oder Herenwerk und

<sup>1)</sup> Annals of Rural Bengal, p. 181.

<sup>\*)</sup> Riemm, Allgem. Culturgefch. ber Menfchheit, Bb. IV, S. 36.

<sup>\*)</sup> Trans. Ethn. Soc. 1870, p. 21.

<sup>4)</sup> Siehe Cook, Voyage to the Pacific, vol. II, p. 18.

<sup>5)</sup> Lecture on the Aborigines of Australia, p. 14. Suche auch Oldfields Trans. Ethn. Soc., N. S., vol. III, p. 236.

<sup>6)</sup> Chapman's Travels in Africa, vol. I, p. 47.

"fühlen fich bewogen, eine folde That burch eine blutige Rache zu "fühnen". 1) Battel fagt, baf bie Bewohner ber Rufte von Gui= nea ..ebenfalls nur ben einen Grund für einen Tobesfall angu-.. geben miffen, bag ber Berftorbene burch Rauberei fein Leben ver-"loren habe".2) Dobrithoffer 3) verfichert, bag jeber Abipone "felbst bann, wenn Jemand an mehreren Wunben, burch ben Gin= "fturg feines Saufes ober an ganglicher Entfraftung fein Leben "einbufte, beftreitet, baf bas Sinfcheiben bes Betreffenben burch feine "Bunben ober aus Entfraftung eingetreten fei, sonbern eifrige Nach-"forfdungen anftellt, um zu ergrunben, welcher Befdmorer ihn tobtete "und aus welchem Beweggrunde berfelbe ben Morb beging". venfon 4) berichtet: "Die fubameritanischen Inbianer glauben nie-"mals, bag ber Tob eine naturgemaße Urfache habe; fie balten "benfelben vielmehr ftets fur eine Wirkung ber Bauber- und "Berenkunft. Deshalb werben beim Ableben eines Angehörigen "ein ober mehrere Wahrsager um Rath gefragt; biefe bezeichnen "irgend einen Denfchen als ben Uebelthater, und ba ihrer Ausfage "ein blindes Bertrauen geschenkt wirb, so fallt ber Ungludliche, "bem fie aus Laune ober Bosheit bie Schuld beimeffen, als "Opfer". Ballace 5) fand biefelbe Anschauung bei ben Amazonas; Müller 6) ermahnt ihr baufiges Bortommen bei ben Dacotabs und Bearne ) bei ben Subsonsbay=Inbianern.

Obgleich ein Geist aus mancherlei Grünben sehr gefürchtet wird, so folgt baraus keineswegs, daß er beshalb unbedingt für weiser ober mächtiger gehalten zu werden pslegt, als ein Mensch. Davon liefern uns unsere heutigen Tischrücker und Geisterklopfer ein gutes Beispiel. Die Eingeborenen der Nikobaren pslegten eine Bogelscheuche aufzustellen, um die "Zwis" aus ihren Dörfern zu vertreiben.<sup>8</sup>) Die Bewohner von Kamtschatka schmähten, nach Robe-bue<sup>9</sup>), ihre Götter, wenn ihre Wünsche nicht erfüllt wurden. Sie

1) Philip's South Africa, vol. I, p. 118.

3) Loc. cit., vol. II, p. 84.

<sup>2)</sup> Adventures of Andrew Battel, Pinkerton, vol. XVI, p. 334. Siehe auch Astley, vol. II, p. 300.

<sup>4)</sup> Travels in South America, vol. I, p. 60.

<sup>1)</sup> Loc cit., p. 500.

<sup>4)</sup> Ameritanifche Urreligionen, S. 82.

<sup>1)</sup> Loc, cit., p. 388.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Voyage of the Novara, vol. II, p. 66.

<sup>9)</sup> Loc. cit., vol. II, p. 18.

verachteten sie sogar. "Bare Kutka," sagen sie, "nicht so bumm gewesen, so wurde er keine unübersteiglichen Felsen und reißenden Gewässer geschaffen haben." ) Die Lapplander fertigten, wie Klemm erzählt, Bilber für ihre Götter an, legten diese in verschiedene Kasten und schrieben auf dieselben den Namen des betreffenden Gottes, damit jeder die ihm gehörende Schachtel zu erkennen vermöchte. 2)

Bancouver 3) erwähnt, daß die Eingeborenen von Owaihi alles Ernstes mit ihrem Gott zürnten, weil er den Tod eines allgemein beliebten jungen Häuptlings, Namens Whotaa, zugezgeben habe. Pate erzählt, daß die Neuseeländer 4) den Atua, den sie für die Ursache gewisser Erkrankungen halten, entweder mit Güte oder mit Gewalt auszutreiben suchen; in dem letzteren Fall "bedienen sie sich höchst zorniger, beleibigender Ausdrücke, und "drohen ihm sogar zuweilen, daß sie ihn tödten und essen "wollen".

In Indien werden die sieben großen "Rishis" ober Büßer in einigen Bolksmärchen sogar über die Götter gestellt. Einer von ihnen soll "allen brei indischen Hauptgöttern einen Besuch abges"stattet und ihnen beim Beginn der Unterhaltung einen Fußtritt "versetzt haben! Sein Zwed war, in Erfahrung zu bringen, wie "sie diese Beleibigung aufnehmen und welche Gemüthsart sie dabei "offenbaren würden. Die Büßer zeigten sich jedesmal den "Göttern überlegen und bestraften sie streng, sobald sie ihnen "tadelnswerth erschienen". <sup>5</sup>)

Der Neger von Guinea schlägt seinen Fetisch, wenn seine Bunfche keine Erhörung finden, und verbirgt ihn unter seinem Gewande, damit er bie beabsichtigte bose That nicht beobachten kann. 6)

Die Betschuanen fluchten mabrend eines Gewitters ihrem

<sup>1)</sup> Riemm, Aug. Culturgesch. ber Menschheit, Bb. II, S. 318. Müller's Des. de toutes les Nations de l'Empire Russe, pt. III, p. 92.

<sup>2)</sup> Loc. cit., vol. III, p. 81.

<sup>3)</sup> Voyage of Discovery, vol. III, p. 14.

<sup>4)</sup> Account of New Zealand, p. 141. D'Urville's Voyages de l'Astrolabe, vol. III, pp. 245, 440, 470.

<sup>5)</sup> Dubois, loc. cit., p. 304.

<sup>6)</sup> Astley's Collection of Veyages, vol. II, p. 668. Tuckey's Exp. to the Zaire, p 377.

Gotte, weil er ihnen ben Donner geschickt habe 1); die Mincopies 2) und die Namaquas schossen mit giftigen Pfeilen auf den Sturm, um benselben zu vertreiben. 3) Besindet sich der Basuto (Kaffer) auf einem Raubzuge, "so stößt er ähnliche Ausrufe und "Laute aus, wie die Hirten beim Weiden der Heerden; er beab-"sichtiget durch diese Tone die armseligen Götter, des Landes, "in das er einfallen will, hinter's Licht zu führen und ihnen weis "zu machen, daß er ihren Andetern Vieh zusühre, anstatt es ihnen zu rauben". 4)

Nach Thomson by nahmen die Eingebornen von Cambodja an, ihr Gott verstehe keine fremde Sprache. Franklin bagt, daß die Krähen-Indianer ihrem großen Geiste, den sie Kepoochikawn nennen, "mit ungemeiner Cordialität begegnen, daß sie ihre seier"lässigung drohen mit Tabelworten spicken und ihm mit Bernach"lässigung drohen, wenn er ihre Bitten nicht erhört". Die nordaustralischen Eingebornen ihr Nachts in die Nähe der
"Gräber zu gehen; sehen sie sich doch dazu gezwungen, so tragen
"sie eine brennende Fackel in der Hand, um mit Hülse derselben
"die Geister der Dunkelheit fern zu halten".

Die Kyoungtha von Chittagong sind Bubbhisten. In ihren Dorftempeln befindet sich ein Glodengestell und ein Endlem Bubbhas, welchem die Leute gewöhnlich Abends und Morgens ihre Hulbigungen darbringen, "zuerst lassen sie die Gloden ertönen, "damit Bubbha erfahre, daß sie da seien". B'Die Sintotempel der Sonnengöttin in Japan enthalten ebenfalls eine Glode, "die dazu "bestimmt ist, die Göttin zu erweden und ihre Ausmerksamkeit auf "die Gebete der Gläubigen zu lenken". And der Meinung der Brahmanen 10) bedarf der Opfernde zur heiligen Handlung noth:

<sup>2</sup>) Day, p. 172.

4) Casalis' Basutos, p. 253.

<sup>1)</sup> Chapman's Travels in Afrika, vol. I, p. 45.

<sup>2)</sup> Wood's Natural History of Man, vol. I, p. 307.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Trans. Ethn. Soc., vol. VI, p. 250.

<sup>6)</sup> Visit to the Polar Seas, vol. IV, p. 146.

<sup>7)</sup> Keppel's, Visit to the Indian Archipelago, vol. II, p. 182.

<sup>8)</sup> Lewin's Hill Tracts of Chittagong, p. 39.

<sup>9)</sup> Smith's Ten Weeks in Japan, p. 49. Siehe auch Gutzlaff's Three Voyages to China, p. 278.

<sup>10,</sup> Dubois, The People of India, p. 400.

wendig zweierlei Gegenstande: "mehrerer angezundeter Lampen und einer Glode."

Die Schamanen ber Tungusen und Buraten "font resonner "le tambour magique pour convoquer les Dieux, les Diables "et les Esprits, et pour leurs rendre attentifs". 1) Die Tartaren bes Altai stellen sich ihren Gott als einen langbärtigen, mit ber Uniform eines russischen Dragonerofficiers bekleibeten Greis vor. 2)

Selbst die Griechen und Römer glaubten Geschichten von ihren Göttern, die nicht nur beren Sittlichkeit, sondern auch ihre Klugheit und Macht sehr in Frage stellten. Dieselben wurden gar manchmal von den Sterblichen besiegt; sogar Mars, der Gott des Krieges, wurde von Diomedes verwundet und entstoh brüllend vor Schmerz. Die Götter besaßen geringen oder keinen Einfluß auf die Elemente; sie blickten nicht in die Zukunst, und werden und häusig als moralisch und geistig unter den Menschen stehend geschildert. Selbst Homer scheint den Begriff der Allmacht noch nicht erfaßt zu haben.

Ebenso verwundet Diomed nicht nur die Gottin Benus an ber hand, sonbern rebet fie mit hochst beleibigenben Worten an.

"Beiche zurud, Zens' Tochter, aus feinblichem Kampf ber Entscheibung, "Richt genug, daß du Weiber von schwachem Sinne verleitest? "Benn du hinsort in den Krieg dich einmengst, traun ja, ich meine, "Schaudern sollst tu vor Krieg, wenn du fern nur nennen ibn börest!"

## Benus eilt barauf zur Dione, und biefe antwortet:

"Dulbe, du liebes Kind, und fasse dich, herzlich betrübt zwar!
"Biele der unsrigen schon, die olympische Häuser bewohnen,
"Dulbeten Gram von Menschen, indem wir einander gefränket.
"Ares trug's mit Gebuld, da die Riesenbrut des Albeus,
"Dios sammt Ephialtes, ihn hart in Banden gesesselt.
"Dreizehn sag er der Wond' umschränkt vom ehernen Kerker;
"Und er verschmachtete schier, der unersättliche Krieger,
"Benn nicht der Brut Stiesmutter, die reizende Eöribka,
"Solches dem hermes gesagt; der entwendete heimlich den Ares,
"Dem schon sehlte die Kraft; denn die grausame Fessel bezwang ihn.

<sup>1)</sup> Müller, Deser. de toutes les Nat. de l'Emp. Russe, pt. III, p. 159.

<sup>2)</sup> Ibid., pt. III, p. 142.

<sup>3)</sup> Gladstone's Juventus Mundi, pp. 198, 228. Siehe auch Müller, Sci. System of Mythology, 292.

<sup>4)</sup> Ilias, ilberf. von 3. S. Bog. Gefang 5, B. 348.

"Here and trug's, als einst Amphitryons mächtiger Sohn ihr "Mit breischneibigem Pfeil an der rechten Seit' in den Busen!
"Traf: da ward auch sie von unheilbbarem Schmerze bewältigt.
"Aides selber ertrug, der gewaltige, schuelles Geschoß einst,
"Aus ihn eben der Mann, der Sohn des Aegiserschülttrers,
"Unten am Thor bei den Todt:n durchbohrt' und den Qualen dahingad.
"Ber er stieg zum Hause des Zeus und dem hoden Olympos,
"Trauernd das Herz, von Qualen gepeiniget; tief ja geheftet
"Mar in der mächtigen Schulter der Pfeil und härmte die Seel' ihm.
"Doch auf die Bund' ihm legte Päson lindernden Balsam,
"Und er genas; denn nicht war sterbliches Loos ihm beschieden."

In ber That barf man wohl behaupten, daß ein Wilber por feinem Sauptlinge eine größere Achtung begt, als vor feinem (Sotte. 1) Wie gering er von Geiftern bentt, zeigt fein Benehmen beim Eintreten einer Sonnen= ober Monbfinsternif. Der Glaube. baß beibe Geftirne lebenbe Wefen feien, ift febr verbreitet, baber ift bie Unnahme begreiflich, bag biefelben bei einer Berfinfterung mitsammen tampfen ober von bofen Luftgeiftern angegriffen werben. Diefe Ibee ermedt in ber Bruft bes Wilben ben uns bochft tinbifch erscheinenben Bunfch, ber Sonne ober bem Monbe feinen Beiftand zu leiben. Die Gronlander 2) betrachten biefelben als Geichwifter; bie Sonne halten fie fur ein weibliches Befen, bas beftanbig von seinem Bruber verfolgt wirb. "Tritt eine Finfterniß "ein, so behaupten fie, ber Mond umschleiche ihre Wohnungen, "um ihnen sammtliche Saute und Egwaaren zu rauben und bie-"jenigen zu tobten, welche bie Faftenregeln nicht genau befolgten. "Bei biefer Gelegenheit verfteden fie all' ihr Gigenthum. "Manner tragen Riften und Topfe auf bie Dacher und fclagen "biefelben mit lautem Betofe an einanber; burd biefen garm "boffen fie bem Monbe Furcht einzuflogen und ihn gum Rudzuge "zu bewegen. Bei einer Sonnenfinfterniß Ineifen bie Frauen ben "Bunben in bie Dhren; bas Schmerzgeheul berfelben ift ein "Zeichen, bag bas Ende ber Welt noch nicht bereingebrochen ift."

"Die Frokesen," sagt Mitchill", "wähnen, jebe Finsterniß "werbe burch einen bosen Geist bewirkt, ber Unheil sinnend das "Licht auffange, welches bestimmt ist, der Erde und ihren Bewoh

<sup>1)</sup> Eiche Burton's Abbeokuta, vol. I, p. 180. Dubois, loc. cit, pp. 304, 430.

<sup>2)</sup> Crantz, vol. I, p. 232.

<sup>3)</sup> Archaeol. Americana, vol. I, p. 351.

"nern zu leuchten. Daher herrscht beim Eintreten eines solchen "Ereignisses die größte Unruhe. Sammtliche Mitglieber bes "Stammes hegen ben lebhaften Bunsch, ben Damon zu vers"treiben, um die balbige Befreiung der gefangenen Strahlen zu "ermöglichen. Zu diesem Zwecke suchen sie ben Unheilstifter durch "lautes Schreien, Behklagen, Trommeln und Schießen zu ers"schrecken. Dies gelingt ihnen stets; er weicht ihrem Muthe und "ihrer Beharrlichkeit. Fliehend verläßt er ben Kampsplatz, und "bas gehemmte Licht ergießt sich auf's Neue über die Erde."

"Die Caraiben," fagt Lafitau, "versichern beim Eintreten "einer Finfterniß, ber Mond sei entweber trant ober von Feinben "angegriffen; biefe letteren fuchen fie burd Tangen, Schreien unb "Raffeln mit ber heiligen Rlapper zu vertreiben." 1) Die Chiquito= Indianer glauben nach Cobrishoffer's 2) Bericht "Sonne und "Mond murben mabrend ber Rinfterniß auf's grausamfte von "Bunben gerriffen, bie bei eintretenber Dammerung bie Luft er= Die blutrothe Farbe ber himmelslichter ichreiben fie "ben Biffen ber unholben Thiere gu. Um ihre theuren Beftirne "vor ben Angriffen biefer atherifden Bullboggen gu ichuten, fen= "ben fie unter lautem Geschrei einen Bfeilregen in die Luft empor". "Befürchten bie Guancurus," fagt Charlevoir, "bas Berannaben "eines Gemitters, fo verlaffen fie fcbleunigft ihre Stabte; bie "Manner bewaffnen fich mit ihren Mantanas; bie Frauen unb "Rinber mehtlagen, fo laut fie tonnen, benn burch ihr Rufen und "Toben glauben fie ben Teufel zu verscheuchen, ber bas Unwetter "zu erregen sucht."3) "Die alten Beruaner pflegten ihre Sunbe "bei jeber Berfinfterung bes Monbes zu ichlagen, bamit ihr Be-"beul benfelben aus ber Ohnmacht erwede, in bie fie ihn ge-"funten glaubten." 4)

Die Chinesen von Riatta schrieben jeben solchen Borfall einem bosen Geifte zu, ber mit seiner Hand ben Mond bebede. Um biesen zu vertheibigen, verursachten sie ein möglichst lautes Gestäusch. Die Stiens von Cambobia o erklarten im Berein mit

<sup>1)</sup> Lafitau, vol. I, pp. 248, 252. Tertre, History of the Caribby Islands, p. 272. Depons' Trav. in S. America, vol. I, p. 197.

<sup>2)</sup> Loc. cit., vol. II, p. 84.

history of the Paraguay, vol. I, p. 92. Siehe auch p. 203.

<sup>4)</sup> G. de la Vega, vol. I, p. 181; Martius, loc. cit. p. 32.

<sup>5)</sup> Pallas, vol. IV, p. 220.

<sup>•)</sup> Mouhot's Travels in Indo-China, vol. I, p. 253.

ben Cambodiern selbst jede Finsterniß durch die Behauptung, "daß "ein boses Wesen Sonne und Mond verschlungen habe. Um ihre "Befreiung zu erwirken, erhoben sie einen entsetzlichen Lärm, "schlugen das Tantam, stießen ein wildes Geheul aus und schossen "unermüdlich ihre Pfeile in die Luft, dis die Sonne wieder erzuschier".

"Die Bewohner von Sumatra 1) lassen ebenfalls bei solchen "Gelegenheiten schallenbe Instrumente mit lautem Gerassel erz"tonen. Sie hossen baburch bas eine Licht vom Berschlingen bes "andern zurückzuhalten. In gleicher Weise wähnen die Chinesen "", ben Drachen" verscheuchen zu können. Dieser Ausbruck und "Aberglaube verbankt seine Entstehung der alten Astronomie (bez"sonbers der hindustanischen), nach welcher die Zinken des Monz"des der Kopf und der Schwanz eines Drachen sind. Man erz"zählt ferner von einem Mann im Wonde, der beständig mit "Spinnen beschäftigt ist. Da jede Nacht eine Ratte ihm den "Faden zerbeißt, sieht er sich genöthigt, sein Werk stets von Reuem "zu beginnen."

Speke sagt 2): "In Oftafrika erlebte ich einst eine par"tielle Monbsinsterniß; sammtliche Banguana marschirten singend
"und ihre zinnernen Kochtopfe aneinander schlagend zwischen Ru"manika's und Nuanagi's Hütten hin und her, um den Sounen"geist zu versagen, der den Wond, den Hauptgegenstand ihrer
"Berehrung, zu verschlingen brohte". Nach Lander's 3) Angabe
wird zu Bussa in Central-Afrika jede Finsterniß einem Angrist
der Sonne auf den Wond zugeschrieben. So lange die Dunkelheit anhält, demühen sich die Eingeborenen, "durch heftigen Lärm
"die Sonne in ihre eigentliche Sphäre zurückzutreiben, damit der
"Wond wieder wie ehedem die Welt mit seinem Licht erleuchte".

Ich selbst erlebte vergangenes Jahr zu Darhoot in Obersägypten eine Mondfinsterniß und sah die Eingeborenen ihre Geswehre abseuern, um ben Feind bes Mondes zu verjagen oder, wie einige sagten, ihre Freude über die überwundene Gefahr an den Tag zu legen; doch muß ich bemerken, daß das Schießen bereits während der Kinsterniß begann.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Marsden's History of Sumatra, p. 194. Anderson's Mission to Sumatra, p. 76.

<sup>2)</sup> Speke, p. 243.

<sup>3)</sup> R. and J. Lander's Niger Expedition, vol. II, p. 180, 183.

3ch verschiebe auf ein anderes Capitel die Erörterung ber Borftellungen, welche bie Bilben von ber Seele haben, mochte jeboch bereits an blefer Stelle bemerken, bag eine ber hauptschwierig= feiten zur Erlangung eines tlaren Ginblides in bie Religions= infteme ber nieberen Raffen aus einer häufig portommenben Berwechselung zwischen bem Glauben an einen fterblichen Beift (Befpenft) und einem unfterblichen Beifte beftebt. Doch find biefe beiben Begriffe mefentlich verschieben. Die Unfterblichkeit bes Beiftes folgt noch nicht aus feiner Fortbauer nach bem Tobe bes Korpers. Burton, einer unferer grundlichften Forfcher, fagt: "Die Neger glauben an Gespenfter, boch nicht an Geifter, an "torperlose Erscheinungen, die jeboch tein ewiges Leben haben". 1) Da fie nur auf bas biesseitige Leben rechnen, fo erlifcht fur fie jegliche Soffnung mit bem letten Bulgichlage. Sie ringen und erliegen faft unter ber Laft ber Berzweiflung. "Amekwisha", b. h. "es ift mit ihm zu Enbe", ruft ber Oftafritaner am Grabe feines entschlafenen Verwandten ober Freundes. "Es ist für immer porbei", fingen bie Weftafritaner. Bei ber leifeften Erinnerung an bas Enbe bes Lebens erblaffen ihre ichwarzen Bangen. "Ad," wehtlagen fie, "wie traurig ift es, ju fterben und Saus und "Beimath, Frau und Kinder zu verlaffen, um niemals wieber "weiche Kleiber zu tragen, fich am Fleische zu erlaben und Tabad "zu rauchen". Die Bongos von Suban befigen, fagt Schweinfurth 2), nicht bie leifefte Ahnung von ber Unfterblichteit. Sie haben nicht mehr Begriffe von ber Fortbauer ber Seele ober irgend einer berartigen Lehre, als von bem Borhanbensein eines Oceans. Die Subsonsbay=Indianer hatten, wie uns Bearne 3), ein guter Bt= obachter und grundlicher Renner, verfichert, teine Borftellung von einem Dasein nach bem Tobe.

Zuweilen glauben bie Wilben, ber Geift überlebe ben Körper für eine kurze Zeit und halte sich in ber Nähe seiner ehemaligen Hulle auf. "Frage ben Neger," sagt Du Chaillu4), "wo ber Geist seines "Großvaters sei, er wird bir antworten, "ich weiß est nicht; er ",, ist nicht mehr vorhanden". Forscheft bu nach bem Geiste seines

<sup>1)</sup> Burton, Trans. Ethn. Soc., N. S., vol. I, p. 323.

<sup>2)</sup> Schweinfurth. Im herzen von Afrika, Bb. I, S. 304.

<sup>\*)</sup> Ebenbafelbst, p. 344. Siehe ferner bie vorangegangene S.

<sup>4)</sup> Trans. Ethn. Soc., N.S., vol. I, p. 309.

"Baters ober Brubers, ber geftern starb, bann ergreift ihn Angst, "und Entsehen; er mahnt, berselbe weile an der Stätte, wo der "Körper ruht, und viele Stämme verlegen ihr Lager unmittelbar "nach dem Tode eines Stammesgenossen." Der nämliche Glaube herrscht bei den Amazulu-Kaffern, wie Callaway i) nachgewiesen hat; diese Wilden glauben, daß die Geister ihrer verblichenen Brüder und Bäter noch leben, weil sie ihnen im Traume ersscheinen; in Folge derselben Gedankenverdindung existiren ihre Großeltern auch nicht mehr.

Bosman berichtet: "Die Eingeborenen an ber Guinea-Küste "flüstern einander nach dem Ableben eines angesehenen Mannes "bange Befürchtungen zu; diese Sorgen entstehen aus dem Abers "glauben, daß der Tobte mehrere Nächte hintereinander seine eher, "malige Wohnstätte aufsuche". 2) Hiernach scheint angenommen zu werden, daß die Fähigkeit eines dem Körper entstohenen Geistes etwa der entspricht, welche der Betreffende bei seinen Ledzeiten besaß.

Für die Entschlafenen selbst ist der Blick in die Zukunft ebenfalls ein trostloser. Nach Livingstone mähnen z. B. die Eingeborenen vonAngola, "daß jeder Mensch nach seinem Ableben voll"ständig in die Gewalt der körperlosen Geister gerathe, und die
"Aussicht, denselben unbedingt solgen zu müssen, verursacht ihnen
"große Betrübniß". <sup>3</sup>)

Anbere Neger glauben, daß sie nach dem Tode weiße Mensichen werden. 4) Diese merkwürdige Annahme kommt außerdem in Australien 5), in Tasmanien 6), in Tanna 7), Neu-Guinea 8) und Neu-Caledonien 9), also mindestens bei vier der allerverschiedensten Rassen vor. Stirbt ein Tipperah von Chittagong fern von den Seinen, so spannen die Verwandten einen Strick über alle Flüsse, die ihn von der Heimath trennen, damit der Geist des Todten

<sup>1)</sup> The Religious System of the Amazulu, 1860.

<sup>2)</sup> Bosman, loc. cit., p. 402.

<sup>•)</sup> Travels in Africa, p. 440.

<sup>4)</sup> Bosman, loc. cit., p. 401.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Lang's Queensland, pp. 348, 354.

<sup>5)</sup> Bonwick's Daily Life of the Tasmanians, p. 184.

<sup>7)</sup> Turner's Nineteen Years in Polynesia, p. 424.

<sup>\*)</sup> Gill, Journ. R. Geog. Soc. 1873, p. 33.

<sup>\*)</sup> Brenchley's Cruise of the "Curaçoa", p. 342. Siehe auch Burton's Dahomey, vol. II, p. 165.

aum väterlichen Dorfe zurudzukehren vermöge; sie behaupten, "kein "Geist könne ohne außere Hulfe fließenbe Gewässer überschreiten; "beshalb überbruden sie sammtliche Ströme in ber angegebenen "Weise". 1) Bekanntlich herrschte ein ahnlicher Aberglaube in Europa, und berselbe kommt noch auf ben Fibschi-Inseln vor.

Ferner sollen einige Tobesarten nicht nur ben Körper, sondern auch den Geift vernichten. So zerschmetterte z. B. ein Buschmann, der eine als Zauberin bekannte Frau ermordet hatte, den Kopf der Leiche mit großen Steinen und begrub sie. Auf dem Grabe entfachte er ein heftiges Feuer und sagte zu Lichtenstein, er thue dies, damit sie nicht wieder auferstehe und "ihn des unruhigen könne"." Die Neuseeländer glaubten, daß das-Berzehren eines Menschen denselben nicht nur körperlich, sondern auch geistig vernichte. Die nämliche Joeenverbindung deeinstuste ofsendar den Calisornier, welcher, wie Gibbs berichtet, die Unsterdslichkeit der weißen Menschen nicht bezweiselte, weil diese ihre Toden begraben, das Fortleben seiner Landsleute jedoch entschieden bestritt, da diese die Leichen zu verbrennen pslegen. 3)

Diese Fälle beweisen, daß die Fortdauer des Geistes häusig von der Todes- und Bestattungsart abhängig gedacht wird. Das ist absurd, aber nicht unlogisch Der Wilde stellt sich einen Geist als ein einigermaßen ätherisches, doch nicht ganz stoffloses Wesen vor, das folglich in gewaltsamer Weise verletzt werden kann. Einige Rassen glauben nicht nur an Geister verstorbener, sondern noch lebender Wenschen. Die Fibschi-Insulaner des haupten, "daß der Geist eines solchen den Körper verlassen könne, "um andere schlasende Personen zu beunruhigen. Die Seele "eines Ohnmächtigen oder Sterbenden soll, wie sie sagen, zuweilen "durch Nachrusen zurückgehalten werden können".

Selbst bei entwickelteren Borstellungen von der Seele und einem zukunftigen Leben sinden wir noch stets Auschauungen, die unserm eigenen Glauben durchaus nicht entsprechen. So nehmen 3. B. die Caraiben und Rothhäute an, daß der Mensch mehr als eine Seele besitze; eine Jbee, zu der sie vermuthlich durch das

<sup>&#</sup>x27;) Lewin's Hill Tracts of Chittagong, p. 84.

<sup>2)</sup> Lichtenstein, vol. II, p. 61.

<sup>3)</sup> Schoolcraft's Indian Tribes, Pt. III, p. 107.

<sup>4)</sup> Fiji and the Fijians, vol. I, p. 242.

Schlagen bes Herzens und ber Pulse gekommen sind. Denn jebe biefer Bewegungen halten sie für Beweise eines selbststänz bigen Lebens. Auf biese Weise erklären sie auch bie Unbeständigzteit bes menschlichen Charatters.

Der Glaube an Seifter ist baber wesentlich verschieben von ber Borstellung, die wir von einem zukunftigen Leben haben. Geister ober Gespenster sind sterblich; sie verweilen auf Begrabnisplaten und umschweben ihr eigenes Grab. Selbst auf einer höheren Stuse ist die Wohnstätte der abgeschiebenen Seele nicht ein Himmel, sondern nur eine bessere Erde.

Die Kunft bes Wahrsagens und Zauberns ift so weit verbreitet, daß man sie mit Recht als eine universale bezeichnen barf. Ihre eigenthümlichen Kennzeichen sind allgemein bekannt; baher werbe ich hier nur einige erläuternde Beispiele anführen.

Whipple 1) beschreibt eine Bahrsagerscene, bie er bei ben Cherotefen erlebte, folgenbermagen : "Rachbem ber Briefter eine "lebhafte Anrebe gehalten hatte, nahm er eine merkwürdig gewun-"bene Mafche, fullte fie mit Baffer und that eine fcmarze Daffe "binein. Diefe bewegte fich auf fein Gebeiß von einer Seite gur "anbern und vom Boben bis jum halfe bes Gefäges. "er von Gefahren und Feinben, bann entwich bie bezauberte "Substang von ber Spite seines Meffers. Sobalb er jeboch von "Frieben und Sicherheit rebete, tehrte fie gurud und haftete an , bemfelben, bis fie fich schlieglich aus bem Waffer erhob. "Briefter erklärte barauf biefe Borbebeutung und theilte bem Bolle "mit, bag ber Friede Beftanb haben werbe, ba tein Feind in ber "Rabe fei". In Weftafrita 2) "bienen Ruffe gum Bahrfagen. Sie "beben diefelben auf, angeblich ohne fie vorher untersucht zu haben, "und werfen fie bann wieber bin. Darauf gablen fie biefelben unb "bilben ihre Antwort, je nach ber geraben ober ungeraben Angahl "ber Ruffe". Die Neger von Etba 3) "fragen Schango um Rath, "indem fie fechszehn burchbohrte Ottertopfchen in bie Bobe fcleu: "bern; fallen acht aufwärts und acht niebermarts, fo bedeutet "bies Friebe; zeigen fammtliche Muscheln ihre obere Seite, fo "gilt bas ebenfalls als gutes Zeichen; liegen bagegen alle mit ben "Zähnen auf bem Boben, so giebt es Krieg".

<sup>&#</sup>x27;) Report on the Indians Tribes, p. 85.

<sup>2)</sup> Astley's Collection of Voyages, vol. II, p. 674.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Abbeokuta, vol. I, p. 188.

Die Lapplänber haben eine merkwürdige Art des Wahrsfagens. Sie legen ein Schulterblatt in's Feuer und prophezeien die Zukunft aus der Lage der durch die Gluth entstandenen Risse (Fig 15—17). Die nämliche Sitte sindet sich dei den Monsgolen 1), Tungusen 2), Affghanen 3), den Beduinen und sogar in England. 4) Obschon der Knochen durch die Hitze und den Luftzug verschiedenartige Risse enthält, kehren doch meistens bestimmte Hauptlinien wieder, deren Bedeutung sest bestimmt ist. Die folgende Abbildung eines kalmückschen Exemplares ist nach Klemm angesertigt, welcher nach Pallas' Angaben die Bedeutung der verschiedenen Risse erklärt.



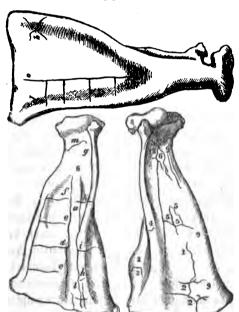

Fig. 17.

Schulterblätter, welche zum Bahrfagen vorbereitet finb. (Alemm, Culturgeschichte ber Menscheit. Band III, S. 200,)

Fig. 16.

<sup>1)</sup> Memm, Culturgefdicte ber Denfdbeit, Bb. III, G. 199.

<sup>2)</sup> Müller's Descr. de toutes les Nat. de l'Emp. de Russie, Pt. III, p. 163.

Masson's Journeys in Beloochistan, vol. III, p. 334. Tylor's Primitive Culture, vol. II, p. 113.

Anbere Jakuten behaupten die Zukunft aus den Linien der innern Handstäche weissagen zu können. 1) Die Chippewyans (Athapasken) von Nordamerika zeichnen ebenfalls ihre magischen Striche auf Schulterblätter, welche sie in's Feuer werfen. 2) Wilsliams 3) beschreibt mehrere Arten der Wahrsagerei, die auf den Fibschischseln üblich sind.

Callaway liefert einen interessanten Bericht von der bei den Bulus üblichen Wahrsagekunst und erzählt, wie einst die fragens den Personen durch ihr zurückaltendes Benehmen dem Zauderer keinen Anhalt zu einer passenden Antwort gaben und dieser ihnen daher ärgerlich sagte, sie verständen nicht, mit einem Propheten zu sprechen. Er wolle ihnen seinen Diener senden, der ihre Wünsche vernehmen und an ihrer Statt die Fragen stellen solle. Diese amüssante Anekdote erläutert gar trefflich die Art, wie solche Leute sich hinter's Licht führen sassen.

Anberson erzählt eine ähnliche Geschichte von West-Junan. 5)
"Drei Männer waren auf die Kakhpenhügel gegangen, und ihre
"Familien hörten, daß einer von ihnen gestorben sei. Die alten
"Heren wollten die Wahrheit des Gerüchtes ergründen und er"sorschen, welcher von ihnen in's Nätland eingegangen sei. Um
"dies zu ersahren, hatten sie die drei Reisenden durch drei Stück"hen Baumwolle repräsentirt, die etwas gedreht und durch ein
"Nadelöhr gezogen waren. Zeder dieser Fäden erhielt ein beson"beres Abzeichen und den Namen des betressenden Mannes und
"wurde mitsammt der Nadel behutsam in's Wasser gelegt.
"Es bedurste einiger Zeit, ehe der Faden vollständig durchnäßt
"ward und untersant. Die Nadel, welche zuerst den Grund be"rührte, beutete damit an, daß berjenige, dessen Namen sie trug,
"in das Land der Bergessenheit hinübergeschlummert war."

Wirb auf Neuseeland ein Ariegszug unternommen, so pflanzen bie Eingebornen häufig por bem Beginn bes Kampfes zwei Reihen Stabe in bie Erbe. Die erfte vertritt bie eigene Partei, bie an=

2) Tanner's Narrative, p. 192.

<sup>5)</sup> Exped, to Western Yunan, p. 236.



<sup>&#</sup>x27;) Müller's Descr. de tout les Nat. de l'Empire de Russie, Pt. III, p. 163.

<sup>\*)</sup> Fiji and the Fijians, vol. I, p. 228. Siehe ferner Mariner's Tonga Islands, vol. II, p. 239.

<sup>4)</sup> Religious System of the Amazulu, Pt. III, p. 328.

bere bas Heer bes Feinbes. Bengt ber Wind bie letteren rud= wärts, so bebeutet bas eine Nieberlage bes Gegners; neigt er sie nach vorne, so wird berselbe siegreich sein; steht sie unbeweglich, bann bleibt ber Ausgang bes Streites unentschieben. 1) Die nämliche Deutung wird auf die erste Reihe Stäbe angewandt.

Dies ist freilich nur Wahrsagerei, doch von berselben bis zur Zauberei ist nur ein kurzer naturgemäßer Schritt. Kann ber Fall eines Stockes ben Fall eines Menschen ankundigen, so muß in gleicher Weise bas Herausziehen bes Stabes ben Tob bes Bestreffenden bewirken.

Wir sinden einen sehr ähnlichen Aberglauben im Westen des schottischen Hochlandes. In der Erzählung "the Sea Maiden" erscheint eine Seejungfrau einem Fischer und giedt ihm drei Kerne, aus denen ihm drei Bäume erwachsen sollen. Das Berdorren eines derselben zeigt, so sagt sie, den Tod einer seiner Söhne an, und ihr Wort erfüllt sich. Dein angeblicher Prophet der Shawnees (Nordamerika) "ließ an Tanner sagen, daß das Feuer in "seiner Wohnung mit seinem Leben in Berdindung stehe. "Du darst, wie Flamme in deiner Behausung niemals erlöschen lassen, "sprach er. "Im Sommer und Winter, bei Tag und Nacht, bei "Sturm und Windstille mußt du stets bedenken, daß das Leben "deines Körpers und das Feuer beiner Wohnung das Nämliche "ist. In dem Augenblicke, wo das Feuer erstirdt, ist bein Leben "beendet". 3)

Gehen die Zulu-Krieger einem Kampfe entgegen, so hängen die Weiber in ihrer Hutte "eine einfache, selbstgeflochtene Binsen"matte an die Wand. So lange dieselbe einen Schatten wirft,
"halten die leichtgläubigen Frauen ihre Männer für unversehrt;
"ist dies jedoch nicht mehr der Fall, so gerathen sie in tiese Be"trübniß". 4)

Pater Merolla ermähnt eine Congohere, bie nach seinem Leben trachtete. Der würdige Pater sagt 5): "In bieser Absicht grub "sie ein Loch in die Erde; das veranlagte mich, nie lange auf

<sup>1)</sup> Yate's New Zealand, p. 91.

<sup>2)</sup> Campbell's Tales of the West Highlands, vol. I, p. 71.

<sup>2)</sup> Tanner's Narrative, p. 156.

<sup>4)</sup> Arbousset's Tour to the Cape of Good Hope, p. 145.

<sup>5)</sup> Pinkerton, vol. XVI, p 290.

"bem nämlichen Blate zu verweilen, um baburch ihr bofes Bor-"haben zu vereiteln und nicht bie Beute ihrer Bererei zu werben. "Soll ihre Zaubertunft ben Tob eines Menschen bewirten, fo "pflegen fie ein gewiffes Rraut ober eine Bflanze in ein frifc "gegrabenes Loch ju legen; ift bie Staube verborrt ober verweft, "fo schwinden ober vergeben auch bie Lebensgeister und Rrafte "ber betreffenben Bersonen. Auf ben Fibschi=Infeln 1) giebt es ein "anberes Berfahren. Gine Rotosnuß wird mit emporgerichteten "Reimen unter bem Tempelberd vergraben, auf bem ein bestän= Wie bas Leben ber Ruß erftirbt, .. biges Keuer brennt. "schwindet gleichzeitig bie Gesundheit und bas Leben ber Berfon, "welche fie reprafentirt. In Matutu befindet fich ein bem Binbe "Tokalau geheiligter Sain. Der Priefter verspricht bie Bernich-"tung jeber beliebigen gehaften Berfon innerhalb vier Tagen "unter ber Bebingung zu bewertstelligen, bag berjenige, welcher "ben Cob feines Feindes municht, ihm ein Bufchel Saare, etwas "Beug ober ein menig Speife bringt, bie ber Betreffenbe übrig "ließ. Er unterhalt bestänbig ein Reuer und nabert fich auf San-"ben und Sugen friechend ber beiligen Stätte. Babet fich fein "ermähltes Opfer vor bem vierten Tage, so ift ber Zauber ger-"ftort. - Das gewöhnlichste Berfahren ift jeboch bas Batabra-"nitau ober bas Berftogen gemiffer Blatter; biefe befigen angeb-"lich eine magifche Rraft und werben von anderen Blattern um: "bullt ober in einen tleinen Bambustaften verborgen in bem "Garten ber zu bezaubernben Berfon vergraben ober unter bas "Stroh feines Saufes geftedt. Die Furcht vor folden Zauber-"mitteln ubt auf bie Ginbilbungstraft ber Gingebornen einen fo "bebeutenben Ginfluß aus, bag icon manche Berfonen, welche "fich von Zauberern beobachtet faben, fich auf ihre Matte legten .. und aus Kurcht starben. Diejenigen, welche gramobnen, bak "andere Berfonen fich gegen fie verfdworen haben, vermeiben es, "in beren Gegenwart zu effen, und achten forgfältig barauf, tein "Rrumden von ihrem Dahl zurud zu laffen; auch bewahren fie "ihre Kleibungsftude an einem Blate, ben Niemand fo leicht gu "finben im Stanbe ift. Schneibet ein Gingeborener fein Saar, "fo birgt er bas Abgefdnittene forgfältig unter bem Strob feiner "Behaufung. Einige Wilbe bauen fich eine kleine Sutte und

<sup>&#</sup>x27;) Fiji and the Fijians, vol. I, p. 248.

"umgeben dieselbe mit einem Graben, bamit ein wenig Wasser "ben seindlichen Zauber unwirksam mache." Wollen die nordsamerikanischen Indianer sich den Erfolg eines Krieges, einer Bewerbung ober einer Jagd sichern, so sertigen ste von dem betreffenden Manne, der Frau oder dem Thiere eine rohe Zeichnung oder eine kleine Figur an; hegen sie eine morderische Absicht, so durchbohren sie Brust des Bilbwerkes, wo nicht, so reichen sie demselben einen Trank. 1) Als die Menschenopfer verboten wurden, warfen die Kömer statt der lebenden Personen Puppen in die Tiber, und in Indien bilbeten die Zauberer kleine Lehmstatuen, auf deren Brust sie die Namen derzenigen schrieben, welche sie zu peinigen wünschten. "Sie durchstachen die Abbildungen mit Dornen, oder verstüms"melten sie in der nämlichen Weise, wie sie die bezeichneten Men="siehen zu verletzen gedachten."

Haufig genügt schon die Kenntniß des Eigennamens einer Person, und in der That herrscht fast auf allen Welttheilen eine mehr oder minder große Unklarheit über den Zusammenhang, der zwischen einem Wenschen oder einem Gegenstande und seinem Namen besteht. Das erklärt die große Wichtigkeit, welche in Nordamerika, Polynesien und Südafrika einem Namenswechsel beigelegt wird. Dasselbe gilt von den Negern 3) und Australiern: 4) der eigentliche Name eines Wenschen wird vielsach verheimlicht, weil man fürchtet, daß derjenige, welcher ihn weiß, eine Gewalt über den Namenträger besitzt.

In einem während bes Krieges mit Repaul aufgefangenen Briefe erließ Gouree Sah folgende Verordnung: "Erforscht ben "Namen bes kommandirenden Generals der britischen Armee, schreibt "denselben auf ein Stück Papier, nehmt dieses mit etwas Reis "und Safran und sprecht darüber dreimal die große Beschwörungss"formel. Ist das geschehen, so laßt Pflaumenholz kommen und "verbrennt es mit einander". <sup>5</sup>)

Ja, felbst bie Romer vollzogen bei ber Belagerung einer Stadt eine seltsame, burch ben nämlichen Gebanken hervorgerufene handlung. Sie beteten zur Schutgottheit ber Stadt und suchten

<sup>1)</sup> Tanner's Narrative, p. 174.

<sup>2)</sup> Dubois, The People of India, p. 347.

<sup>3)</sup> Burton's Dahomey, vol. II, p. 284.

<sup>4)</sup> Prichard's Nat. His. of Man, vol. II, p. 492.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Fraser's Tour to the Himalas, p. 580.

biese burch Bersprechungen und Opfergaben zum Verrath gegen "ihre Freunde und Anbeter zu bewegen. Bei einer solchen Feiers"lichkeit war es nothwendig, den Namen des Gottes in Ersahrung "zu bringen. Aus demselben Grunde wurde der Schutzgott "Roms geheim gehalten. 1) Valerius Soranus soll getöbtet wors "ben sein, weil er ihn zu enthüllen wagte". 2)

Wie lange fich biefe Borftellung inmitten einer einigermaßen vorgeschrittenen Bevolkerung erhalten fann, feben mir an Gu= matra. 8) "Die bortigen Gingeborenen pflegen ftets auf's gemiffen= "hafteste bas Aussprechen ihrer Gigennamen zu vermeiben. "geschieht, wie ich verftanben habe, nicht in Folge eines Aber-"glaubens, fonbern nur aus übergroßer Förmlichkeit. Fragt ein "mit ihren Sitten unbekannter Frembling einen Sumatraner um "feinen Bornamen, fo gerath berfelbe in unbefdreibliche Berlegen= "beit. Cobalb er fich von feinem Schreden erholt hat, überlegt "er biefe wichtige Angelegenheit mit feinem Nachbar. Er wirb "nie in ber zweiten, sonbern ftets in ber britten Berson ange-"rebet; es sei benn, bag ein Borgesetter einem Untergebenen einen "Befehl ertheilt. Auch wird babei ftets fein Rame ober Titel an= "gewandt, und find biefe unbekannt, so bebient man sich ftatt "beffen eines allgemeinen ehrenvollen Ausbrudes, wie z. B. "apa ","orang kaya punia suka" "mas murbe Guer Gnaben ergoben ?" ,,,ober mas befehlen Guer Gnaben?" Werben Berbrecher und be-"ruchtigte Bersonen angerebet, so benutt man gum Zeichen ber "Berachtung bas perfonliche Furmort "kau" (eine Berturgung "von angkau)."

Gewöhnlich halten es die "Wilben für unerläßlich, daß der "Zauberer zu seinem Werke etwas erhält, das mit dem erwählten "Opfer in körperlichem Zusammenhange steht; sei es nun eine "Lode seines Haares, etwas von seinem Speichel, einige Schnizel "von seinen Nägeln oder ein wenig von seinem Essen. Diese "Dinge gelten als das Werkzeug, mit bessen hülfe der böse Geist "in einen Wenschen einzugehen vermag. Sie heißen der belästigende "oder Belästigung verursachende Tubu. War derselbe herbeiges"schaft, so ward der Tara ausgeführt; das heißt, der Zauberer

<sup>&#</sup>x27;) Lord Kames' History of Man, vol. IV, p. 226. Ortolan's Justinian, vol. I, p. 8.

<sup>2)</sup> Plinius, III, Cap. IX.

<sup>2)</sup> Marden's History of Sumatra, p. 286.

"nahm bas Haar, ben Speichel ober bie sonstige Substanz, welche "bem Opser angehört hatte, mit in sein Haus ober Marae und "sprach bort Beschwörungsformeln und Gebete barüber aus. In "Folge bessen fuhr — so glaubten sie — ber bose Geist in ben "Tubu und burch benselben in die Person, die von ihm besessen "werden sollte". 1)

In seiner Schilberung ber Neuseelanber erzählt Taylor 2), "daß berjenige, welcher einen Mitmenschen durch Zauberei zu "schädigen munsche, eine Haarlocke, etwas Speichel ober ein wenig "von seinem Essen zu erlangen suche. Gelingt ihm das, so spricht "er über diesen Gegenstand einen Karakias aus und vergräbt "ihn dann. Die Verwesung besselben soll das Hinsiechen des "Feindes bewirken. Dies geschah sedenfalls, sobald der Betreffende "die beabsichtigte Zauberei erfuhr; die Furcht bewerkstelligte sichers"lich die Erfüllung des bösen Wunsches. Derzenige, welcher "einen Gegner auf diese Weise zu beseitigen wünschte, sastete drei "Tage; am vierten af er und sein Opfer starb".

Seemann 3) sagt, "baß auch der Fibschi-Insulaner, welcher ben "Tod eines Menschen durch andere Mittel als durch offne Gewalt "oder heimliche Bergiftung herbeizuführen wünscht, den Rath eines "Zauberers in Anspruch nimmt; er sorgt dafür, daß seine Ab-"sicht allgemein bekannt werde. Der Zauberer sucht nun sosort "irgend einen Gegenstand zu erlangen, der dis dahin im Besit, "der angeseindeten Person war. Ist das geschehen, so verbrennt "er das Erhaltene mit gewissen Blättern, und ist sein Ruf bes"gründet, so pflegt sein Werk in zehn Fällen neunmal von Ers"solge gekrönt zu sein, und stirbt das betreffende Individuum "nicht, so erkrankt es doch stets in Folge nervöser Furcht. Ein "ähnliches Versahren wird zur Entdeckung von Dieben anges"wandt".

Turner fagt, daß die Eingebornen von Tanna 1) in ähnlicher Weise Krankheiten erzeugen. Grey beschreibt folgende Beschwösungsscene von Reuseeland: 1) "Die Priester gruben ein großes

<sup>1)</sup> Williams' Polynesian Researches, vol. II, p. 228.

<sup>2)</sup> New Zealand and its Inhabitants, pp. 98, 167. Siehe ferner Shortland's Tradition of the New Zealanders, p. 117.

<sup>3)</sup> A Mission to Viti, p. 189.

<sup>4)</sup> Nineteen Years in Polynesia, p. 90.

b) Polynesian Mythology, p. 168.

"Boch; biefes nannten sie die Grube bes Zornes, und es war bazu "bestimmt, die Geister ihrer Feinde aufzunehmen, welche sie da"selbst erbrosseln und vernichten wollten. Als die Höhlung sertig
"und die erforderlichen Beschwörungsformeln gesprochen waren,
"ergriffen sie große Wuscheln, um mit denselben die Geister ihrer
"Feinde in das Loch zu scharren. Auch hierbei murmelten sie
"Zaubersprüche. Dann ward die Grube mit Erde gefüllt und
"biese mit den Händen niedergedrückt. Darüber legten sie bezau"berte Gewänder und ans Flachsblättern gestochtene Körbe,
"welche die also ermordeten Geister ihrer Feinde seschalten sollten.
"Zede dieser Handlungen ward von einem besondern Zauber"spruche begleitet".

Die Tasmanier 1) entwandten "etwas von dem Eigenthum des "unglücklichen Gegenstandes ihres Hasses, wickelten es in Fett "und legten es in die Nahe des Feuers; sie glaubten, gleich wie "die Hitz das Fett verzehre, so schwinde auch die Gesundheit des "Betheiligten".

Auch in Nordamerika soll "ein Haar vom Haupte bes Opfers "die Wirksamkeit bes Zaubers vermehren", und dieselbe Borskellung kommt am Cap ber guten Hossmung vor; so erzählt Livingstone") z. B., daß ein Makololo, "bessen Haar geschnitten ist, "ben Abfall sorgsältig verbrennt ober vergräbt, damit nichts davon "in die Hände eines mit bösem Blicke begabten Menschen ober "Zauberers salle, der es als Zaubermittel benutzen und ihm Kopfs"schwerzen verursachen könne", und in der That kann man keinen afrikanischen Reisebericht lesen, ohne nicht die namenlose Angst zu bemerken, welche die Bewohner jenes Erdtheils vor der Zauberei empsinden.

Es tann uns nicht Wunder nehmen, daß ein Bilber an Zauberei glaubt. Haben boch selbst die civilisirtesten Bolter erst vor Kurzem und nicht einmal völlig biesen Aberglauben versbannt.

Gleich unseren Geisterklopfern und Tischrudern erzählen bie chinesischen Magier 3), "ohne bie Person gesehen zu haben, welche "ihren Rath verlangt, nicht nur ihren Namen, sonbern auch ihre

<sup>1)</sup> Bonwick's Daily Life of the Tasmanians, p. 178.

<sup>2)</sup> Expedition to the Zambesi, p. 46.

<sup>2)</sup> Astley's Collection of Voyages, vol. IV, p. 205.

"fammtlichen Familienverhältnisse; sie sagen, wo ihr Haus liegt, "wie viel Kinder sie hat, wie alt dieselben sind, wie sie heißen, "und hundert andere Ginzelheiten, von denen man annehmen "darf, daß sie den Dämonen bekannt sind. Dies übt natürlich "auf die schwachen und leichtgläubigen Gemuther der geringen "Leute eine große Wirkung aus.

"Einige bieser Beschwörer lassen, nachdem sie die Damonen "angerusen haben, die Gestalten ber hervorragendsten Männer "ihrer Secte ober ihre Götter in der Luft erscheinen. Früher "konnten sie auch einen Bleistift zum Schreiben bringen, ohne "daß ihn Jemand anfaste; berselbe beantwortete beliebige Fragen "auf Papier oder Sand. Sie lassen ferner sämmtliche Bewohner "eines Hauses der Reihe nach in einem großen Wassertessel er"scheinen. In demselben zeigen sie ebenfalls die Beränderungen "an, welche dem Reiche bevorstehen, sowie die angeblichen Würden, "welche diejenigen zu erwarten haben, die zu ihrer Secte über=
"treten".

"In allen Theilen Indiens," fagt be Faira 1), "giebt es ftaunens= "werthe Zauberer. Als Basco be Gama feine Entbedungsreise "machte, zeigten einige berfelben ben Leuten in Raletut in einem "Bafferbaffin bie brei Schiffe, welche er bei fich hatte. Als Don "Francisto be Almeyba, ber erfte Bicetonig von Inbien, nach "Bortugal zurudtehrte, weisfagten ihm einige Zauberinnen aus "Rochin, er murbe bas Cap ber guten hoffnung nicht paffiren, "und wirklich warb er bafelbft begraben." (Dies ift nicht gang richtig, benn er fegelte am Cap vorbei und warb einige Meilen jenseits in ber Bucht beerbigt, wie mir fpater feben merben.) "Das Folgenbe ift noch merkwürdiger. In Maskat giebt es "Bauberer, welche bas Innere eines Gegenstandes mit alleiniger "Bulfe ihrer Augen ausfaugen tonnen. Bermoge ihrer Sehtraft "Bieben fie bas Gingeweibe aus jebem beliebigen Korper und "tobten auf biefe Beife manchen Menfchen. Giner biefer Zauberer "beftete feine Augen auf eine Bateta ober Baffermelone und zog "bas Innere berfelben aus, benn als man fie aufschnitt, mar fie "leer, und gleichzeitig fpie ber Zauberer bas Fleisch ber Frucht "aus feinem Munbe und überzeugte fo bie Bufchauer von feiner "Runft."

<sup>1)</sup> Citirt in Astley's Collection of Voyages, vol. I, p. 63.

Bater Merolla 1), ein Kapuziner-Missionar, erzählt allen Ernftes folgenbe Gefcichte: "Die Armee von Sogno, welche "eine benachbarte Stabt eingenommen hatte, fand in berfelben "einen groken Sahn, ber trug um fein eines Bein einen eifernen "Ring. Die Solbaten ichlachteten ibn, schnitten ibn in Stude "und legten ihn zum Rochen in einen Topf; als fie ihn verzehren "wollten, begannen bie gefochten, ganglich gesottenen und beinabe "aufgelöften Rleischftude bes Sahnes fich ju bewegen und zu "ihrer früheren Geftalt zusammen zu fügen. Als bas gescheben "war, erhob fich ber wieber hergestellte Sahn, sprang vom Copf "auf ben Boben und spazierte bort so frei herum, als habe man "ihn eben erft ergriffen. Nachbem er auf eine anftogende Mauer "gehüpft mar, erhielt er urplötlich ein neues Reberkleib, flatterte "auf einen nabe ftebenben Baum, ließ fich bort nieber, folug brei "mal mit ben Flügeln, vollführte einen entsetlichen garm und "verschwand. Man tann sich leicht vorstellen, welche entsetzliche "Turcht sich bei biesem Anblide sammtlicher Anmesenben bemach-"tigte. Mit tausenb Ave Marias auf ben Lippen entflohen fie "bem Plate, wo bas geschehen mar, und begnügten sich bamit, "bie Ginzelheiten biefes Borganges aus ber Ferne zu beob-"achten".

"Die Wahrheit ber Zaubertraft anzuzweiseln," sagt Lafitau 2), "est une industrie des athées, et un effet de cet esprit d'ir"réligion qui fait aujourd'hui des progrès si sensibles dans le
"monde, d'avoir détruit en quelque sorte dans l'idée de ceux"mêmes qui se piquent d'avoir de la religion, qu'il se trouve
"des hommes qui ayent commerce avec les démons par la
"voye des enchantements et de la magie. On a attaché à
"cette opinion une certaine faiblesse d'esprit à la croire, qui
"fait qu'on ne la tolère plus que dans les femmelettes et dans
"le bas peuple, ou dans les prêtres et dans les religieux,
"qu'on suppose avoir intérêt à entretenir ces visions popu"laires qu'on homme de sens aurait honte d'avouer. Pour
"établir cependant cet esprit d'incrédulité, il faut que ces
"prétendus esprits forts veuillent s'aveugler au milieu de la
"lumière, qu'ils renversent l'Ancien et le Nouveau Testament,

<sup>1)</sup> Voyage to Congo, Pinkerton, vol. XV, p. 229.

<sup>)</sup> Loc. cit., vol. I, p. 374.

"du'ils contredisent toute l'antiquité, l'histoire sacrée et la pro-"fane. On trouve partout des témoignages de ce commerce "des hommes avec les divinités du pagamisme, ou pour mieux "dire avec les démons".

Lafitau bestreitet allerdings nicht, bag einige Zauberer Betruger waren, behauptet aber, bag "co seroit rendre le monde "trop sot, que de vouloir le supposer pendant plusieurs siècles "la dupe de quelques misérables joueurs de gobelets". Sa er verfichert fogar 1), bag Amerita aus irgend einem geheim= nisvollen Grunde dem Teufel überantwortet fei und baburch bie mertwürdige Uebereinftimmung zwischen einigen religiöfen Ceremonien u. f. w. ber neuen und ber alten Belt burch bie Sopo= these erklart werbe, bag "le demon, jaloux de la gloire de "Dieu, et du bonheur de l'homme, a toujours été aftentif à "dérober à l'un le culte qui lui est dû, et à perdre l'autre, "en le rendant son adorateur. Pour cela il a érigé autél "contre autel, et a affecté de maintenir le culte qu'il vouloit "se faire rendre par les effets d'une puissance surhumaine, "qui imposassent par le merveilleux, et qui fussent imités et "copiés d'après ceux dont Dieu donnoit à son peuple des témoignages si authentiques par l'évidence des miracles qu'il "faisoit en sa faveur".

Pater Labat 3) bemerkt ebenfalls: "Qu'on exagère souvent "dans ce qu'on en dit; mais je crois qu'il faut convenir que "tout ce qu'on dit n'est pas entièrement faux, quoiqu'il ne "soit peut-être pas entièrement vrai. Je suis aussi persuadé "qu'il y a des faits d'une vérité très-constanté"; und nachdem er brei ober vier solcher angeblichen Talle angesührt hat, schließt er mit den Worten: "Il me semble que ces quatre faits sussi, sent pour prouver qu'il y a véritablement des gens qui ont "commerce avec le diable, et qui se servent de lui en dien "des choses".

Selbst einige ber neueren Wissionare behaupteten in Ueberseinstimmung mit William's Aussage, daß die polynesischen Zauberer in Wahrheit übernatürliche Kräfte besitzen müßten. 3) Ja, Wilsliams selbst hielt es nicht für unmöglich.

<sup>1)</sup> Loc cit., vol. I, p. 355.

<sup>2)</sup> Voyage aux Iles de l'Amérique, vol. II, p. 57.

<sup>3)</sup> Polynesian Researches, vol. II. p. 226.

Es ist allerbings unbegreiflich, baß es Europäer giebt, bie solche Ansichten haben, und Missionare, welche so aberglaubisch und unwissend sind, sollten lieber lernen wie lehren; andrerseits wird es uns nicht befremben, wenn Wilbe an Zauberei glauben; auch kann es uns nicht Wunder nehmen, daß die Zauberer selbst von ihrer eigenen Kraft überzeugt sind.

Und in ber That burfen wir teineswegs benten, bag bie Be-

fcmorer ftets ober auch nur meiftens Betruger finb.

"Die Schamanen von Sibirien," sagt Wrangel 1), "sind "wahrlich keine gemeinen Spisbuben, sonbern psychologisch merks"würdige Erscheinungen, welche unsere Ausmerksamkeit verbienen. "So oft ich sie bei ihrer Amtsthätigkeit beobachtete, machten sie "einen unvergeßlichen, unheimlichen Eindruck auf mich. Der "wilde Blick, die blutunterlaufenen Augen, die mühsam arbeitende "Brust, die unarticulirten Ausruse, die anscheinend unwillkürlichen "Berzerrungen ihres Gesichtes und ihres ganzen Körpers, das "wallende Haar, ja selbst der hohle Ton der Trommel erhöhte die "Wirkung, und ich begreife vollständig, daß dieser Andlick einem "ungebildeten Beobachter als ein Werk boser Geister erscheinen muß."

In seiner Schilberung ber Ahts im nordwestlichen Amerita sagt Sproat 2): "Es ist eine unzweiselhafte Thatsache, daß viele "Zauberer von ihren übernatürlichen Kräften überzeugt sind und "bei ber Vorbereitung und Ausübung ihres Berufes die außers "ordentlichsten Beschwerben, sowie Wangel an Rahrung und eine "andauernde geistige Aufregung zu ertragen vermögen".

Dobrithoffer 8) kommt ebenfalls zu ber Ueberzeugung, daß bie abiponischen Zauberer sich für Wesen halten, die mit höherer Weisheit begabt sind als andere Menschen, und Muller 4) ist gleichfalls ber Weinung, daß sie allen Ernstes selbst an sich glauben.

"Wir murben bie brafilianischen Zauberer falsch beurtheilen," sagt Martius, 5) "wollten wir sie als bloße Betrüger betrachten; "allerbings machen sie sich kein Gewissen baraus, ihre Reben"menschen zu betrügen, so oft sie können."

<sup>&#</sup>x27;) Siberia, p. 124.

<sup>2)</sup> Scenes and Studies of Savage Life, p. 170.

<sup>3)</sup> Loc. cit., vol. II, p. 68.

<sup>4)</sup> Befchichte ber ameritanischen Urreligionen, G. 80.

<sup>5)</sup> Bon ben Rechiszuständen unter b. Ur. Brafiliens G. 30.

Auch Williams, ber keineswegs geneigt ist, ein gutes Wort für die Zauberer der Wilben einzulegen, giebt zu, daß sie selbst an sich glauben; es ist dies eine Thatsache, welche der Gerechtigskeit halber Beachtung verdient. 1) Turner berichtet dasselbe von den Zauberern in Tanna. 2)

Diefer Selbstbetrug wird wesentlich verftartt, wenn nicht ber= vorgerufen, burch bie allgemein verbreitete Sitte bes Faftens, welche von allen benjenigen eingehalten mirb, welche fich jum Amte eines Zauberers berufen fühlen. Der "Gronlanber," fagt Crant 3), "ber ein Angetot zu werben municht, meibet allen Ber= "tehr; er geht in eine einfame Sohle ober in eine Ginobe unb "verbringt bort feine Zeit in tiefem Rachfinnen. Beftanbig fleht "er zu Torngarfut, bamit er ihm einen Torngat fenbe. Chließ= "lich wird die Ginbilbungstraft eines folden Menfchen burch ben "ganglichen Mangel an Umgang, burch bas ben Körper ichmachenbe "Faften und bie anhaltenbe geiftige Aufregung fo verwirrt, baß "er Menichen, Thiere und Ungeheuer gu feben mahnt. Diefe Be-"bilbe balt er naturlich fur bie Geifter, auf bie fein ganges Ginnen "und Trachten gerichtet ift. Gein Körper verliert babei ben "normalen Zuftanb; es treten Berguckungen ein, bie er mit "Freuben begrußt und zu verftarten ftrebt."

Erreicht ein nordamerikanischer Indianer 4) das Mannesalter, so verläßt er die Seinen und verbringt einige Tage in der größeten Einsamkeit. Während bieser Zeit enthält er sich aller Naherung und liegt immer auf dem Erdboden, dis ihn endlich der Schlaf bezwingt. Das erste Thier, das ihm im Traume erscheint, balt er für bestimmt, ihn durch's Leben zu geleiten. 5) Den Traum selbst halt er für eine Offenbarung. Die Rothhäute fasten überdies vor jeder großen Unternehmung und glauben, daß ihnen dann im Traume der Weg gezeigt werde den sie einzuschlasgen haben. 6)

Bei ben Cherotesen ift bas Fasten ebenfalls fehr gebrauch=

<sup>&#</sup>x27;) Polynesian Researches, vol. II, p. 226.

<sup>2)</sup> Nineteen Years in Polynesia, p 91.

<sup>3)</sup> History of Greenland, vol. I, p. 210.

<sup>4)</sup> Catlin's North American Indians, vol. I, p. 36.

<sup>5)</sup> Lasitau, loc. cit., vol. I, pp. 267, 290, 331 und besonders 336 und 570. Prichard's Nat. Hist. of Man, vol. II, p. 57?.

<sup>6,</sup> Carver's Travels, p. 235.

lich; "ber fromme Mann, welcher sieben Tage lang keine Speise "zu sich nimmt, erlangt einen großen Rus". 1) Die Flachköpfe von Oregon haben eine sehr ähnliche Sitte. Bei ihnen pflegt sich jedoch eine Schaar von Jünglingen gemeinsam zurückzuziehen. "Dieselben verbringen brei Tage und Nächte in der Ausübung "dieser Gebräuche, ohne zu essen oder zu trinken. Durch die so, "hervorgerusene Ermattung des Körpers und die außerordentliche "Aufregung der Einhildungskraft sinken sie in einen unruhigen "Schlaf, der durch Gesichte unterbrochen wird, die ihrem Geistes"leben entsprechen." ) Diese Traumbilder halten sie begreiflicher Weise für Geistererscheinungen.

Diejenigen, welche burch andauernbe Fasten ihren Geist von allen irbischen Borstellungen gereinigt haben, sollen einen schärferen Blid in bie Zukunft thun können, als anbere Sterbliche, Sie werben von ben Huronen "Saiotkatta" und von ben Frokesen "Agositnnachen" genannt; beibe Ausbrude heißen zu beutsch

"Seher". 3)

In Brasilien pflegte ber Jüngling, ber ein Paje zu wersben munschte, allein auf irgend einen Berg ober sonst einen einsamen Platz zu gehen und bort zwei Jahre lang strenge Fasten einzuhalten, worauf er mit großen Ceremonien bem Stande der Pajes eingereiht wurde. 4) Bei den Abiponen dund den Karasiben 6) versuhren diejenigen jungen Leute, welche sich zum "Koedet" auszubilden munschten, in ähnlicher Weise. Bei den südamerikanischen Indianern am Rio de la Plata bereiteten sich die Medicinmanner durch lange Fasten zu ihrem Berufe vor. 7) Bei den Lappen mußten sich die angehenden Zauberer ebenfalls durch strenge Fasten ihres Amtes werth zeigen. 8)

Auf ben ersten Blid möchte es fast icheinen, als ob bie Ermahnung ber Tanze hier nicht am Orte sei. Bei ben Wilben gelten bieselben jedoch nicht als Luftbarkeit. Sie find vielmehr,

<sup>2</sup>) Dunn's Oregon, p. 329.

b) Dobritzhoffer, vol II, p. 67.

7) Lafitau, vol. I, p. 335.

<sup>&#</sup>x27;) Whipple's Report on Indian Tribes, p. 36.

<sup>3)</sup> Lafitau, vol. I, p. 871.

<sup>4)</sup> Martius, Recht. unter b. Ur. Braf., S. 30.

<sup>6)</sup> Du Tertre, History of the Caribby Islands, p. 342.

<sup>3)</sup> Rlemm, Cutturg. ber Menfcheit, Bb. 3, G. 85.

fagt Robertson, 1) eine ernste und bedeutsame Beschäftigung, welche wichtige Rolle bei jeber "Angelegenheit bes "liden ober privaten Lebens fpielt. Go oft eine Unterrebung "zwischen zwei amerikanischen Stammen fur nothwendig erachtet "wird, fo nabern fich bie Abgefandten bes einen mit feierlichem "Tange, und überreichen bas Calumet ober Sinnbild bes Frie-"bens; bie Sachems bes anbern empfangen es mit berfelben "Formlichkeit. Wird einem Feinde ber Krieg angekundigt, fo ge= "fcieht bies burch einen Tanz, ber bie Empfinbungen ausbrucht, "bie fie fuhlen, und bie Rache barthut, bie fie burchglubt. Bun-"ichen fie ben Born ihrer Gotter ju befanftigen, wollen fie bie "Cegnungen, bie fie von ihnen empfangen haben, preifen - moch-"ten fie ihre Freude über bie Geburt eines Rinbes, ihren Schmerz "über ben Tob eines Freundes tund geben, - fo führen fie Tange "auf, welche ben verschiebenen Lebenslagen entsprechen und ben "mannigfachen Empfindungen angemeffen find, welche ihre Bruft Ertrantt ein Menfc, fo halten fie einen Tang fur "bas wirkfamfte Beilmittel. Ift er felbft außer Stanbe, bie An-"ftrengung einer folden Bewegung zu ertragen, fo übernimmt ber "Bauberer ober Beschwörer biefes Amt, in bem Glauben, bag bie "Rraft feiner Thatigfeit einen Ginflug auf ben Rranten ausuben "fonne".

Bei ben Kohls von Nagpore beobachtete Dalton 2) verschiesbene Tanze; er sagt, "bieselben stehen alle mehr ober weniger mit "ihrem Gottesbienste in Berbindung".

Die Oftiaken 3) ehren ebenfalls ihren Gott Pelan durch heilige Schwerttanze.

Figur 18 veranschaulicht einen heiligen Tanz, ben die Eingeborenen von Birginia auszuführen pflegen. Höchst interessant ist ber Areis von aufrecht stehenben Steinen, ber mit Ausnahme ber roben Bilbhauerarbeit, welche die obere Spite ber Steine in Gestalt von Köpfen schmudt, eine auffallende Aehnlichkeit mit uns seren sogenannten Druidentempeln hat.

In Brafilien finben wir ebenfalls "einige Stamme, beren "einzige religiofe handlung in einem Tanz besteht, ben fie bei

Digitized by Google

<sup>&#</sup>x27;) Robertson's Amerita, Buch IV, S. 133; sieht ferner Schoolcraft, loc. cit., vol. III, p. 488, über bie beiligen Tanze ber Rothhäute.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Trans. Ethn, Soc., vol. VI, p. 30.

<sup>3)</sup> Erma, vol. II, p. 52.



"bem Tone eines sehr geräuschvollen Instrumentes ausführen". 1) Bonwick sagt in seiner Schilberung ber Tasmanier, "unter ihren "abergläubischen Ritualien sind besonders die Tänze zu er= wähnen."?)

Die Wichtigkeit ber Tanze beschränkt sich übrigens keines= wegs nur auf die Wilben. Auch Sokrates 3) hielt sie für einen Theil ber Religion, und David bekanntlich ebenfalls. 4)

Da ein Opfermahl fast bei allen religiösen Ceremonien vorkommt, so wird es uns nicht überraschen, daß in ganz Amerika das Rauchen bei jeder heiligen Handlung erforderlich ift. Wird doch in gleicher Weise und zu gleichem Zwecke in der alten Welt der Weihrauch angewandt. 5)

Die Zulus verbrennen ebenfalls wohlriechenbe Dinge bei ihren Opferungen, und behaupten, bag ber Duft ben Weistern ihrer Angeborigen einen lieblichen Geruch verleihe. 6)

Bei ben Sonthals, einem ber indischen Urstämme feiern die Gläubigen ihre religiosen Feste in einem berauschten Zustande. Diese Sitte erinnert uns an die Bacchanalien ber Griechen und Römer. 7)

<sup>1)</sup> Depons, Tr. in S. America, vol. I, p. 198. Giebe serner Zeitschrist s. Ethnologie, 1870, S. 276.

<sup>2)</sup> Daily Life of the Tasmanians, p. 186.

<sup>3)</sup> Soc. apud Athen. lib. 14, p. 628. Civit in Lafitau, vol. I, p. 200.

<sup>4) 2</sup> Sam., Cap 6, B. 14. u. 22.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Lafitau, vol. II, p. 133.

<sup>6)</sup> Callaway's Religious System of the Amazulu, p. 141.

<sup>7)</sup> The People of India, by J. F. Watson and J. W. Kaye, vol. I, p. 1.

## Sechstes Cavitel. Religion.

(Kortfebung.)

Ich ermähnte bereits, daß es weit richtiger fei, die Religionen nicht nach ber Beschaffenheit bes angegebenen Gegenstanbes, son= bern vielmehr nach bem Borftellungen gu orbnen, welche bie Raffen von bem Wefen ber Gottheit haben. Um biefe Anficht zu ftuten, werbe ich in biefem Capitel ju zeigen fuchen, bag ber Cultus ber verschiebenen organischen und anorganischen Dinge fehr verbreitet und in einander verwebt ift.

Wie bereitwillig Wilbe sowohl belebte wie unbelebte Gegen= stände für gottlich erklären, zeigt folgenbe in Lanber's "Riger= Erpedition" ergablte Anekbote.

In ben meiften afritanischen Dorfern, fagt Lanber 1), "marb ich als Halbgott empfangen". Derfelbe Reisenbe ermähnt bann, wie er und feine Gefährten beim Betreten eines Dorfes, welches bis bahin noch nie von weißen Männern besucht mar, großes Staunen und Entfeten hervorgerufen hatten. Als es ihnen enb= lich gelungen fei, eine Unterrebung mit ben Gingebornen gu Stanbe zu bringen, habe ber Bauptling bes Dorfes gefagt: "Benige Minuten 2) vor eurer erften Lanbung tam einer meiner "Leute zu mir, um mir mitzutheilen, bag eine Schaar frember "Menschen auf bem Martte fei. Ich schickte ihn gurud und be-"fahl ihm, so nahe wie möglich an euch heran zu treten, um

<sup>1)</sup> R. and J. Lander's Niger Expedition, vol. III, p. 198.

<sup>2)</sup> Loc. cit., vol. III, p. 78.

"eure Abstichten zu erforschen. Er kehrte balb barauf zu mir "zurud und sagte, ihr sprächet eine Sprache, welche er nicht "verstände. Da ich nicht baran zweiselte, daß ihr zur Nachtzeit "mein Dorf überfallen und meine Unterthanen fortschleppen "würbet, befahl ich ihnen, sich zum Kampse zu rüsten... Als ihr "uns jedoch undewaffnet entgegentratet und wir euer weißes "Angesicht erblicken, überkam uns eine solche Furcht, daß wir "unsern Bogen nicht zu spannen und weber Hand noch Fuß zu "regen vermochten; und als ihr nunmehr nahe an mich herans"tratet und mir eure Hand entgegenstrecktet, da erbebte mein "Herz in mir; ich hielt euch für die Kinder des Himmels und "glaubte, ihr wäret von dort oben herabgefallen".

Der Thierdienst zeigt sich besonders häusig dei Rassen, welche eine etwas höhere Culturstuse erreichen, als die Fetischandeter. 1) Plutarch hat bereits die Vermuthung ausgesprochen, das dieser Cultus durch die auf den Standarten abgebildeten Thiere entstanden sei; und es ist sehr wohl möglich, daß er in vereinzelten Fällen diesem Umstande einen Ursprung verdankt; doch läßt sich die Hypothese sehnsalls nicht auf die Mehrzahl berselben anwenden, weil auf der Stusenleiter der menschlichen Entwickelung der Thierdienst dem Gebrauche von Standarten vorausging; dieselben scheinenz. B. im trojanischen Kriege noch nicht benutt worden zu sein. 2) Diodor erklärt diesen Cultus durch die Sage, daß die von Sisganten bedrohten Götter einst eine Zeitlang die Gestalt von Thieren angenommen hätten, welche in Folge bessen heilig gehalten und von Menschen angebetet worden seien.

Sine andere dem Alterthum angehörende Vermuthung war die, daß die Helme der ägyptischen Häuptlinge, welche die Form von Thierköpfen besaßen, eine Veranlassung zu dieser Art der Ansbetung gegeben hätten. Diese Erklärung läßt sich jedoch nicht auf alle Verhältnisse anwenden, denn die übrigen Völker, welche ebenstalls dem Thierdienste huldigten, hatten keine solche Kopsbededung, und selbst in Aegypten ging, das ist wohl kaum zu bezweiseln, die Anbetung von Thieren dem Gebrauch von Helmen voran.

<sup>1)</sup> Seit ber letten Anflage biefes Berfes hat Mclennan eine Reihe von ansgezeichneten Abhantlungen ilber ben Thierbienft in ber Fortnightly Roview, 1869-70 veröffentlicht.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Goguet, loc. cit., vol. 11, p. 864.

Plutarch glaubte, wie bereits ermähnt, bas Krotobil werbe angebetet, weil es baburch, baß ihm bie Junge fehle, ein Sinnsbild ber Gottheit sei, welche ber Natur nur fraft ihres Willens Gesete gebe! Diese weithergeholte Erklärung zeugt von einem ganzlichen Migverstehen ber Anschauungsweise ber Wilben.

Der Thierdienst läßt sich jedoch durch eine sehr einfache Syposthese erklären; er ist mahrscheinlich, wie ich bereits andeutete '), aus der Sitte enistanden, daß zuerst einzelne Personen und dann ganze Familien sich Thiernamen beilegten. Gine Familie z. B., welche nach einem Baren hieß, zeigte natürlicher Weise anfänglich ein großes Interesse, dann eine Ehrsurcht und schließlich eine heislige Scheu für dies Thier.

Der Gebrauch, Kinber nach irgend einem Thier ober einer Pflanze zu nennen, ift sehr verbreitet; er entsteht bei ben niedrigsten Rassen möglicher Weise in Folge ber Wortarmuth ber Sprache. Die Issinesen von Guinea geben ihren Kinbern "einen beliebigen "Thier, Baum= ober Fruchtnamen. Einige heißen auch nach "ihrem Fetisch, ober irgend einem weißen Manne, ber ein "Diingo", "b. h. ihr Freund, ist". 2)

Die Hottentotten benennen ihre Kinder ebenfalls nach einem beliebigen Thiere. 3) In Rongo 4) hat jeder Eingeborne eine bestimmte Speise, welche er nicht effen darf: "einigen ist ein Fisch, "anderen ein Bogel oder bergleichen verboten. Es ist jedoch nicht "ganz erwiesen, ob dies mit dem Totem zusammenhängt."

Die Betschuanen in Subafrika werden in Krokobil-, Fisch., Affen-, Buffel-, Elephanten-, Schildkröten- und Löwenmenschen ein- getheilt. Niemand wagt das Fleisch ober die Haut des Thieres anzu- rühren oder zu tragen, bessen Namen er führt; und obgleich die Totems in diesem Falle nicht angebetet werden b), so hegt doch jeder Stamm eine abergläubische Furcht vor dem betreffenden Thiere. Die Chi- nesen haben ebenfalls häusig Namen von Blumen, Thieren u. s. w.

<sup>1)</sup> Borgeschichtliche Beit, Br. II, S. 301.

<sup>2)</sup> Astley's Collection of Voyages, vol. II, p. 436.

<sup>3)</sup> Ebendas, vol. III, p. 357.

<sup>4)</sup> Cbenbaf., p. 282.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) The Basutos, Rev. E. Casalis, p. 211. Livingstone's Travels in S. Africa, p. 13.

<sup>4)</sup> Astley's Collection of Voyages, vol. IV, p. 91.

Auch in Auftralien mird offenbar bas Totem oder Kobong, wie es bort genannt wird, in gleicher Weise verehrt. "Jebe Familie," erzählt Sir (5. Grey 1), "mählt sich ein beliebiges Thier ober eine "Pflanze, bas ihr als Wappen, Abzeichen ober Kobong bient. "Ich glaube übrigens, baß biese von ben Familien ihren Namen "erhielten und nicht, daß die Familien nach ihnen genannt wurs"ben." Dies scheint mir indessen burchaus nicht richtig zu sein.

"Zwischen einer Familie und ihrem Kobong besteht ein ge"wisser geheimnisvoller Zusammenhang; ein Familienglied töbtet
"3. B. niemals ein seinem Kobong angehörendes Thier, salls er
"dasselbe schlafend antrifft. Unter allen Umständen hütet er sich,
"es zu erlegen, und läßt ihm stets die Wöglickeit des Ent"rinnens. Sie glauben nämlich, daß ein Thier der betreffenden
"Gattung ihr bester Freund sei; eine zufällige Ermordung desselben
"mare ein großes Berbrechen, das sorgfältig vermieden werden
"muß. In gleicher Weise darf ein Eingeborener, dessen Kobong
"eine Pstanze ist, diese nur unter gewissen Bedingungen und zu
"einer bestimmten Zeit im Jahre einsammeln."

In diesem Falle bemerken wir, daß dem Kobong ober dem Totem wohl Achtung gezollt wird, die jedoch nicht zur Anbetung sich steigert und die offenbar nur auf einzelne Bezirke beschränkt ist. 2) In Amerika dagegen ist dieser Begriff zu einer wirklichen Religion geworden.

"Das Totem ber Rothhäute," fagt Schoolcraft ), "ist ein "Symbol vom Namen bes Borsahren, gewöhnlich irgend ein "Säugethier, ein Bogel ober sonst ein Geschöpf aus bem Thiers, "reiche, welches, wenn wir uns so ausdrücken dürsen, die Stelle "bes Familiennamens vertritt. Es ist stets ein belebter Gegens, stand und selten ober nie dem unbelebten Theile der Natur ents"nommen. Seine bedeutsame Wichtigkeit entspringt aus dem Ums"stande, daß die betreffenden Personen ihre Abstammung undes, "bingt von demselben ableiten. Gleichviel welchen Eigennamen sie "im Leben trugen, es ist nicht dieser, sondern der Totem, welcher "auf dem Grabsteine oder dem die Grabstätte bezeichnenden Abjes

<sup>1)</sup> Two Expeditions in Australia, vol. II, p. 228.

<sup>\*)</sup> Siehe Eyre, vol. II, p. 329.

<sup>3)</sup> Schoolcraft's Indian Tribes, vol II, p. 49. Siehe feiner Lasitau, vol. I, pp. 464, 467.

"batit fteht. Man bat auf biefe Beife Familien nachgemiefen. "welche baburch, baß fie zu Sippen ober Stammen angewachsen "waren und in überaus großer Anzahl in Norbamerika auf-"traten, ben Ethnologen viele Schwierigkeiten bereitet haben. Die "Schilbtrote, ber Bar und ber Bolf icheinen bie erften und an-"gesehenften Totems ber meiften Stamme zu fein; fie verleiben "ben Trabitionen ber Frotesen und Lenapes ober Delawaren "eine bebeutfame Stellung und follen eine mehr ober weniger "große Rolle bei ben Befdlechtsregiftern ber fammtlichen Stamme "fpielen, welche nach bem Cotem-Brinch organisirt finb." Die Dfages 1) balten fich fur bie Nachkommen eines Biber und merben baber niemals ein foldes Thier tobten. Auch in Beru behaupten manche Indianerfamilien von Thieren abzustammen. 3) , Mehrere Stamme ber Rhonds in Indien benennen fich nach ver-"ichiebenen Thieren: einer berfelben heißt ber Bars, ein zweiter "ber Gulen= und ein britter ber Birich=Stamm."3)

Die Kohls von Nagpor werben ebenfalls in Keelis ober Clane getheilt; diese werben gewöhnlich nach Thieren besaannt, welche sie in Folge bessen nicht essen dürsen. Z. B. enthalten sich der Nals, Falkens und Reiherstamm des Fleisches der entsprechenden Thiere. 4) Die Oraons werden ebenfalls in verschiedene Stämme getheilt; dieselben tragen gewöhnlich den Namen eines Thieres oder einer Pflanze, welche von dem Stamme, dem sie ihren Namen verleihen, nicht verzehrt werden. 5)

Bei den Samoa Insulanern "erkennt der Eine seinen Gott im "Aal, der Andere im Fisch oder der Schildkröte, im Hunde oder "in der Eule, der Eidechse u. s. w. Jedermann ist ohne Bez"denken das Thier, welches sein Landsmann für eine Berkörperung "seines Gottes hält, wogegen er den Genuß oder die Verletzung "der Verkörperung seines eigenen Gottes als einen todeswürdigen "Frevel betrachtet". <sup>8</sup>) Bei den Jakuten in Nordasien "hält jeder

<sup>1)</sup> Schoolcraft, vol. I, p. 320.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Garcilasso de la Vega, vol. I, p. 75.

<sup>3)</sup> Early Races of Scotland, vol. II, p. 495.

<sup>4)</sup> Dalton, Trans. Ethn. Soc., N.S., vol. VI, p. 36.

<sup>\*)</sup> Dalton's Descr. Ethn. of Bengal, p. 254. Siehe ferner Campbell's Wild Tribes of Khondistan, p. 26.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Turner's Nineteen Years in Polynesia, p. 238.

"Stamm ein besonderes Thier für heilig und pflegt es nicht zu "verzehren". 1)

Gebenken wir überdies der Thatsache, daß der Gott eines Wilben nichts anders ist als ein Wesen, das ihm gleicht, und höchstens mit einigen größeren Kräften ausgestattet ist, so werden wir begreifen, daß manche Thiere, z. B. der Bar oder der Elesphant, in hohem Grade den Vorstellungen entsprechen, die er sich von einem Gotte bilbet.

Dies paßt in erhöhtem Maße auf die Thiere, welche, wie ber Löwe und ber Tiger, Nachts auf Raub ausgehen und burch ihr geheimnisvolles Treiben einen tiefen Eindruck hervorrufen. Wenn der Wilde in später Abendstunde an seinem Lagerseuer tauert, hört er das Geheul und Gebrüll ber nach Beute spähenden Thiere, und sieht sie schattenartig von Baum zu Baum schleichen; ist es da ein Wunder, wenn er seltsame Dinge von ihnen berichtet? Er begeht einen Jrrthum, indem er die Thiere zu hoch schätzt; wer weiß, ob wir nicht vielleicht in den entgegengesetten Fehler gefallen sind.

Unter ben angebeteten Thieren nimmt bie Schlange ben bervorragenoften Plat ein. 2) Sie ift nicht nur ein boshaftes und ge= beimnigvolles Gefcopf, fonbern fle zwingt auch ben Wilben burch ihren außerlich fo unbebeutenben und boch fo toblichen Big, ber anscheinenb ohne entsprechenbe Werkzeuge in unbeschreiblich turger Zeit bie schlimmsten Wirtungen hervorbringt, fast unwiderstehlich zu ber Unnahme, bag er es mit einem nach feinen Begriffen "gottlichen Wefen" zu thun hat. Es giebt noch einige weniger gewichtige, boch ebenfalls triftige Beweggrunbe, welche bie Entwidelung biefes Cultus in hohem Grabe forberten. Gine Schlange ift langlebig und leicht in ber Gefangenschaft zu erhalten; baber tann baffelbe Gremplar eine geraume Beit hindurch aufbewahrt und nach Ablauf beftimmter Zwischenraume bet Menge immer wieber gezeigt merben. Auch ift bie Schlange eine eintragliche Gottheit. Go fagt 3. B. Bosman: "In Guinea, mo bas "Meer und die Schlange als oberfte Gotter gelten, ermahnen "bie Priefter mit besonderem Gifer, ber letteren Opfer barzu-

<sup>1)</sup> Latham, Des. Ethn., vol. I, p. 364.

<sup>2)</sup> Deane's Worship of the Serpent traced throughout de World:

"bringen; benn von ben Gaben, bie bem Meere geweiht werben, "fällt nichts für fie ab". 1)

Fergusson spricht in feinem Berte über ben Baum: und Schlangenbienft bie Bermuthung aus, baf bie Schonb it ber Schlange ober ber Glang ihres Auges gur Entstehung ihres 3ch tann jeboch biefer Unficht habe. Cultus beigetragen nicht beipflichten; auch glaube ich nicht, bag ber Schlangenbienft auf Gine gemeinsame Urftatte gurudgeführt merben tann, fonbern baß er im Gegentheil felbstanbig in vielen Gegenben und gu fehr verschiebenen Zeiten entsprang. Bei ber Ermagung ber mei= ten Berbreitung biefer Gottesverehrung burfen mir nicht vergeffen, bag bie Echlange einer gangen Species ihren Ramen giebt, und baf fie mit Ausnahme ber fehr falten Regionen auf ber ganzen Erbe vorkommt. Der Lome, ber Bar und ber Stier bemohnen bagegen weit beschranktere Gebiete; in Folge beffen konnte ihr Cultus nicht fo allgemein werben. Bergleichen wir jeboch ben Schlangenbienft, mit bem Bierfugler=, bem Bogel= ober bem Sonnencultus, jo finden mir, bag er tein besonders ausgebenntes Gebiet umfaßt.

Wie einige altere Schriftfteller, so war auch Fergusson sehr überrascht, als er bemerkte, baß ber Schlangengott häusig für ein gütiges Wesen gehalten wird. Mar Müller bemüht sich in seiner vergleichenden Mythologie biese Thatsache durch die Bezhauptung zu erklären, daß die Schlange nicht nur die Unfruchtzbarkeit, sondern auch die Jugend und Gesundheit versinnbildliche. Ich halte diese Erklärung nicht für richtig. Es ist möglich, daß der Schlangengott ansangs als boses Wesen betrachtet ward, dem man wie allen grausamen Herrschern schmeicheln mußte, und daß diese Huldigungen, welche ansangs durch die Furcht hervorgerusen wurden, schließlich zu einer Art Glaubensbekenntniß sich gestalteten. War jedoch, wie ich vorher andeutete, die Andetung der Schlange aus einem Totem entstanden, so besaß sie, wie alle Totemgottz heiten, ursprünglich einen wohlwollenden Charakter.

Wie Ferguffon in seinem Werke ermahnt, marb bie Schlange in alten Zeiten nicht nur in Negypten 2) verehrt, fonbern auch in

<sup>· 1)</sup> Pinkerton, vol. XVI p. 500.

<sup>2)</sup> Herodot, II, Cap. 74.

Indien 1), Phonizien 2), Babylonien 3) Griechenland 4) und in Italien 5); in den letteren Landern scheint sie jedoch keinen bedeuztenden Einsluß ausgeübt zu haben. 6) Bei den Lithauern ernährte jede Familie eine lebendige Schlange als Hauptgott. 7)

Fassen wir nunmehr jene Fälle in's Auge, wo bie Schlange noch jest ober vor Kurzem angebetet warb, so bemerken wir bie Beweise eines solchen Cultus in Persien 8), Kaschmir 9), Camsbobja, Thibet10), Indien11), China (Spuren) 12), Ceplon 13) und bei ben Kalmuden. 14)

In Afrika ward die Schlange in einigen Theilen Oberägyptens und in Abyssinien 16) angebetet. Bei den Regern der Guineakuste war sie die Hauptgottheit. 16) Smith sagt in seiner Reise nach Guinea 17): "Die Eingeborenen sind sammtlich Heiden, welche breierlei Götter "andeten; erstens verehren sie eine große, wundervolle Schlangens "art, welche unschäblich ist. Sie halten diese Thiere in einem

<sup>1)</sup> Tertullian, de Prescript. Haereticorum, C. XLVII. Epiphanius, lib. I, Haeres, XXXVII, p. 267, et. seq

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Eusebius, Praepar. Evang, vol. I, p. 9. Maurice, Ind. Antiq., vol. VI, p. 278.

<sup>3)</sup> Bell and Dragon, v. 23.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Pausanias, vol. II, pp. 137, 175. Aelian de Animal, XVI, 39 Herodot, VIII, p. 41.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>, Aelian, Var. Hist., XI, p. 16. Propertius, Eleg. VIII, p. 4. Deane, loc. cit., p. 253.

<sup>)</sup> Lord Kames' History of Man, vol. IV, p. 193. Deane, loc. cit., p. 246.

<sup>7)</sup> Mogruil, 156; Windischmann 37; Sháh Nâmeh, Atkinson's lleberfetjung, p. 14.

<sup>8)</sup> Asiatic Res., vol. XV, pp. 24, 25. Ayeen Akbaree, Gladwin's lleber[., p. 137.

<sup>&</sup>quot;, Hiouen-Thsang, vol. I, p. 4.

<sup>10)</sup> Fergusson's Tree and Serpent Worship, p. 56.

<sup>11)</sup> Ibid., p. 51.

<sup>12)</sup> History and Doctrine of Buddhism in Ceylon, Upham.

<sup>13,</sup> Riemm, Culturg. ber Menschheit, Bb. III, S. 202.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) Pococke, Pinkerton's Voyages, vol. XV, p. 26°.

<sup>16)</sup> Dilmann in ter Zeitschr. ter Mergentanbischen Gesellsch. Et. VII, S. 838. Lubos, Commentar, Bb III, S. 284. Bruce's Travels, vol. IV, p. 35.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Astley's Voyages, vol. III, p. 459. Burton, vol. II, p. 139. Smith, loc. cit., p. 195. Burton's Dahome, vol. I, p. 91.

<sup>17,</sup> Smith's Voyage to Guinea, p 195. Sithe ferner Bosman, Pinkerton's Voyages, vol. XVI, p. 184, et. seq.

"Fetisch= ober Gotteshauses, welche sie zu biesem Zwecke in einem "Haine bauen und opfern ihnen eine große Menge Schweine, "Schafe, Gestügel, Ziegen u. s. w. Werben biese Vorräthe nicht "von den Schlangen verzehrt, so kann man mit Sicherheit an="nehmen, daß die Fetischiener oder Heibenpriester sie nicht um="kommen lassen". Bon Liberia dis Benzuela 1), vielleicht noch weiter, galt die Schlange als oberster Gott und ward wie an unsberen Orten meistens als ein wohlwollendes Wesen betrachtet. Die Eingeborenen erstehten ihren Beistand in Zeiten der Dürre, der Krankheit, oder bei anderen Mißgeschicken. Kein Neger wird absichtlich eine Schlange verletzen, und wer zusätliger Weise eine erschlägt, wird jedenfalls mit dem Tode bestraft. Im ganzen Lande sind kleine Hutten gebaut, in benen Schlangen "hausen, welche von alten Frauen gepstegt und gefüttert werden. Sie werden häusig als Orakel benutzt.

Außer diesen Behausungen besitzen sie Tempel, welche, vom Regerstandpunkt beurtheilt, eine bedeutende Pracht entwickeln, und große Höse, geräumige Gemächer und eine zahlreiche Dienerschaft umfassen. 3) Jeder dieser Tempel enthält eine besondere Schlange. Die von Whydah soll dem Heere während eines Angrisses auf Ardra erschienen sein. Diese angebliche Vorbedeutung des Sieges ermuthigte die Krieger und half ihnen einen vollständigen Ersolg erringen. In Folge dessen wird dieser Fetisch vor allen ans beren verehrt, und alljährlich sindet eine Pilgersahrt zu seinem Tempel statt.

Bebenklich ift, baß jebes leibenbe junge Frauenzimmer in bas Schlangenhaus gebracht wirb, um curirt zu werben. Für biesen zweifelhaften Dienst erhalten bie Schlangenpriester eine hohe Summe von ben Eltern.

Merkwürdiger Weise werben nur harmlose Schlangen auf biese Beise angebetet. Agone, ber Fetisch von Whydah, aus bessen Haupte Schlangen und Eibechsen sprießen (Figur 19), hat eine auffallenbe Aehnlichkeit mit einem ber Hindugothen.

"Schlangen," fagt Schweinfurth, "find die einzigen Be-

<sup>1)</sup> Bosman, loc. cit., pp. 494-499. Smith, loc. cit., p. 195.

<sup>2)</sup> Astley, loc. cit., pp. 27, 82

a) Ibid, p. 29.

¹) *Ibid.*, vol. III, €. 50.

"schöpfe, benen sowohl bie Dinkas wie Schilluck (im Obern , "Rilgebiet) eine Art göttlicher Berehrung zollen." 1) Die Kaffern von Sübafrika haben ben Aberglauben, baß bie

Fig. 19. Agope, Gott bes Rathes.



Agope, ein Götze von Bhybah. (Astley's Collection of Voyages.)

<sup>1)</sup> Schweinfurth, 3m Bergen von Afrita, Bb. I, G. 169. Lubbod, Die Entfichung ber Civilifation.

Geister ihrer Borfahren ihnen in Gestalt von Schlangen er= scheinen. 1)

Ellis ermahnt, bag die Eingeborenen von Mabagastar jebe Schlange mit aberglaubifcher Scheu betrachten. 2)

Auf ben Fibschi=Inseln heißt ber am meisten bekannte Gott Mbengei; "er ist offenbar die Verkörperung ber abstracten Ibee einer "ewigen Eristenz". "Keiner Regung ober Empfindung unterworsen, "kennt er nur die einzige Begierde des Hungers. Die Schlange, das "weltumsassende Symbol der Ewigkeit, ist sein erwählter Schrein. "Einige Sagen erzählen, sein Kopf und ein Theil seines Leibes habe "die Gestalt dieses Reptils; der übrige Körper sei von Stein und "gelte als Sinnbild einer nie schwindenden, unveränderlichen "Dauer. Er führt ein einförmiges Dasein in einer sinstern "Höhle und äußert für Niemanden ein Interesse, es sei denn für "seinen Diener "Uto". Auch giebt er nur dann ein Zeichen des "Lebens von sich, wenn er ist, seinen Priestern Antwort giebt, "ober von der einen zur andern Seite sich wendet."

Auf ben Freundschaftsinseln ftand bie Wasserschlange in hohem Ansehen. 4)

In Amerika wurden Schlangen von ben Azteken 5), Perusanern 6), Natchez 7), Caraiben 8), Monitaris 9), Mandanen 10), Puesblo-Indianern 11) u. s. w. angebetet.

<sup>&#</sup>x27;) Casalis' Basutos, p. 246. Chapman's Travels, vol. I, p. 195. Callaway's Religious System of the Amazulu. Arbousset, *loc. cit.*, p. 138. Livingstone's Expedition to the Zambesi, p. 46.

<sup>3)</sup> Three Visits to Madagascar, p. 143.

<sup>3)</sup> Fiji and the Fijians, vol. II, p. 217.

<sup>4)</sup> Mariner, vol II. p. 106.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Squier's Serpent Symbol in America, p. 162. Gama, Descripcion Historica y Cronologica de las Pedras de Mexica, 1832, p. 39; Bernal Diaz, p. 125.

<sup>6)</sup> Miller, Gesch. b. Amerit. Urreligionen, S. 366. Garcilasso de la Vega, vol. I, p. 48.

<sup>7)</sup> Ebenb., G. 62.

<sup>8)</sup> Ebenb., S. 221.

<sup>9)</sup> Riemm, Bb. II, S. 162.

<sup>10)</sup> Ebenb., S. 163.

<sup>11)</sup> Molhausen, Tour to the Pacific, vol I, p. 264.

Alvarez soll auf seinem Wege von Peru nach Paraguan 1)
"ben Tempel und die Wohnstätte einer ungeheuern Schlange ge"sehen haben, welche die bortige Bevölkerung zum Gott erhoben
"hatte, und mit Menschensteisch fütterte; sie besaß die Dicke eines
"Ochsen, war 27 Fuß lang, hatte einen sehr großen Kopf und
"funkelnde, wenn auch kleine Augen. Ihr aufgesperrter Rachen
"zeigte zwei Reihen zackiger Zähne. Der ganze Körper war glatt,
"mit Außnahme des Schwanzes, welcher mit runden Schuppen
"von großer Stärke bebeckt war. Die Spanser, welche zwar nicht
"zu überzeugen waren, daß bieses Ungeheuer Orakelsprüche auß"theile, wie die Indianer behaupteten, erschraken bei ihrem Andlick
"auf's heftigste. Ihr Entsehen ward vermehrt, als sie, nachdem
"Einer eine Kugel auf sie abgeseuert hatte, das Gebrüll eines
"Löwen außstieß und mit einem Schlag ihres Schweises den
"ganzen Thurm erschütterte".

Der Schlangendienst ist so weit verbreitet und äußert sich in so vielfacher Gestalt, daß es uns nicht Wunder nehmen kann, daß viele Forscher ihn als etwas Besonderes angesehen haben, und daß man den Versuch machte, ihn bis zu einem gemeinsamen Urquell zuruck zu verfolgen, und ihn sogar für die Urreligion des Menschengeschlechts gehalten hat.

Ich werbe nunmehr zu anberen Zweigen ber Zoolatrie übers gehen.

Die Thieranbetung spielte eine sehr hervorragende Rolle in Amerika. Die Rothhäute verehrten den Bären 3), den Bison, ben Hasen 4), den Wolf 3) und einige Bogelarten. 6) Der Jaguar ward in manchen Gegenden Brasiliens und hauptsächlich in La Plata angebetet. 7) In Südamerika scheinen Bögel und Jaguare als besonders heilige Thiere betrachtet worden zu sein. In Meriko hielt man die Eule für einen bösen Geist. 8) In Südamerika wurden

<sup>1)</sup> Charlevoix's History of Paraguay, vol. I, p. 110.

<sup>3)</sup> Miller, Amerikanische Urreligionen, S. 60 u. f. w.

<sup>3)</sup> Ebenb., S. 61.

<sup>4)</sup> Schoolcraft, vol. I, p. 316.

<sup>5)</sup> Miller, loc. cit., S. 257.

<sup>\*)</sup> Ebend., S. 134. Riemm, loc. cit., Bb. II, S. 164.

<sup>7)</sup> Miller, loc cit., S. 256.

<sup>8)</sup> Prescott, vol. I, p. 48.

ferner Kroten 1), Abler und Nachtraben verehrt. 2) Die Abi= ponen 3) glauben, daß bestimmte kleine Enten,- welche zur Nachtzeit umherstliegend einen klagenben Laut außstoßen, die Seelen abge= schiebener Menschen sind.

In Pucatan war es Sitte, ein Kind mit Afche zu bestreuen und es dann an einem entlegenen Plate auszusetzen. Um ans bern Morgen ward die Asche untersucht, und zeigten sich auf bers selben die Spuren der Tate eines Thieres, so ward dieses zum Schutzgott des Kindes erwählt. 4)

Die halbeivilisirten Rassen von Meriko b) und Beru hatten vorgeschrittenere religiöse Anschauungen. Die Hauptgottheit ber letteren war die Sonne. Doch wurde in Beru 7), selbst noch zur Zeit der Eroberung, gar manchen Thierarten hohe Berehrung gezollt; unter diesen besand sich der Fuchs, der Hund, das Lama, der Condor, der Abler, das Puma, und außer der Schlange noch verschiedene Fischgattungen. Man hielt alle diese Thiere für die Borsahren der einzelnen Indianer-Familien 8), und behauptete, daß jede Gattung seinen Stellvertreter oder sein Urbild im Himmel habe. Din Meriko herrschte dieselbe Meinung vor, aber weder dort noch in Peru hielt zur Zeit der Eroberung das Bolk die Thiere für wirkliche Götter.

Die Polynester hatten burchschnittlich bas Stadium bes Totemismus überwunden. Die himmelskörper werden nicht angebetet, und zollten sie den Thieren ihre Hochachtung, so gesichah bas in der Annahme, daß sie die Stellvertreter der Götter, aber nicht wirkliche Götter seien. Die Tahitier 10) hatten jedoch eine abergläubische Berehrung für verschiedene Fische und Bögel, z. B. für den Reiher, den Königssischer und den Baumspecht;

<sup>1)</sup> Depons, Tr. in South America, vol. I, p. 198.

<sup>2)</sup> Miller, Ameritanische Urreligionen, G. 327.

<sup>3)</sup> Dobritzhoffer, History of the Abipones, vol. II, p. 74.

<sup>4)</sup> De Brosses, Du Culte des Dieux Fétiches, p. 46.

<sup>5)</sup> Müller, loc. cit., S. 481.

<sup>6)</sup> Prescott's History of Peru. p. 88.

<sup>7)</sup> Miller, S. 366. Garcilasso de la Vega, vol. I, pp. 47, 168.

<sup>°)</sup> Garcilasso de la Vega, vol. I, p. 75.

<sup>\*)</sup> Prescott's History of Peru, p. 87. Garcilasso de la Vega, vol. I, p. 176.

<sup>10)</sup> Polynesian Researches, vol. II, p. 203.

ber lettere galt offenbar für heilig, weil er fich gern in ber Rabe ber Tempel aufhielt.

Die Sandwicksinsulaner<sup>1</sup>) scheinen ben Raben<sup>2</sup>), und bie Reuseelander, nach Forster, eine Art von Baumläufer für ben "Bogel der Gottheit"<sup>3</sup>) gehalten zu haben. Die Tonganer glaubten, baß die Götter zuweilen in die lebenden Körper der Eidechsen, Schildkröten und einer Art von Wasserschlange übergingen. Das her standen diese Thiere in hohem Ansehen.<sup>4</sup>) Die KingsmillsInsulaner beteten bestimmte Fischarten an.<sup>5</sup>)

Der Bischof von Wellington berichtet, "baß die Maoris vor"nehmlich Spinnen anbeten. Weil ihre Priefter ihnen lehren, daß die
"Seelen der Gläubigen auf den von diesen Thieren gesponnenen
"Jäden zum Himmel eingehen, so nehmen sie sich sehr in Acht,
"ein Spinnennet oder Gewebe zu zerreißen. In gleicher Weise
"glauden sie, daß ihre Götter besonders gern in Eidechsenkörpern
"ihre Wohnung aufschlagen". 6)

Auf ben Fibschi-Inseln?) "wähnen die Eingeborenen, daß "außer den Schlangen noch bestimmte Bögel, Fische, Pflanzen und "sogar einige Menschen in naher Verbindung mit den Göttern "stehen ober ihnen als Aufenthaltsort dienen; in Lakemba bean"spruchen Tui-Lakemba und auf Banua-Lewu Rawurawu den "Falken als Wohnstätte, während Viavia und andere Götter den "Haisch vorziehen. Einer derselben soll im Aale wohnen, ein "anderer im gemeinen Federvieh; beinahe jedes Thier ist der "Schrein irgend eines Gottes. Derjenige Eingeborene, welcher "den im Aale wohnenden Gott andetet, darf niemals von diesem "Fische essen; das gilt auch von den übrigen Insulanern, so daß "manchen von ihnen der Genuß des Menschensteisches verboten "ist, weil der Schrein ihres Gottes aus einem Wenschen be"steht".

In Sibirien wirb, wie Erman berichtet, "ber Eisbar als

<sup>1)</sup> Cook's Third Voyage, vol. III, p. 160.

<sup>2)</sup> Cook's Voyage te the Pacific, vol. III, p. 161.

<sup>3)</sup> Voyage round the World, vol. I, p. 519.

<sup>4)</sup> Mariner, loc. cit., vol. II, p. 160.

<sup>5)</sup> Hale, Ethn. of the U. S. Expl. Exp., p. 97.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Trans. Ethn. Soc., 1870, p. 367.

<sup>7)</sup> Williams' Fiji and the Fijians, vol. I, p. 219. Seemann, Mission to Viti, p. 392.

"bas stärkste aller von Gott geschaffenen Wesen und als das dem "Menschen ähnlichste Geschöpf von den Samojeden eben so sehr "verehrt, wie sein schwarzer Bruder von den Ostiaken. Sie "schwören sogar bei der Kehle dieses starken Thieres, das sie "tödten und essen; haben sie es jedoch erlegt, so bekunden sie ihm "ihre Achtung auf mannigfaltige Weise". 1)

Bei den Jakuten "hält jeder Stamm ein besonderes Thier für "heilig, sei es nun ein Schwan, eine Gans, ein Rabe u. s. w. "Dasselbe darf nicht von dem betreffenden Stamme gegessen wers "den, wogegen die anderen es genießen können. 3) Der nämliche "Glaube erstreckt sich sogar auf Pflanzen, und in China, wo man "den heiligen Aprikosenbaum fällt, um daraus die Geistersedern "anzusertigen, ist es üblich, ein Entschuldigungsschreiben an die "Rinde zu richten". 3)

Die hinbus, fagt Dubois 4), "welche in allen Dingen ertra-"vagiren, beten ober verehren in mehr ober weniger feierlicher "Weise fast jedes lebende Geschopf, fei es nun ein vierfüßiges "Thier, ein Bogel ober ein Reptil". Die Ruh, ber Affe, ber unter bem Namen Garuba bekannte Abler und bie Schlange empfangen bie hochflen Chrenbezeigungen, aber ber Tiger, ber Elephant, bas Pferb, ber Birfd, bas Schaf, bas Schwein, ber Sund, bie Rabe, bie Ratte, ber Pfau, ber Sahn, bas Chamaleon, bie Gibechse, bie Schilbtrote, ber Gifch, ja felbft bie Infecten find Gegenstanbe ber Der Stier wird fast in gang Indien und auf Ceplon Anbetung. für ausnehmend heilig gehalten. Bei ben Tobas 5) "verwirren fich bie Begriffe "Buffel und Gloden" ju einem unverftanblichen "myftifchen Gangen ober einer Ginheit und bilben ben Saupt: "gegenftand ihrer Berehrung und Anbetung ... Gegen Abend "wird bie Beerbe in ben Stall getrieben; bie anwesenben Familien-"glieber empfangen fie feierlich und bringen ihr ihre Sulbigungen "bar".

<sup>&#</sup>x27;) Erman, vol. 11, p. 55. Müller, Descr. de toutes les Nat. de l'Emp. Russe, Pt. I, p. 107.

<sup>3)</sup> Strahlenberg, p. 383.

<sup>3)</sup> Tylor, Roy. Inst. Journ., vol. V, p. 527.

<sup>4)</sup> Loc. eit., p. 445.

<sup>5)</sup> Trans. Ethn. Soc., N.S., vol. VII, p. 250, 253. Siehe ferner Cthnologisches Journal, 1869, S. 97.

Anberson sand ben Pferb= und Schlangendienst mit bem Bubbhismus ber Shans von West= Junan 1) verwoben. Die Gans wird auf Ceylon 2), und ber Alligator auf ben Philippineninseln angebetet.

Die alten Aegypter neigten sich bem Thiercultus in hervorragender Beise zu, und Baker berichtet, daß die Eingeborenen am weißen Nil sogar noch jest keine Ochsen effen. 3) Das gemeine Febervieh steht ebenfalls mit den abergläubischen Geremonien der Obbo und anderer Nilstämme in engem Zusammenhange. 4)

Der König von Arbra an der Küste von Guinea erkennt bestimmte schwarze Bögel als seine Fetische an 5), und die Neger von Benin erweisen ebenfalls mehreren Bogelarten ihre Berehrung. Die Eingeborenen von Guinea betrachten 6) den Schwertsisch und die Makrele als Götter und hegen eine so große Berehrung für diese Fische, "daß sie dieselben niemals absichtlich fangen. Kommt "der erstere zusällig in ihren Besit, so verzehren sie ihn nicht "eher, als dis sein Schwert abgeschnitten ist, welches sie trocknen "und als "Fetisso" betrachten." Auch das Krokobil halten sie für einen Gott. "An der Guineaküste," sagt Bosman, "glaubten "ein großer Theil der Neger von Anansie, daß der Wensch von "einer großen Spinne erschaffen sei."?) In Südafrika beten die Walekutus und einige Baperis das Stachelschwein an, während andere Baperis den Affen als ihren Schutzgott verehren. 8)

Auf Mabagastar ) glauben bie Eingeborenen, wie Elis berichtet, daß ein Krotobil übernatürliche Kräfte besitt; sie siehen es um Gnabe an, vermeiben jeden Kampf und suchen sich vor seinem Angriff durch Zaubermittel zu schützen. Auch wagen sie nicht einmal einen Speer über dem Wasser zu schwingen. Der Herr der Fluthen wurde das für eine Beleibigung halten und das

<sup>1)</sup> Expedition to Western Yuman vid Bhamô, p. 115.

<sup>Tennent's Ceylon, vol. I, p. 484.
Albert N'yanza, vol. I, p. 69.</sup> 

<sup>4)</sup> Baker, loc. cit., vol. I, p. 327.

<sup>5)</sup> Astley's Collection of Voyages, vol. III, pp. 72, 99.

<sup>6)</sup> Astley, vol. II, p. 667. Burton's Dahome, v. II, pp. 145, 148.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Pinkerton, loc. cit., vol. XVI, p. 306.

<sup>8)</sup> Arbousset, loc. cit., p. 176.

<sup>\*)</sup> Three Visits to Madagascar, p. 297. Siehe ferner Sibree, loc. cit., p. 193.

Leben bes Schmähenben gefährben, falls er es magte, fich balb barauf am Ufer zu zeigen.

Die Böller von Sübeuropa hatten zum größten Theil schon in ber ältesten geschichtlichen Zeit ben Thiercultus überwunden. Die außerordentliche Berehrung, mit der in dem zwölsten Buche der Obysse von den Rindern des Sonnengottes gesprochen wird, ist eine vereinzelte Ausnahme in der griechischen Mythologie und wird von Gladstone einem phonizischen Ursprunge zugeschrieben. Allerdings wird von dem Pferde mit geheimnisvoller Ehrsucht gesprochen; auch wird an verschiedenen Stellen erzählt, daß die Götter eine Bogelgestalt annahmen; von einer wirklichen Anbetung ist jedoch nicht die Rede.

Die Vergötterung von Thieren erklart wahrscheinlich die merkwürdige Thatsache, daß es bei mehreren wilden Bölkern üblich ift, sich bei den auf der Jagd erbeuteten Thieren zu entschuldigen. Die Boguliti ') von Sibirien reden z. B. einen erslegten Baren mit seierlichen Worten an und versichern ihm, "daß "die Schuld lediglich den Pfeilen und Lanzen zuzuschreiben sei, "welche die Russen ansertigten". Dieselbe Sitte herrscht bei den Oftiaken?), den Samojeden ) und den Ainos von Jesso. ') Schoolcraft b erzählt, wie ein Indianer am Ufer des Oberen Sees einen Baren um Verzeihung bat, den er geschossen hatte.

Ehe sich die Chippeways auf eine Jagd begeben, führen sie einen "Medicintanz" auf, um die Geister der Bären und des andern Wildes gnädig zu stimmen. ) In Britisch=Columbia ) pslegten die Indianer bei Beginn der Fischzeit den Fischen, wenn sie den Fluß herausschwammen, entgegen zu gehen und sie anzureden. Sie schmeichelten ihnen und sagten: "Ihr Fische, ihr "Fische, ihr seid alle Häuptlinge; ganz gewiß, ihr seid sammt "und sonders Häuptlinge."

Die Rouffa-Raffern 8) haben eine fehr ahnliche Sitte. "Bor

<sup>1)</sup> Strahlenberg's Voyage to Siberia, p. 97.

<sup>3)</sup> Voyages, vol. IV, p. 85.

<sup>3)</sup> De Brosses, Dieux Fetiches, p. 61.

<sup>4)</sup> Trans. Ethn. Soc., N.S., vol. IV, p. 36.

<sup>5)</sup> Schoolcraft's Indian Tribes, vol. III, p. 229.

<sup>6)</sup> Catlin's Amer. Ind., vol. II, p. 248.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Metlahkatlah, p. 96.

<sup>\*)</sup> Lichtenstein's Travels, vol. I, p. 269

"jeber Sagdpartie findet eine fehr fonberbare, nach ihren Begriffen "nothwendige Ceremonie ober Scene ftatt, welche ihnen ben Er= "folg ihres Unternehmens fichern foll. Giner ber Gingeborenen "ftedt eine Sand voll Gras in ben Mund, friecht auf allen "Bieren umber und geberbet fich wie ein wilbes Thier. Geine "Gefährten nabern fich ihm, thun, als wollten fie ihn mit ihren "Speeren burchbohren, und erheben ein Sagbgefdrei; guleht finkt "er scheinbar tobt auf ben Boben. Erlegt biefer Mann balb "barauf ein Thier, fo hangt er eine Tape beffelben als Sieges= "tropbae an feinen Arm, muß jeboch feine Beute mit feinen Ge= "noffen theilen." Lichtenstein ermahnt ferner: "haben fie, wie bas "gewöhnlich ber Fall ift, nach einer langen, mubevollen Jagb "einen Elephanten erlegt, fo entschulbigen fie fich bei bem tobten "Thiere und verfichern ihm feierlich, bag fein Tob nur burch "einen ungludlichen Bufall berbeigeführt und burchaus nicht von "ihnen beabsichtigt fei". 1) Um biefe Behauptung mahrscheinlicher gu machen, ichneiben fie ben Ruffel ab und begraben benfelben unter vielen Schmeichelreben.

Gray 2) ergahlt von einem Manbingo, ber einen Lowen ge= töbtet hatte, und fagt: "Da ich zu meiner großen Ueberraschung "ben Mann schlecht behandelt fah, ber boch eigentlich eine Be-"lohnung verbiente, weil er bas Thier zuerft verwundet und uns "baburch vor feinem Angriffe bewahrt hatte, fo erkundigte ich "mich nach ber Ursache biefes Benehmens und erfuhr, bag ber Betref-"fende ein großes Berbrechen beging, inbem er, ber Unterthan, "es gewagt habe, einen Herrscher zu erlegen ober zu erschießen, und "er muffe in Folge beffen feine Strafe erbulben, bis er von ben "Bauptlingen bes Dorfes freigesprochen werbe; biefe murben bas "übrigens nicht nur sofort thun, sonbern ihn auch wegen seines "guten Betragens belohnen, benn ber Berftorbene fei ihr Feind 3d bemuhte mich vergebens, bie Entftehung biefer "mertwürdigen Scheinhandlung ju erforfchen, erhielt jeboch von "ben Afritanern nur bie fo häufig gegebene Antwort, bag ihre "Borfahren es ftets ebenfo gemacht hatten".

Die Stiens von Cambobja glauben 3), "bag auch bie Thiere

<sup>&#</sup>x27;) Lichtenstein's Travels, vol. I, p. 254.

<sup>2)</sup> Gray's Travels in Western Africa, p. 148.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Mouhot's Travels in the Central Parts of Indo-China, vol. I, p. 252.

"Seelen haben, welche nach bem Tobe wandern; haben sie eins "erlegt, so fürchten sie, daß seine Seele kommen und sie zur "Strafe für das ihm zugefügte Leib qualen werde; sie bitten es "daher um Berzeihung und bringen ihm Opferspenden dar, die "ber Stärke und ber Größe bes erlegten Thieres entsprechen".

Die Sumatraner ') reben von den Tiger mit einer gewissen Scheu; sie nennen ihn ungern bei seinem rechten Namen (Rimau ober Machang), sondern bezeichnen ihn ehrfurchtsvoll als ein Satwa ober wildes Thier, ja häusig geben sie ihm sogar den Titel "Nenok", das heißt "Ahnherr"; entweder "halten sie ihn "wirklich für ihren Vorfahren, oder sie wollen ihn durch solche "Schmeicheleien gütig stimmen. Stellten die Europäer mit Hülse "weniger abergläubischer Personen den Tigern Fallen, so sind "bie umwohnenden Eingeborenen Nachts heimlich hingegangen "und haben Reden gehalten, um die Thiere davon zu überzeugen, "daß die Fallen weder von ihnen noch mit ihrer Bewilligung gesplegt seien".

Die Anbetung von unbelebten Gegenständen scheint auf den ersten Blick schwerer zu verstehen, als die von Thieren. Die Perssonennamen pflegen indessen nicht nur den Thieren, sondern auch den unbelebten Gegenständen entnommen zu sein, und das führte, wie ich bereits S. 217 andeutete, sowohl zur Andetung der letzteren wie der ersteven. Einige Naturkörper sind überdies merkwürdig lebensvoll. Es ist z. B. sehr begreislich, daß Flüsse für lebende Wesen gehalten worden sind. Ihr beständiges Fließen, das Schäumen und Wogen der Wellen, das leise Zittern des Schilfes und der übrigen Wasserpstanzen, das murmelnde, gurgelnde Rauschen der Wogen, die Klarheit und Durchsichtigkeit des Wassers üben mit vereinter Kraft einen magischen Reiz auf das Gemuth selbst jedes gebildeten Menschen aus.

Schon Seneca sagte: "Betrittst du einen Hain, ber mit urs,,alten Bäumen von ungewöhnlicher Dicke bicht bepflanzt ist unb "bessen ineinander geschlungene Zweige das Licht des Himmels "bir rauben, so erwecken die hoch emporragenden Stämme, die "ungestörte Einsamkeit der Stätte, das tiefe, ungebrochene Dämmers

<sup>1)</sup> Marsden's Hist. of Sumatra, p. 292. Siehe ferner Depons, Travels in S. America, vol. I, p. 199.

"licht bes Schattens ein Gefühl von ber Rabe ber Gottheit in "beiner Seele".

Auch ber Wilbe ist solchen Ginftuffen zugänglich und hat na= turlich bie Neigung, nicht nur Fluffe, sondern auch andere unbe= lebte Gegenstände zu personificiren.

Der Sonnen=, Mond= und Sternenbienft, ber fur eine be= sondere Religion gehalten und unter bem Namen Sabaismus betannt ift, wird uns baber nicht unbegreiflich erscheinen. Unbetung ber Simmelstorper unterscheibet fich jeboch in feiner ur= sprunglichen Form nicht wefentlich vom Berg= ober Flugcultus. Unfere aftronomischen Renntnisse verleiten uns gar leicht zu ber Annahme, bag ber Sonnendienst eine erhabenere Religion fei; boch burfen wir nicht vergeffen, bag bie nieberen Raffen, welche bie Geftirne anbeten, teinen Begriff von ihrer Entfernung und auch folglich teine Ahnung von ihrer eigentlichen Größe haben. Ja, gerabe meil bie Sonne fo weit entfernt und fo groß ift und einen so regelmäßigen Lauf hat, ist es nicht wahrscheinlich, daß bie tieferftehenben Raffen fie als eine Gottheit betrachten. Religion ift bei ihnen teine tiefe Geelenempfindung, sonbern ein unaussprechliches Bangen por einem torperlichen Leib und ein heißes Verlangen nach irgend einer irbischen Wohlthat. betet ber Wilbe zu einem Gegenstande, ber ihm nabe ift, ben er feben und hören tann, und die regellose fturmifche Bewegung bes Meeres erwect in feinem Gemuthe mehr ein Gefühl von Leben und Rraft, als bie gleichmäßige, beftanbige Bewegung ber Simmels= torper. Selbft ba, mo biefe angebetet werben, gefchieht es in vollftanbiger Untenntnig ihrer wirklichen Berrlichkeit und Größe. Das Bolt von Chincha in Beru schatte bas Meer hober als bie Diefe, behaupteten fie, "erweise ihnen nichts Gutes, "sonbern beläftige fie vielmehr burch ihre übermäßige Site". 1) Daber entstanden auch die merkwürdigen Borftellungen, welche, wie bereits S. 192 ermähnt ift, burch Sonnen= und Mondfinfter= niffe bervorgerufen murben. Die Reufeelander glaubten, um noch ein zur Sache gehörendes Beispiel anzuführen, bag ihr Ahn= berr Mame bie Sonne in einer Schlinge gefangen und fie fo febr verwundet habe, daß ihre Bewegungen feitbem langfamer und



Garcilasso de la Vega, vol. I, p. 149.

bie Tage folglich länger geworben seien. 1) Nach einem anbern Berichte band Nawe "einen Strick um die Sonne und knüpfte "benselben an den Wond; sobald jene unterging, zog sie in "Folge ihrer größeren Kraft den Wond nach sich, und dieser ward "dadurch zum Aufsteigen gezwungen und mußte fortan sein Licht "nur in Abwesenheit der Sonne leuchten lassen". 2) Gine ähnliche Sage kommt auch auf der Samoa-Insel vor. 3)

Wir dürfen nie vergessen, daß der Gottesbegriff der wilden Rassen sich wesentlich von dem der höheren Bölker unterscheidet. Ihre Gottheit ist nicht überirdisch; sie ist nur ein Theil der Natur. Dies erklärt in hohem Grade die uns auf den ersten Blick so frembartig erscheinende Neigung, leblose Dinge zu vergöttern.

Wie leicht Menschen, die sich auf dieser Stufe befinden, einem Gegenstand göttliche Berehrung zollen, ersehen wir aus einem Beispiel, das Lichtenstein erwähnt. Der König der Koussa-Kaffern hatte ein Stud von einem gestrandeten Anter abgebrochen und starb bald darauf. Sämmtliche Kaffern hielten nunmehr den Anter für ein lebendes Wesen und grüßten ihn ehrfurchtsvoll, sobald sie in seine Nähe kamen. Die Eingeborenen unweit Sydney machten es sich zum unverbrücklichen Geset, nie zu pfeisen, wenn sie an einer bestimmten Klippe vorüberkamen; es war nämlich einst ein Stud vom Felsen herabgefallen und hatte einige Eingeborene, die gerade psiffen, zermalmt. D

Einen sehr interessanten Fall berichtet Fergusson 6): "Das "solgende selbst erlebte Beispiel von einer Baumanbetung," sagt er, "ist, wenn auch nicht belehrend, so doch vielleicht belustigend. "Während meines Ausenthalts in Tessore bemerkte ich, wie einst "eine bedeutende Menschenmenge in der Nähe der Factorei vorübers"dog, in der ich damals die Aussicht führte. Da dieser Andrang "vielleicht nur den Besuch eines gewöhnlichen Jahrmarktes beswähelte, so beachtete ich ihn ansangs nicht; als aber die Schaar "der Wallsahrer wuchs und der Jug mehr und mehr einen relis

<sup>1)</sup> Polynesian Mythology, p. 35.

<sup>2)</sup> Yate, loc. cit., p. 148.

<sup>)</sup> Turner's Nineteen Years in Polynesia, p. 248.

<sup>4)</sup> Travels, vol. I, p. 254.

<sup>5)</sup> Collins' English Colony in N.S. Wales, p. 382.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Tree and Serpent Worship, p. 74.

"gibsen Charatter annahm, stellte ich Nachforschungen an und er-"fuhr, bag ein Gott in einem etwa feche Deilen entfernten "Baume erschienen fei. Am folgenben Morgen ritt ich gur betreffen= "ben Stelle und fand, bag man in einem mir wohlbefannten Dorfe "einen großen freien Blat hergerichtet hatte; in ber Mitte bes "felben ftand ein alter, verwitterter Dattelbaum, ber mar mit "Guirlanden und Opferspenden behangen. Um benfelben maren "Bohnungen für die bienstthuenden Brahmanen errichtet, bie mit "großem Geprange bie Opfer und bas Buja verrichteten. "meine Frage, in welcher Beise ber Gott seine Gegenwart offen= "bare, theilte man mir mit, bag ber Baum allmorgenblich nach "bem Aufgange ber Sonne fein Saupt erbebe, um fie zu begrufen, "und es wieber neige, sobalb fie untergegangen fei. Da biefes "Wunder leicht zu erproben mar, so kehrte ich gegen Abend zurud "und fand es bestätigt. Nach einer turgen Untersuchung und "einigem Nachbenten fand ich eine Lofung biefes feltsamen Bor= "ganges. Der Baum batte ursprünglich mitten auf bem Saupt= "fußweg geftanben, ber burch bas Dorf führte; schlieglich bing "er fo tief berab, daß man ibn, um ben Fuggangern ben Durch= "gang zu ermöglichen, feitwärts gebreht und am Wegegrand befestigt Bei biefem Berfahren mar bas Bufchel von Gibern, "welche die Burgel bilbeten, wie die Kafern eines Taues gusammen= "gebreht worden. Sobalb nun bie Morgensonne bie obere Aufenseite "berfelben ermarmte, fo trodneten fie ein und zogen fich zusammen; "in Folge beffen fingen bie Fibern an, fich außeinander zu "breben, wodurch ber Gipfel bes Baumes erhoben marb. "eintretendem Abendthau gaben fie nach und bas Saupt bes "Baumes neigte fich, und fo erwies er fich nicht nur bem leichtglau-"bigen Sindu, sonbern auch bem Manne ber Wiffenschaft als ein "Wertzeug ber unmittelbaren Thatigfeit bes Connengottes".

Der Wilbe halt allerbings jebe Bewegung für ein Zeichen von Leben. Daher gilt ihm ber Wind für ein lebendes Wesen. Ja selbst regungslose Dinge werden von den Rassen, die auf einer tiefen Stufe geistiger Entwickelung stehen, als beseelte Gegenstände betrachtet. Der Häuptling Teah behauptete steif und fest, "daß "Lander's Uhr lebe und sich bewegen könne." 1) Wahrscheinlich ift es biesem Grunde zuzuschreiben, daß in den meisten Sprachen

<sup>1)</sup> Niger Expedition, vol. II, p. 220.

felbft unbelebte Gegenftanbe burch eine Gefchlechtsbezeichnung unterschieben merben; hielt man bieselben boch entweber fur mann= lich ober weiblich. Daber entstand auch bie Gitte, bie ben Tobten mitgegebenen Waffen ober Werkzeuge zu zerbrechen ober zu ver= Man hat meiftens angenommen, bak bies nur zu ge= ichehen pflegte, um einer Beraubung bes Grabes porzubeugen; bem ift jeboch nicht fo; Wilbe entweihen nie ben Frieben eines Grabes. In eben ber Beife jeboch, wie fie bie Frauen, Sclaven, bas Lieblingspferb ober ben hund eines Berftorbenen tobten. bamit ihre Seelen bem Berftorbenen in bas Jenfeits folgen, fo "tobten" fie auch feine Waffen, bamit bie Geifter ber Bogen u. f. m. ihrem herrn nacheilen und berfelbe in voller Ruftung, wie es einem Sauntling geziemt, bie andere Welt betrete. In gleicher Beife glaubten die Tahitianer 2), "baß nicht nur alle Thiere, fonbern "auch bie Baume, Früchte und felbft bie Steine eine Seele be-"fagen, welche beim Sterben, Bergehrtmerben ober Berbrechen "zur Gottheit aufsteige, sich zuerft mit ihr vermische und bann "frater in bie eigens fur fie beftimmte Wohnftatte eingebe".

Die Fibschi=Insulaner 3) hegten die Ansicht, "daß die Seele "eines Thieres nach dem Tode sofort nach Boloto komme. Zers"bricht ein Stein ober irgend eine andere Masse, so erhält dies"selbe gleichfalls den Lohn der Unsterblichkeit; ja sogar Kunsts"producte gehen zum nämlichen Glücke, wie Menschen, Schweine "und Pamsfrüchte ein. Zerbrechen ober verderben Beil oder "Meißel, so enteilt ihre Seele zum Dienste der Götter. Ist ein "Haus niedergerissen oder ein Weg zerstört, so findet ihr unsterds"licher Theil eine Stätte auf den Gbenen von Boloto".

Die Finnen glaubten, daß alle unbelebten Gegenftanbe eine "Seele" ober "Haltia" befaken. 4)

Sproat 5) sagt in seiner Schilberung bes nordweftlichen Amerikas, daß die Indianer "nach bem Lobe eines befreunbeten

<sup>1)</sup> Livingstone's Zambesi, p. 522. St. John's Hill Tribes of Aracan. J. Anthrop. Inst., vol. II, p. 238.

<sup>2)</sup> Cook's Third Voyage, vol. II, p. 166.

<sup>3)</sup> Mariner, loc. cit., vol. II, p. 137. Seemann's Mission to Viti, pp. 392, 398.

<sup>4)</sup> Castren, Finn. Myth., pp. 170, 182.

<sup>3)</sup> Sproat's Scenes and Studies of Savage Life, p. 213.

"Wannes häufig seine Bettucher verbrennen; sind sie auf ber "Oberwelt vernichtet, so wandern sie ber abgeschiebenen Seele "in die Unterwelt nach".

Die Garos, einer ber indischen Sügelstämme, zerbrechen sämmtliche mit bem Tobten begrabene Gegenstände und behaupten, "bieselben murben bem Hingeschiebenen nicht von Nugen sein, "wenn sie ihm unzerbrochen mitgegeben murben". 1)

In China 2) "veranstalten die Bonzen beim Ableben einer "angesehenen Persönlichkeit große Processionen; die Leidtragenden "folgen denselben mit Lichtern und brennenden Wohlgerüchen in "den Händen. In gewissen Zwischenräumen bringen sie Opfer "dar und vollführen die Leichenfeierlichkeiten; bei dieser Gelegen"heit verbrennen sie Bildwerke von Männern, Frauen, Pferden,
"Sätteln und anderen Dingen, sowie einen Hausen von Papier"geld; sie glauben, daß dies alles im andern Leben zum Heil
"ber Abgeschiedenen in wirkliche Dinge verwandelt werde". 3)

So wird von ben auf biefer Entwickelungsftufe stehenben Menschen jebem Gegenstande Leben zugeschrieben und baffelbe mehr ober weniger für ein göttliches Wesen gehalten.

"Die Afrikaner," sagt Burton , "beten Alles an , nur nicht ,, unsern Schöpfer." 4)

"In Indien," sagt Dubois b), "pflegt eine Frau den Korb "zu verehren, welcher ihre Lebensbedürsnisse enthält, und ihm "Opfer darzubringen; das Nämliche thut sie mit der Reismühle "und allen anderen Geräthen, die sie zu ihren häuslichen Arbeiten "benutt. Ein Tischler zollt die gleiche Shrerdietung seinem "Hammer, seinem Beil und den übrigen Werkzeugen; er bringt "ihnen ebenfalls Opfer dar. Ein Brahmane behandelt den Stift, "mit dem er schreibt, ein Soldat die Waffen, die er im Felbe "braucht, ein Maurer seine Kelle und ein Arbeiter seinen Pflug "in gleicher Weise."

"Die Bolkkreligion bes Anbean-Bolks," fagt Clement Mart-

<sup>1)</sup> Dalton's Des. Ethn. of Bengal, p. 67.

<sup>2)</sup> Astley, vol. IV, p. 94.

<sup>&</sup>lt;sup>a)</sup> Primitive Culture, vol. I, p. 445.

<sup>4)</sup> Burton's Dahome, vol. II, p. 134.

<sup>5)</sup> People of India, p. 373. Siehe ferner pp. 383, 386.

ham 1), "beftand in bem Glauben, baß Naturkorper ein Borbilb "ober eine Seele hatten, welche sie regiere und leite, und zu ber "bie Menschen sich Hulle flehend, wenden durften."

Sir S. Bater2) fagt: "Wenn ein arabischer Schriftsteller "bie jetige Geschichte seines Lanbes aufzeichnete, fo murbe ber "Styl feines Bertes genau ber altteftamentlichen Ausbrucksweise "entsprechen; bie mannigfaltigen Diggefchide ober bie reichen "Segnungen, welche im Laufe ber Ratur sowohl bie Stamme, wie "bie einzelnen Berfonen betrafen, murbe er als fpecielle Seim= "fuchungen best gottlichen Bornes ober als Belohnungen fur bie "Musführung guter Thaten hinftellen. Drangt fich bem Araber "in einem Traume eine besondere Borftellung auf, so glaubt er, "baß Gott zu ihm gerebet und ihm etwas befohlen habe. "arabifche Gefchichtsichreiber murbe ein foldes Greignif als bie "Stimme bes Berrn (Kallam ol Allah) bezeichnen, Die zu bem "Wenfchen gesprochen habe; er murbe fagen, "Gott erschien ibm ...im Traume und fprach". Der europäische Lefer mufite ieben= "falls bei einer folden Schilberung ben eigenthumlichen Borftel-"lungen und ber bilberreichen Rebeweise biefes Boltes Rechnung tragen".

Fergusson halt in ber That ben Baumbienst im Berein mit bem Schlangencultus für die Urreligion bes Menschengeschlechtes. Wate 3) sagt ebenfalls: "Wie sollen wir die Thatsache erklaren, "baß nicht nur die Polynesier einer Feigenbaumspecies, die sie ""Avabaum" nennen, einen heiligen Charakter zuschreiben, son- "dern daß die nämliche Erscheinung bei den afrikanischen Stäm- "men am Zambesi und am Shire, bei den Negern des westlichen "äquatorialen Afrika, ja selbst in Nordaustralien vorkommt. Das "kann unmöglich ein Spiel des Zusalls sein".

Da jedoch der Baumdienst auch in Amerika herrscht, so kann uns das keineswegs als Beweis gelten, daß sämmtliche versichiedene Rassen, welche ihn ausüben, einen gemeinsamen Ursprung haben. Die Thatsache beweist vielmehr, wie so viele andere, daß der menschliche Geist bei fortschreitender Entwickelung überall die nämlichen oder wenigstens sehr gleichartige Phasen durchschreitet.

<sup>4)</sup> Rites and Laws of the Incas, p. 11.

<sup>2)</sup> The Nile Tributaries of Abyssinia, by Sir S. W. Baker, p. 130.

<sup>4)</sup> Chapters on Man, p. 250.

Der Baumbienst herrschte ehemals in Assprien, Griechenlanb 1, Polen 2) und Frankreich. Der in Persien übliche Homa= oder Somacultus ift vielleicht ebenfalls hier zu erwähnen; Tacitus 3) berichtet von den heiligen Hainen Deutschlands, und die englischen sind ebenfalls bekannt. Im achten Jahrhundert sah sich Bonisfacius veranlaßt, eine heilige Eiche zu fällen; ja, noch dis vor Kurzem ward ein mit Unterholz bewachsener Eichstamm am Loch Siant auf der Insel Stye für so heilig gehalten, daß Niemand es wagte, auch nur einen ganz kleinen Zweig abzuschneiden 4), und in Liefland 5) soll der Eichcultus noch gegenwärtig ausgeübt werden.

Bon ben alten Celten wurden ebenfalls Baume angebetet, und be Broffes b) leitet bas Wort "Kirk", welches zu church (Kirche) abgemilbert ift, von quorcus, eine Siche, ab, welche Gatztung als besonders heilig geachtet ward. Die Lapplander beteten ebenfalls Baume an. 7)

Gegenwärtig herrscht ber Baumcultus in ganz Central-Afrika, im Süben von Aegypten und ber Sahara. Die Schangallas waren zu Bruce's Zeit bem "Baum-, Schlangen-, Mond-, Planeten-,,und Sternbienst ergeben". 8)

"Der Dattelbaum," sagt Burckhardt, "warb von bem "Stamme Khozaa angebetet; bie Beni Thekyf verehrten ben Felsen ""El Lat" genannt, und ein großer Baum, Namens Zat "Arowat, warb von ben Korensch für heilig gehalten." )

Die Reger von Guinea 10) befaßen breierlei Götter: bie Schlangen, bie Baume und bas Meer. Part 11) bemerkte an ben

<sup>1)</sup> Der Banmeultus ber Belenen, Bötticher. 1856.

<sup>2)</sup> Olaus Magnus, Buch 3, Cap. 1.

<sup>8)</sup> Tacitus, Germania, 9.

<sup>4)</sup> Early Races of Scotland, vol. I, p. 171.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Jour. Anthr. Inst., 1873, p. 275.

<sup>•)</sup> Loc. cit., p. 175.

<sup>1)</sup> De Brosses, loc. cit., p. 169.

<sup>\*)</sup> Travels, vol. IV, p. 35. Siehe ferner vol. VI, p. 344.

<sup>\*)</sup> Travels in Arabia, vol. I, p. 299.

<sup>10)</sup> Voyage to Guinea, p. 195. Bosman, Pinkerton's Voyages, vol. XVI, p. 494. Merolla, Pinkerton's Voyages, vol. XVI, p. 236.

<sup>11)</sup> Travels, 1817, vol. I, pp. 64, 106. Siehe ferner Caillié, vol. I, p. 156.

Grenzen von Bonbou einen mit zahllosen Opfergaben und besons bers mit Zeuglappen behängten Baum. Er sagt: "Tie sonberbare "Ausschmudung von vielen Zeugstreifen ober Fliden, welche bie "burch bie Wilbniß reisenben Eingebornen an seine Zweige ges,, beftet hatten, verliehen ihm ein sehr sonberbares Aussehen".

Die Neger von Congo ') verehren einen heiligen Baum, Namens Mirrone. Ein solcher pflegt vor jede Wohnung gespflanzt zu werden, "er scheint der Schutgott des Hauses zu sein "und die Heiben verehren ihn, als sei er einer ihrer Götzen". Am Fuße des Baumes stellen sie mit Palmwein gefüllte Gefäße auf, damit er nicht Curst leide. Bosman berichtet, daß fast jedes Dorf an der Küste von Guinea einen heiligen Hain besitzt. In Abdacubah sah Oldsield ) einen gigantischen Baum, dessen Umsang zwölf Ellen und acht Zoll betrug. "Ich bemerkte bald," sagt er, "daß er für heilig galt; aus diesem Grunde waren "mehrere Pfeile hineingesteckt, an denen Hühner, verschiedene Vögel "und viele andere Gegenstände hingen, die ihm die Eingebornen "wegen seiner Göttlichkeit dargebracht hatten."

Chapman ergahlt von einem heiligen Baume, an ben bie Raffern eine Menge Opfergaben gehängt hatten. 4)

Der Bo-Baum wird in Indien d) und auf Ceylon d) verehrt. "Daß Bubdha ben Räjänatana Baum pflanzte," sagt Fergusson, "erwähnte ich bereits; boch ist ber Bericht von ber Berpflanzung "eines Zweiges dieses Bo-Baumes von bem Buddhgyn nach Anu"rädhapura eben so glaubwürdig und wichtig, wie alle übrigen in "ben ceylonischen Annalen verzeichnete Ereignisse. Gesandt von "Asota, 250 vor Christo, ward er von Devanampinatisso mit ber "äußersten Unterwürfigkeit empfangen und auf dem hervorragend"sten Plat inmitten seiner Hauptstadt gepflanzt; dort sehen wir

<sup>&#</sup>x27;) Merolla's Voyage to Congo. Pinkerton, vol. XVI, p. 236. Astley's Collection of Voyages, vol. II, pp. 95, 97.

<sup>2)</sup> Loc. cit., p. 399. Siehe ferner Astley's Collection of Voyages, vol. II, p. 26. Tuckey's Narrative, p. 181. Livingstone's South Africa, p. 495.

<sup>\*)</sup> Expedition, vol. II, p. 117.

<sup>4)</sup> Travels, vol. II, p. 50. Attenue citirt ferner Villault, Relig. des Costes d'Afrique S., pp. 263, 267. Arbousset, loc. cit., p. 104.

<sup>3)</sup> Tree and Serpent Worship, p. 56, et seq.

<sup>6)</sup> Cbenberfelbe, p. 56.

"ihn als das werthvollste und köftlichste. "Numen" von Ceylon seit mehr "alszweitausend Jahren verehrt, und noch dis auf diese Stunde wird er, "oder doch wenigstens seine dem alten Stamme entsprossenen Seitens "schößlinge angebetet. Die Stadt ist eine Ruine; die prächtigen "Dagodas sielen in Trümmer; die Klöster verschwanden; aber der "große BosBaum grünt und blüht noch; der Sage nach wird er "nie wachsen und nie kleiner werden, sondern ewig zur Wonne "und Andetung des Wenschengeschlechtes fortleben. Alljährlich "pilgern Tausende und Abertausende zu den heiligen Vorhösen, "die ihn umgeben; sie beugen sich vor ihm und senden indrünstige "Bitten um Gesundheit und Wohlstand gen Himmel empor; denn "ihr Flehen sindet ein offenes Ohr, wenn es in seiner heiligen "Nähe aussteigt. Ich glaube, die Erde trägt kein älteres Jbol; "wenigstens keins, dem mehr Huldigungen dargebracht werden."

Ginige ber Gebirgsvölker von Chittagong beten bas Bambus= rohr ') an, und auf ben Simla-Sügeln wirb ber Cypressus toru-

losa als beiliger Baum verehrt. 2)

In Beerbhum ist ber Baumbienst allgemein verbreitet, "unb "einmal im Jahre wallsahrtet die ganze Hauptstadt zu einem "Schrein im Dschungel". 3) Derselbe besteht aus drei Bäumen, die jeboch mehr für eine Wohnstätte der Götter, als für wirkliche Götter gehalten werden. Die Khiens verehren ebenfalls einen bicken, buschigen Baum, Namens Subri. 4)

Die Jakuten in Sibirien haben heilige Bäume, an bie sie verschiebene Kleinigkeiten, wie Eisen=, Kupfer= und Messingstücke zu hängen pflegen.<sup>5</sup>) Tie Oftiaken beteten ebenfalls, wie Pallas berichtet, Bäume an.<sup>6</sup>) Erman sagt <sup>7</sup>): "Man führte uns zu einem auf "einem Kirchhose stehenben Lärchenbaum von fünfzig Fuß Höhe, "ber in Folge seines Alters nur am Gipfel mit Laub bebeckt war, "und sagte, berselbe sei ein Denkmal aus ber ältesten geschichtlichen

<sup>&#</sup>x27;) Lewin's Hill Tracts of Chittagong, p. 10. Dalton's Trans Ethn. Soc., vol. VI, p. 34.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Thomson's Travels in W. Himalaya, p. 19.

<sup>3)</sup> Hunter's Annals of Rural Bengal, 1868, p. 131.

<sup>4)</sup> Dalton's Descr. Ethn. of Bengal, p. 115.

<sup>5)</sup> Strahlenberg's Travels in Siberia, p. 381.

<sup>6)</sup> Loc. cit., vol. IV, p. 79.

<sup>7)</sup> Erman's Travels in Siberia, vol. I, p. 464. Siehe serner Descr. de toutes les Nat. de l'Emp. Russe, Pt. XI, p. 43.

"Zeit von Beresow. In alten Zeiten, als bie Oftiaten-Berride "in biefer Stadt mohnten, mar jener Baum ein besonberer Gegen-"ftand ihrer Berehrung. Diefelbe entstand, wie fo oft bei ben "Ruffen, in Folge feiner eigenthumlichen Geftaltung. Der Stamm "theilt fich namlich in einer Sobe von feche Rug in zwei gleiche "Theile, um fich balb barauf wieber zu vereinigen. "glaubifden Gingebornen pflegten allerlei merthvolle Gaben in "bie also gebilbete Deffnung ju legen; auch find fie biefer Be-"wohnheit bis beute nicht untreu geworben. Diefer Umftanb ift "ben erleuchteteren Rosaten wohl bekannt, benn biefe bereichern "fich heimlich burch bie entwendeten Opfergaben". Sanway 1) er: mabnt in feinen "perfifchen Reifen" einen Baum, "beffen 3meige "eine Menge Zeuglappen trugen; es maren bies bie Gaben "tranter Menichen, melde, um gefund zu werben, biefe Opfer "brachten". Im Uebrigen fan's ber Reifenbe in biefer trofflofen Raravanferei nichts als Waffer.

In manchen Gegenben Sumatras 2) "herscht ber Aberglaube, "daß einige Bäume, besonders solche von ehrwürdigem Aussehen "(wie zum Beispiel ein alter Jawi-jawi oder Feigenbaum), die "Behausung oder vielmehr der sichtbare Körper von Holzgeistern "seien. Diese Anschauung entspricht genau den Begriffen, welche "die Alten von den Dryaden und Hamadryaden hatten. Zu Ben"kunat im Lamponglande steht ein langer Stein auf einem flachen; "das Volk behauptet, derselbe besitze übernatürliche Kräfte. Ram "sagt, er sei einst in's Wasser geworfen worden; da habe er sich "wieder von selbst zu seiner früheren Stellung erhoben und dabei die "Fluthen in stürmische Bewegung versetzt. Man glaubt ferner, daß "derjenige, welcher sich ihm ohne Ehrfurcht naht, ein gewisses "Wißgeschich auf sich herab beschwöre".

Auch bei ben Philippinen finden wir ben Baumcultus. ) Sie sagen, "daß die Welt im Anfange nur aus himmel und "Wasser bestanden habe; zwischen beiden schwebte ein Geier, bet, "mube vom Fliegen, vergebens nach einer Ruhestätte gesucht "und schließlich Unfrieden zwischen Wasser und himmel gestiste

<sup>1)</sup> Citirt in the Early Races of Scotland, vol. I, p. 168. Siete ener De Brosses, loc. cit., pp. 144, 145.

<sup>2)</sup> Marsden's History of Sumatra, p. 301.

<sup>3)</sup> Ebenberfelbe, p. 303.

",habe. Der letztere wollte das erstere zwingen, in seinen Grenzen ", zu bleiben; er belub es daher mit einer Anzahl von Inseln; auf ", biese konnte der Geier sich nunmehr niederlassen, und der Streit ", hatte folglich ein Ende. Das Menschengeschlecht, so heißt es "weiter, entsprang aus einem großen Rohr mit zwei Enden, "welches auf den Wellen umhertried und zulezt von den Fluthen "vor die Füße des am Strande stehenden Geiers gespült wurde; "als dieser es mit seinem Schnabel öffnete, stieg ein Mann aus ", dem einen und eine Frau ans dem andern Ende. Diese beiden "Wenschen vermählten sich bald darauf mit Einwilligung ihres "Gottes Bathala Meycapal und riesen dadurch das erste Erd"beben hervor; von diesem Paare stammen die verschiedenen "Bölker der Erde ab".

Die Fibschi = Insulaner beteten ebenfalls gewisse Pflanzen an. 1) In Amerika war ber Baumcultus minber vorherrschenb. Die Manbanen unb Monitarris beteten Baume unb Pflanzen an. 2) Die Indianer am Oberen See verehrten eine große Esche. 8)

In Nordamerika sah Franklin 4) einen heiligen Baum; "benselben hatten die Erees mit Stücken von Büffelsteisch und "Zeugläppchen behangen. Sie beklagten sich bei ihm über einige "Stein-Indianer, welche zwei Nächte vorher ihrem verehrten "Baume seine Opfergaben geraubt hatten". In Weriko bemerkte Tylor 5) eine uralte Cypresse von besonderer Größe. "Ihre "sämmtlichen Zweige waren von den Indianern mit Gaben bes "lastet worden; hunderte von dicken schwarzen Haarlocken, Zähnen, "farbigen Zeugstückhen, Lumpen und Bandschnizel erblickte man "dort. Der Baum war viele hundert Jahre alt. Ihm ward "wahrscheinlich irgend ein geheimer Einstuß zugeschrieben, und er "mag wohl schon lange vor der Entbeckung Amerikas mir solchen "einsachen Opfergaben geschmückt worden sein." In Nicaragua wurden nicht nur große Bäume, sondern auch Mais und Bohnen

<sup>1)</sup> Fiji and the Fijians, vol. I, p. 219.

<sup>2)</sup> Miller, Ameritanische Urreligionen, S. 59.

<sup>3)</sup> Chenberjelbe, G. 125.

<sup>4)</sup> Journeys to the Polar Sea, vol. I, p. 221.

<sup>6)</sup> Anahuac, p. 215. Er ermabnt p. 265 einen abnlichen Fall.

angebetet. 1) Der Mais warb ferner in ber peruanischen Provinz Huanca verehrt. 2)

In Batagonien fah Darmin 3) "einen heiligen Baum, welchen "bie Indianer ben Altar bes Wallichu nennen. Er ftebt auf "einer Erhöhung inmitten einer Gbene und ift baber als Landmarte "in einer großen Entfernung fichtbar. Sobalb eine Inbianer= "borbe ihn bemerkt, fo bezeigt fie ihm ihre Hochachtung burch "lautes Freudengeschrei. Die Statte, auf ber er fich erhebt, ift ein-"fam; tein Baum machft in feiner unmittelbaren Rabe. Spater "fanben wir noch einige berselben Gattung; boch waren fie burch= "aus nicht häufig. Da es Binter mar, fehlten ibm bie Bluthen, "statt ihrer trugen seine Zweige zahllose Raben, und an biefen "waren mancherlei Gaben, jum Beifpiel Cigarren, Brot, Fleifch, "Beugftudden zc., befeftigt. Die armen Leute, welche nichts Befferes "haben, ziehen einen Saben aus ihrem Boncho und hangen ibn "an ben Baum. Die Indianer pflegen außerbem geiftige Ge-"trante und Mate in ein bagu bestimmtes Loch ju gießen, und "in gleicher Beife unter ihm zu rauchen, bamit ber aufwarts "steigenbe Dampf bem Wallichu einen hoben Genuß gemahre. Um "biefes Schaufpiel zu vervollftanbigen, mar ber Baum mit ge-"bleichten Knochen von Pferben umgeben, welche ihm gum Opfer "gebracht maren. Sammtliche Indianer, jebes Alters und Ge-"ichlechts, tommen mit ihren Spenben und mahnen, bag fie "baburch ihre Pferbe vor schneller Ermubung bewahren und sich "felbft gludlich machen tonnen. Der Gaucho, ber mir bas er-"ablte, fagte, er habe in ber Friebenszeit einer folchen Scene "beigewohnt; einige Genoffen batten mit ihm gewartet, bis bie "Inbianer vorübergezogen feien, um bann bem Wallichu feine "Schate zu ftehlen. Die Gauchos behaupten, bag bie Inbianer "ben Baum fur einen Gott halten; mir fcheint es jeboch mahr-"scheinlicher, daß fie ihn nur als Altar betrachten". Die Feinbeit biefes Unterschiebes murbe jeboch ein patagonischer Inbianer mohl ichwerlich begreifen.

<sup>1)</sup> Miller, loc. cit., p. 494. Siebe ferner p. 491.

<sup>2)</sup> Martine, loc. cit., p. 80. G. de la Vega, Commentar. of the Incas, vol. I, pp. 47, 331.

<sup>3)</sup> Researches in Geology and Natural History, p. 79.

Die Abenaquis hatten ebenfalls einen beiligen Baum. 1)

Wie wir feben, herricht also biefe Art von Religion bei ben hauptsächlichsten Raffen bes Menfchengeschlechtes, sobalb fie eine bestimmte Stufe geiftiger Entwidelung erreicht haben. 2)

Wenden wir uns nunmehr zu dem See-, Fluß= und Quellens dienst, so sinden wir, daß derselbe eine nicht geringere Berbreitung hat. In Westeuropa spielte er in alten Zeiten eine hervorragende Rolle. Herodot erwähnt, daß die Lybier mehrere heilige Quellen besaßen. Dach Cicero, Justin und Strado lag unweit Tous louse ein See, in den die umwohnenden Stämme Gold= und Silberspenden senkten. Tacituß, Pliniuß und Birgil erwähnen heilige Seen, und im sechsten Jahrhundert giedt Gregoriuß von Tours einem am Berge Helanuß liegenden Teiche dieselbe Bezeichnung.

In der Bretagne ist außer dem berühmten Brunnen von St. Anna von Auray noch die heilige Quelle zu Lanmeur in der Erypta der Kirche von St. Melars zu nennen, zu der noch jett Schaaren von Pilgern wallfahrten.

In England finden sich ungemein viele Spuren des Wassercultus. Gilbas erwähnt ihn ausdrücklich, und in einer zu Cambridge ausbewahrten sächsischen Predigt soll er in tadelnder Weise genannt sein. ) "Noch im Jahre 1791 pilgerten zahllose der "Heilung bedürftige Personen nach der St. Fillans=Quelle ) zu "Comrie in Pertshire. Wer nicht gehen konnte, ward an's "Wasser getragen, um dort zu baden oder zu trinken und dann "eine dreimalige Runde von Osten nach Westen um die Quelle zu "machen. Dann warf jeder Anwesende eine weißen Stein auf "einen Steinhausen und weihte dem Geiste des Platzes einen "Flicken seiner Kleidung als Opfergade." Auf den schottischen Inseln gab es ebenfalls viele heilige Quellen, und ich selbst sah eine auf einem Eilande im Loch Waree, welche von den geringen,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) De Brosses, Du Culte des Dieux Fétiches, p. 51. Lafitau, vol. I, p. 146.

<sup>\*)</sup> Early Races of Scotland, vol. I, p. 158.

<sup>\*)</sup> Melpomene, Such 4, Cap. 158 n. 181.

<sup>4)</sup> Mon. Hist. Brit., VII.

b) Wright's Superstitions of England.

<sup>•)</sup> Early Races of Scotland, vol. I, p. 156,

aus Zeugftudden und Pfennigen bestehenden Opfergaben ber land= bewohner umgeben mar.

Forbes Leslie 1) bemerkt, daß in Schottland nur wenige Gesmeinden ohne eine heilige Quelle zu finden sind, in Irland waren sie nicht minder häufig. Der Kelpie, oder Geist des Wassers, nahm verschiedene Gestalten an; meistentheils erschien er als Mann, Frau, Pferd oder Stier. In Schottland eristiren eine Fülle von Sagen über diesen Geist, und der seste Glaube an die Eristenz besselben war im letten Jahrhundert noch allgemein versbreitet; selbst gegenwärtig ist er keineswegs überwunden.

Bom Flußcultus berichtet die griechische Geschichte manche Fälle. 2) Beleus weihte dem Flusse Spercheios eine Locke vom Haar des Achilles; die Pulianer opferten dem Alpheios einen Stier; Themis berief die Flüsse zur großen Olympischen Berssammlung. Okeanos und mehrere Ströme wurden als Götter betrachtet. Die Anbetung der Gewässer war jedoch zur Zeit des Homer bereits im Abnehmen begriffen und gehörte wohl eigentslich einer früheren Entwickelungsstuse und nicht, wie Gladstone glaubt, einer andern Rasse an. 3)

Die Tungusen 4) und Botyaken 5) in Nordasien verehren mehrere Quellen. De Brosses sagt, daß der Fluß Sogd in Samarkand angebetet ward. 6) Im zehnten Jahrhundert 7) sand in Persien ein Religionöstreit statt, weil ein Theil der Armenier der heiligen Quelle von Bagarschiedat die ihr gedührende Achtung verssagt hatte.

Die Buriaten sind allerdings Buddhisten, haben jedoch heislige Seen. Atkinson sah einen berselben; er sagt: "Eines Nachs, "mittags "d' tam ich auf einem Ausstuge zu dem kleinen malerischen "See Jkeougoun, der nörblich vom Berge Sansghinsbalai liegt,

<sup>&#</sup>x27;) Siehe Forbes Leslie's Early Races of Scotland, vol. I, p. 145. Campbell's Tales of the West Highlands.

<sup>2)</sup> Juventus Mundi, p. 190.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) *Ibid.*, pp. 177, 187. <sup>4</sup>) Pallas, vol. IV, p. 641.

<sup>5)</sup> Descr. des toutes les Nat. de l'Emp. Russe, Pt. II, p. 80.

<sup>6)</sup> Loc. cit., p. 146.

<sup>&#</sup>x27;) Whipple, Report on the Indian Tribes, p. 44.

<sup>8)</sup> Siberia, p. 446.

",und hoch verehrt wird. Am Ufer besselben haben die Einges",bornen einen kleinen hölzernen Tempel errichtet; hierher bringen
",sie Opfer aus Milch, Butter und Thierfett, welche auf kleinen
"Altären verbrannt werben. Der große Felsen im See gilt ihnen
",als heiliger Stein; einige rohe Figuren sind auf bemselben ers
",kennbar, und auf dem gegenüber liegenden Strande sind kleine,
",mit seidenen Fähnchen behängte Stäbe aufgepflanzt". Der See
Ahusch wird in gleicher Weise von den Baschkiren verehrt. 1)

"Alle Indier glauben an die Heiligeit bes Wassers," sagt Dubois. 2) Außer dem heiligen Ganges verehren die Stämme des Nili-Gerri-Gedirges noch andere Flüsse unter dem Namen Gangamma. 3) Bei jeder Uebersahrt wersen sie eine Münze als Opserspende und als Bezahlung für das sichere Geleit in's Wasser. In Dekan und auf Ceylon stehen häusig unweit der Quellen einige mit Opsergaden geschmuckte Bäume und Sträucher. 4) Der Flußdienst herrscht ferner dei manchen Gesdirgsstämmen, z. B. den Karrias, Santhals, Khonds u. s. w. 5) Das Bolk von Sumatra "soll dem Meere eine Art Berehrung "darbringen, und ihm, wenn sie es zum ersten Wale sehen, Kuchen "und Zuckerwerk opsern, damit es seine Macht nicht zu ihrem "Schaden anwende". 6)

In Aschanti gilt, nach Bosman, der Fluß Chamascian oder Rio de San Juan, den die Neger Bossum Pra nennen, als Gott; das wird bereits durch das Wort "Bossum" angebeutet.") Der Euphratis, der größte Fluß von Whydah, gilt ebenfalls für heilig. Alljährlich wird eine Pilgersahrt zu seinen Ufern unternommen. ") Phillips erzählt"), "im Jahre 1693 klagten die Kaboschiers ihrem "Könige, daß das Weer ungewöhnlich stürmisch sei; der Herrscher

<sup>1)</sup> Atkinson's Oriental and Western Siberia, p. 141.

<sup>3)</sup> The People of India, p. 125. Siehe ferner pp. 876, 419.

<sup>The Tribes of the Neilgherry Hills, p. 68.
Early Races of Scotland, vol. I, p. 163.</sup> 

<sup>5)</sup> Ibid., vol. II, p. 497. Dalton's Des Ethn. of Bengal, p. 159.

<sup>6)</sup> Marsden, loc. cit., p. 301.

<sup>&#</sup>x27;) Loc. cit., p. 348. Siehe ferner p. 494. Smith's Voyages to Guinea, p. 197.

<sup>8)</sup> Astley, loc. cit., p. 26.

<sup>\*)</sup> Astley's Collection of Voyages, vol. II, p. 411.

"gab ihnen bie Berficherung, bag er am folgenben Tage bie Set "befänftigen werbe. Zu biefem Zwecke schickte er seinen Fetisch-"priefter mit einem Gefage voll Balmol, einem Gad Reis, "einem Topf voll Bitto, einer Flasche Branntwein, einem Stud far-"bigen Beuges und mehreren anberen Dingen an's Meer. Der "Mann trat an ben Strand, erhob feine Stimme (ber Autor hat "biefe Schilberung von Leuten, welche ber Feierlichkeit beiwohnten) "und fprach, bag ihr Konig ein Freund bes Meeres und ber "weißen Manner fei, bag er und fein Bolt ehrliche Menfchen "maren und es mit allen ihnen ju Gebote ftebenben Beburfniffen "verforgen murben. Er flehte es an, nicht gornig zu fein und "bie Landung ihrer Waaren nicht zu verhindern; er fagte ihm, "ihr Konig vermuthe, bag es Balmol verlange, und ichice ibm Mit biefen Worten ichleuberte er bas Gefäß "baher welches. "mit Del in's Meer. Desgleichen that er mit bem Reis, Rorn, "Branntwein u. f. w." Billaut 1) erzählt ebenfalls, bag jeber Land= fee, Rlug und Teich feinen Theil vom Opfer beifche. Attra erlebte er eine mertwürdige Feierlichkeit. Gine große An= gahl Schwarzer versammelten sich um einen Teich, bem fie ein Schaf und mehrere irbene Befage barbrachten. Gie erzählten herrn Billaut, "bag biefer Gee ober Teich einer ihrer Gotter fei "und allen anderen Fluffen im Lande als Bote biene. Run mar-"fen fie bie irbenen Topfe in's Waffer, flehten babei um feinen "Beiftand, baten ihn, bie Topfe in ihrem Namen zu ben anberen "Fluffen und Seen zu tragen und von benfelben Baffer zu taufen. "Sie hofften, er werbe bei feiner Rudtehr ben gefüllten Topf über "ihr Getreibe ausschütten und ihnen baburch zu einer guten "Ernte verhelfen' .

Manche Neger an ber Guineakufte ") hielten die Weißen für Meergotter; sie meinten, ber Mast sein gottliches Wesen, welsches das Schiff vorwarts schiebe; die Pumpe erschien ihnen als ein Wunderwerk, weil sie das Wasser emporhebe, welches doch stets abwarts zu fließen pflege.

Creswid's) fagt in feiner Beschreibung ber Bens, "im Mafa-

<sup>1)</sup> Astley's Collection of Voyages, p. 668.

<sup>2)</sup> Astley, vol. II, p. 105.

<sup>\*)</sup> Trans. Ethn. Soc., vol. VI, p. 359.

"Flusse befindet sich eine gefährliche Klippe. Die Eingebornen "fahren nie an derselben vorbei, ohne dem Geiste der Fluth einige "Zabakblätter, eine Hand voll Reis oder einen Schluck Rum als "besänftigende Opferspende barzubringen".

Die Bewohner am Zambesi bringen gleichfalls an gefahrs vollen Klippen ein Opfer, um die Wassergeister gunftig zu ftimmen. 1)

In Nordamerita beten bie Dacotabs 2) einen Baffergott, Ramens Unttabe, an. Sie behaupten, "biefen Gott und feine Be-"gleiter haufig im Traume zu feben. Er ift ber oberfte Geift und "spielt in ihren abergläubischen Anschauungen eine große Rolle. "Auch verleiht er ben Mebicinmannern übernatürliche Rrafte, unb "ein großer Theil ihrer Religion bezieht sich auf ihn". Franklin 3) erwähnt, "bag bie Frau eines seiner Indianerführer trant gewesen "fei, und ihr Gatte baber ben Baffergeiftern, welche angeblich "biefes Leiben verurfacht hatten, ein Opfer gebracht habe. "Spenbe bestand aus einem Meffer, etwas Tabat und anberen "unbebeutenben Rleinigkeiten, welche in ein tleines Paket gebunben "bem Strom überantwortet wurden". Carver 4) bemerft, "bag "bie Rothbaute, welche an ben Oberen Gee, an ben Diffiffippi ober "an irgend eine andere große Wafferfläche kommen, bem bort wohnen= "ben Geifte irgend eine Gabe verehren." "Daffelbe that auch," fagt Franklin, "ber Fürst ber Winnebagoes, als er mich an bie "Et. Anthony-Kalle geleitete." Auch Tanner erzählt ein Beispiel von biefer Sitte 5): "Gine Rothhaut rebete einft ben Geift ber "Gemaffer an und fagte ibm, er habe einen langen Weg gurud: "gelegt, um ihm seine Hulbigungen barzubringen; jest werbe er "ihm bas Befte opfern, mas er besite. Darauf schleuberte er "feine Pfeife, seinen Beutel mit Tabat, bie Spangen, welche ibm "Arme und Sandgelenke schmudten, bie aus Draht und Rugeln "ausammengesette Balgtette und seine Ohrringe in ben Strom; "turz, er ichentte feinem Gotte fammtliche Werthfachen, bie er an "sich trug". 6)

<sup>1)</sup> Livingstone's Zambesi, p. 41.

<sup>2)</sup> Schoolcraft's Indian Tribes, Pt. III, p. 485.

<sup>3)</sup> Journey to the Shores of the Polar Sea, 1819-22, vol. II, p. 245.

<sup>4)</sup> Carver's Travels, p. 383.

b) Narrative of the Captivity of John Tanners, p. 46.

<sup>•)</sup> Loc. cit., p. 67.

Auch bie Manbanen pflegen bem Baffergeifte Opfer zu weihen. 1)

In Nordmerito fand Lieutenant Whipple unweit bes 35. Breitengrabes eine beilige Quelle, welche ,feit unbenklichen Zeiten "bem Regengotte geweiht mar". 2) Rein Thier burfte von ihrem Wasser trinken. Sie marb alljährlich mit uralten Gefäßen gereinigt, welche fich burch bie Cagiten von Gefchlecht gu Geschlecht vererbt hatten und nie von ber Mauer genommen wurden, auf bie man fie zu ftellen pflegte. Auf biefen Bafen fab man bie bem Montexuma, bem Schukgotte bes Blates, gebeiligten Thiere: ben Froich, bie Schildfrote und bie Rlapperichlange, abgebilbet. Sie glauben, ber Gott murbe jebe frevelhafte Sand. bie es magte, die Reliquien anzutaften, mit einem Blit erfchlagen. In Nicaraqua warb ber Regen unter bem Namen Quigteot an-Der Hauptwassergott von Merito hieß Claloc; bie aebetet. Toltecs, Chichimecs und Azteten gollten ihm ihre Berehrung. 3) In Neu-Merito, unweit Buni, fab Bell 4) einen acht Fuß weiten, mit Steinen ummauerten heiligen Brunnen, aus bem weber Thier noch Menschen trinten burften. "Die bem Baffer gemeih-..ten Froide, Schilbfroten und Schneden maren bie einzigen "Geschöpfe, welche bie Erlaubnig hatten, fich ihm zu naben. "Ginmal im Jahre vollzogen ber Cazite und seine Begleiter bei "biesem Brunnen bestimmte religiose Sandlungen. Gine grund-"liche Reinigung findet ftatt; bem Geifte Monteguma's werben "Waffertopfe als Opfergeschenke gebracht und, mit ihrem unterften "Enbe nach oben gefehrt, auf bie Steinmauer gefett. Manche "werben geftohlen; aber einige find geblieben; auch ift ber Erb-"boben ringsumber mit Thonscherben bebect, welche in Folge "ihres hoben Alters gang verwittert find." In Beru galt bas Meer unter bem Namen Mama Coticha als oberfter Gott ber Chinchas. 5) "Die indianischen Ruftenbewohner," fagt Garcilasso be la Bega, "welche bie Rorb= und Gubspite von Beru, von "Trurillo bis Tarapaca bewohnen, beten bas Meer in Geftalt

<sup>1)</sup> Catlin's North American Indians, vol. I, p. 160.

<sup>2)</sup> Report on the Indian Tribes, p. 40.

<sup>\*)</sup> Miller, Ameritanifche Urreligionen, G. 496.

<sup>4)</sup> Ethn. Journal, 1869, p. 227.

<sup>5)</sup> Müller, Ameritanische Urreligionen, S. 368.

"eines Fisches an." 1) Sin Zweig ber Collas leitet seine Herkunft von einem Flusse, ein anderer von einem Brunnen ab. 2) Sie besaßen außerbem eine besonbere Regengöttin. In Paraguay wurden den Flüssen Tabakopfer gebracht. 3)

Wir wenden uns nunmehr zu bem Stein- und Bergcultus; biese Art von Religion ift nicht minder verbreitet, als bie bereits erwähnten.

Dulaure erklärt in seiner "Histoire Abregée des Cultes" ben Ursprung bes Steinbienstes als eine Folge ber ben Grenzsteinen gezollten Achtung. Ich bezweiste nicht, daß die Anbetung einiger bestimmten Steine in dieser Weise entstanden sein mag. Bei Hermes ober Termes war bas offenbar ber Fall, und die harakteristischen Kennzeichen bes Gottes Hermes oder Mercur, bessen symbol ein aufrechtstehender Stein war, lassen sich vielsleicht in dieser Weise erklaren.

"Mercur ober Hermes war ber Götter Bote," sagt Lempridre. "Ferner war er der Beschützer der Reisenden und Hirten, ge"leitete die Seelen der Todten in die Unterwelt und beschirmte "nicht nur die Redner, die Kaufleute und Ausrufer, sondern auch "die Räuber, Taschendiebe und sämmtliche Spitzbuben." Er erfand die Buchstabenschrift und die Lyrd und war der Urheber der Künfte und Wissenschaften.

Auf ben ersten Blick halt es schwer, einen Zusammenhang zwischen biesen verschiebenen Berufsarten zu entbeden, welche burch= aus nichts Gemeinsames miteinander zu haben scheinen. Doch stehen sie, wie mich dunkt, sammtlich mit der Sitte in Beziehung, eine Grenze durch aufrecht stehende Steine zu bezeichnen. Daher der Rame Hermes oder Termes. In alten Zeiten war es üblich, zur Vermeibung von Streitigkeiten, eine Strecke neutralen Gesbietes zwischen den Besitzungen der verschiedenen Völker zu lassen. Die Landstrecken nannte man Marken; daher der Titel Markgraf, womit ein Schutherr der Grenze oder Mark bezeichnet ward. Solche nicht angebaute Bezirke dienten als Weibeplätze und bils beten eine Bersammlungsstätte der Kausseute, die auf biesem neus

<sup>&#</sup>x27;) Garcilasso de la Vega, vol. I, p. 168.

<sup>2)</sup> Miller, Ameritanifche Urreligionen, G. 148.

<sup>3)</sup> Loc. cit., p. 258.

tralen Gebiete die Erzeugnisse der betreffenden Länder verhandelten; hier wurden ferner Berträge abgeschlossen und öffentliche Spiele und Belustigungen angestellt. Außerdem bezeichnete ein aufrecht stehender Stein eine Begrädnißstätte; schließlich wurde ein solcher noch als Gesetztell und zum Aufzeichnen von Berordnungen benkswürdiger Begebenheiten und Lobreben der Todten benutzt.

Daher war ber burch einen einfachen, aufrecht stehenben Stein bezeichnete Mercur zugleich ber Gott ber Reisenben, weil er eine Landsmarke war; er galt als Beschützer ber Hirten, weil ihm die Biehsweiden geweiht waren; er leitete die Seelen der Todten in die Unterwelt, weil bereits in uralten Zeiten ein aufrecht stehender Stein die Grabstätte zu schmüden pslegte; er war serner der Gott der Kaufleute, denn der Handel ward meistens auf dem Grenzgediete abgeschlossen, und daß er die Diede beschirmte, war ein Sarlasmus. Ein Götterbote hieß er, weil die Gesandten auf der ihm geweihten Stätte zusammenkamen, und die Beredsamkeit liebte er aus dem nämlichen Grunde. Er erfand die Lyra und bewachte die Spiele, denn alle musikalischen und sonstigen gesellisgen Zusammenkunste fanden auf neutralem Gediete statt. Da alle Inschriften auf aufrecht stehenden Steinen niedergezeichnet wurs ben, galt er als Ersinder der Buchstabenschrift.

Der Steincultus in seinen einfacheren Formen ist jeboch, glaube ich, in anderer Weise entstanden; er bildet nur einen Theil jener Art von Religion, welche alle Dinge ohne Ausnahme der Anbetung werth hält und ein charakteristisches Werkmal des auf einer bestimmten Entwickelungsstufe stehenden menschlichen Geistes ift.

Pallas berichtet, daß die Oftiaken 1) und Tungusen 2) Berge und die Tartaren 3) Steine anbeten. Unweit des Sees Bai= kal 4) befindet sich ein heiliger Felsen, welcher als der besondere Aufenthaltsort eines bosen Geistes betrachtet und folglich von den Eingebornen sehr gefürchtet wird. In Indien ist der Stein= dienst häusig bei den Urstämmen anzutreffen. Die Asgas von Mysore "beten einen Gott Namens Bhuma Devam an; berselbe

<sup>&#</sup>x27;) Voyages de Pallas, vol. IV, p. 79.

<sup>2)</sup> Ibid., pp. 443, 648.

<sup>)</sup> Ibid., pp. 514, 598.

<sup>4)</sup> Hill's Travels in Siberia vol. II, p. 142.

Beilige Steine untweit Belgnum (Endien).

Tafel III.

"wird burch einen formlofen Stein veranschaulicht". 1) "Es "fteht feft," fagt Sistop, "bag ber Steinbienft über bas aanze "Land von Berar bis jum augerften Often von Buftar ver-"breitet ift, und bak er nicht nur bei ben binbuifirten Urein-"wohnern herrscht, welche jett Rhandova u. f. w. anbeten, son= "bern auch bei ben robeften und wilbeften Stammen portommt. "Diefer Gott wird gewöhnlich in Geftalt eines formlosen, mit "Insecten bebectten Steines verehrt". 2) 3mei robe Sclaven= taften in Tulama (Gub-Indien), die Batabara, und Betabara beten einen "gutigen Gott, Buta genannt, an; fein Sinnbilb, ein "Stein, wird in jedem Saufe aufbewahrt. 3) In der That fieht "man auf allen Felbern in Gubinbien vier bis funf Steine, "welche reihenweis aufgeftellt und mit rother Farbe bemalt find. "Die Gingebornen halten fie fur bie Befdirmer bes Relbes unb "nennen fie "bie funf Banbus"". 4) Forbes Leslie vermuthet, baf biefe rothe Karbe Blut 5) porftellen foll. Der Gott jedes Rhonben=Dorfes wird burch brei Steine vertreten. 6) Tafel III zeigt eine Gruppe von beiligen Steinen unweit Delgaum in Detan; biefelbe ift nach einer Zeichnung aus Leslie's intereffantem Werte angefertigt. 7) Die brei größten Steine stehen zwischen ben Reihen, bie beibe aus breigehn Steinen gebilbet und fo bicht nebeneinanber gerudt find, wie bas überhaupt bei Bloden moglich ift, welche, wenn auch offenbar ausgemählt, boch teineswegs behauen find. Die zwischen biefen zwei Reihen ftebenden Steine besitzen fast bie nämliche Sobe wie bie brei höchsten ber porberften Reihe. Die Größe ber anderen Steine nimmt vom Mittelpunkt aus ab, und die auf ben Endpunkten befindlichen ragen kaum einen Fuß über ben Boben empor, in bem fie alle eingepflangt find. Drei nicht befestigte Steine liegen por bem Centrum ber

<sup>&#</sup>x27;) Buchanan's Journey, vol. I, p. 338. Cititt in Ethnol. Journ., vol. VIII, p. 96.

<sup>2)</sup> Aboriginal Tribes, p. 16. Citirt in Ethnol. Journ., vol. VIII, p. 96.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Journ. Ethnol. Soc., vol. VIII, p. 115.

<sup>4)</sup> Ibid., vol. IX, p. 125.

<sup>5)</sup> Early Races of Scotland, vol. II, p. 462.

<sup>9</sup> Loc. cit., vol. II, p. 497.

<sup>1)</sup> Loc. cit., vol. II, p. 464.

Gruppe; sie haben die nämliche Lage und sind zu dem nämlichen Zwecke bestimmt, wie die des vorher beschriebenen kreisförmigen Tempels. Sämmtliche Steine "haben eine eckige Form und rusen "den Eindruck von Obelisken hervor. Die Wittelgruppe, sowie "die beiden Reihen richten ihre vordere Seite gen Osten und sind "auf jener Seite abgewaschen. Auf dieser weißen Stelle, sast, "boch nicht ganz im Wittelpunkte jedes Steines, ist ein großer "rother Fleck gemalt, der beinahe von einer Kante dis zur andern "sich erstreckt. Zwei Orittel besselben waren überschwärzt und in "Folge bessen nur ein äußerer ringsörmiger Kreis von rother "Farbe sichtbar. Diese Walerei soll, wie ich glaube, einen großen "rothen Blutsleck vorstellen und entspricht entschieden ihrem Zweck".

Bei Besprechung biefer bemalten Steine muß ich barauf auf= merkfam machen, bag bie rothe Karbe ben Neuseelandern beilig ift. "Bollen fie einen Gegenftanb für tapu ober unantaftbar "erklaren, fo bezeichnen fie ihn mit rother Karbe. Das Saus "eines Tobten wird gleicherweise bemalt; bei jebem Dinge, wel-"des für tapu gilt, wirb ein Pfeiler errichtet und vom Saupt-"ling mit bem Rura beftrichen. Auf ber Statte, wo ein Ber= "storbener ruht, pflegt irgend ein Denkmal gefett zu werben. "Man ermählt zu biefem Zwede häufig einen naben Stein, einen "Felfen ober einen Baum, ber bann ftets mit rother Farbe ge-"tennzeichnet wird. Will man eine Leiche zu Waffer weiterbefor-"bern, so seten die Hinterbliebenen bei jedesmaliger Landung ein "ahnliches Zeichen, und erreichen fie ihren Beftimmungsort, fo "wird bas Canoe roth bemalt und nie mehr benutt. Finbet ein "Sahunga ftatt, fo werben bie abgeschabten Gebeine bes Saupt= "lings auf ahnliche Beife verziert, mit einer rothgefarbten Dede ..umbullt, in einen mit beiliger Farbe eingeriebenen Raften ober "Gefäß gethan und in ein bemaltes Grab gebracht. Unweit biefer "letten Rubeftatte ftellen fie gur Erinnerung an ben Berftorbenen "ein hobes, tunftvoll geschnittes Dentmal ober Titi auf, welches "bie nämliche Karbung erhalt." 1) Roth mar ferner bie beilige Karbe in Congo. 2)

Dalton 3) beschreibt eine Feierlichkeit, welche auffallenb an

<sup>1)</sup> Taylor's New Zealand and the New Zealanders, p. 95,

<sup>2)</sup> Merolla, Pinkerton, vol. XVI, p. 273.

<sup>\*)</sup> Trans. Ethn. Soc., N.S., vol. VI, p. 35.

bie wohlbekannte Erzählung erinnert, wie Glia bie Baalpriefter auf ber Sobe vom Carmel versammelte, um ihnen feine überlegene Rraft zu befunden und bie Rinder Ifraels zum alten Glauben gurud gu rufen. Die Sonthals in Mittel-Inbien beten zu einem berühmten Sugel, Namens Marang Boru. In Zeiten ber Durre besteigen fie ben Gipfel biefer beiligen Anbobe und opfern auf einem großen flachen Steine. Dabei ichlagen fie bie Erommeln und fleben ihren Gott um Regen an. "Gie fcutteln "ihre Saupter so lange bin und ber, bis fie fich folieklich in "eine Art von Raferei gebracht haben und ihre Bewegungen un= "willfürlich und frampfhaft merben. Unermublich feben fie ihre "wilben Geberben fort, bis eine tleine Bolle emporfteigt, "fo groß "wie eine Mannesband". Dann erheben fie fich, ergreifen bie "Trommeln und tangen auf bem Berge ben Rurn, bis Marana "Boru ihre Gebete mit fernem Donnergeton beantwortet, unb "nun geben fie voll Freude nach Saufe. Che fie ben Berg be-"treten, muffen fie faften und bort bleiben, bis fich bie Borboten "eines beftigen Regens zeigen; bann fteigen fie binab, um zu effen "und zu trinten. Dein Berichterftatter fagte mir, bag biefe Un= "zeichen jedesmal vor Anbruch bes Abends einzutreten pflegen."

Die Araber beteten bis zur Zeit Muhamed's zu einem schwarzen Steine. Die Beni Thekyf verehrten einen Felsen, Namens El Lat. 1) Auch die Phonizier beteten einen Gott in Gestalt eines unförmigen Steines an. 2) Der Göte Heliogabalus war nichts anderes, als ein schwarzer, länglich geformter Stein. Die Römer und Griechen verehrten aufgerichtete Steine unter dem Namen Hermes oder Merkur. Die Thespier besaßen einen rohen Stein, den sie als Gott betrachteten, und die Böotier beteten Herstules unter der nämlichen Form an. 2) Die Lappländer besaßen ebenfalls heilige Berge und Felsen. 4)

Im Mittelalter wird ber in Weft-Europa herrschende Steins bienst häufig tabelnb ermähnt; biese Klagen beweisen, baß er tief in bem Bergen bes Bolles wurzelte. Im siebenten Jahr-

<sup>1)</sup> Burckhardt's Tr. in Arabia, vol. I, p. 299.

<sup>2)</sup> Kenrick's Phoenicia, 323.

<sup>3)</sup> Siehe De Brosses, loc. cit., p. 155.

<sup>4)</sup> Dulaure, loc. cit., p. 50.

hundert verdammt z. B. "Theoderich"), der Erzbischof von "Canterbury, die Anbetung von Steinen; König Ebgar verbot "sie als ein Zeichen heidnischen Lebens im zehnten und Knut im "elften Jahrhundert. Auf einem im Jahre 567 n. Chr. zu "Tours gehaltenen Concil ward den Priestern befohlen, allen "denjenigen den Eintritt in ihre Kirchen zu verdieten, welche auf"gerichtete Steine andeteten, und Mahe berichtet, daß in einem "handschriftlichen Protokoll über die Berhandlungen des im sie"benten Jahrhundert zu Nantes stattgefundenen Concils des
"Steindienstes der Armorikaner erwähnt wird".

Dulaure<sup>2</sup>) fagt: "Les Français adorèrent des pierres "plusieurs siècles après l'établissement du christianisme parmi "eux. Diverses lois civiles et religieuses attestent l'existence "de ce culte. Un capitulaire de Charlemagne, et le concile "de Leptine, de l'an 743, défendent les cérémonies super-"stitieuses qui se pratiquent auprès des pierres et auprès des "Fans consacrés à Mercure et à Jupiter. Le concile de "Nantes, cité par Réginon, fait la même défense. Il nous "apprend ques ces pierres étaient situées dans des lieux agrestes, "et que le peuple, dupe des tromperies de démons, y apportait "ses voeux et ses offrandes. Les conciles d'Arles, de Tours, "le capitulaire d'Aix-la-Chapelle, de l'an 789, et plusieurs "synodes, renouvellent ces prohibitions".

In Irland betete König Laoghaire im fünften Jahrhundert eine Steinsaule, Crom-Cruach, an; dieselbe ward von St. Patrick umgestoßen. Ein anderer zu Clogher befindlicher Stein ward von den Irlandern unter dem Namen Kermand-Kelstach verehrt. 3) Im Jura 4) befand sich ein heiliger Stein, den das Bolk von Osten nach Westen zu umgehen pflegte. "Auf einigen der Hebri"den-Inseln 3) schrieb das Bolk einem großen schwarzen Steine
"eine Orakelkraft zu. Auf der Insel Stye sindet man in jedem
"Bezirke einen rohen, dem Gruagach oder Apollo geweihten
"Stein. McQueen von Stye sagt, daß fast in jedem Dorse die

<sup>1)</sup> Forbes Leslie, loc. cit., vol. I, p. 256.

<sup>2)</sup> Dulaure, loc. cit., vol. I, p. 304.

<sup>3)</sup> Dr. Todd's St. Patrick, p. 127.

<sup>4</sup> Martin's Western Isles, p. 241.

Forbes Leslie, loc. cit., vol. I, p. 257.

"Sonne unter bem Namen Grugach ober ber Schönhaarige burch "einen rohen Stein veranschaulicht werbe; er berichtet ferner, baß "über diese Gruaich = Steine Spenden von Milch ausgeschüttet "würden." "Finn Magnusen," sagt Prosessor Nilsson, "erzählt, "daß die Bauern gewisser Gebirgsgegenden Norwegens, sogar "noch am Ende des letzten Jahrhunderts, Steine von einer "runden Form aufzubewahren und sie in gleicher Weise zu ver= "ehren pstegten, wie ihre heidnischen Vorsahren ihre Götzenbilder. "Sie wuschen dieselben an jedem Donnerstag Abend, beschmierten "sie am Feuer mit Butter ober anderem Fett, trockneten sie und "legten sie, mit frischem Stroh versehen, auf den Ehrenplat; zu "gewissen Zeiten des Jahres wurden sie in Bier getaucht; dies "Alles geschah in der zuversichtlichen Hoffnung, daß sie dem "Hause Glück und Wohlstand verleihen würden."

Wenden wir uns zu Afrita, so bebarf es der Erwähnung, daß Caillie unweit des Regerdorfes N'pal einen heiligen Stein bemerkte, auf den jeder Borübergehende einen Kaden aus seinen Bagne oder Beinkleibern als Opfergabe legte. Die Eingeborenen glauben fest, daß, sobald dem Dorfe eine Gefahr brohe, dieser Stein, um seine Andeter zu warnen, "in der vorhergehenden "Nacht seinen Plat verlasse und ihn drei Mal umschreite". 2)

Bruce ermahnt, bag bie beibnischen Abnffinier "einen Baum "und einen Stein anbeten". 3)

Die Tahitier glaubten an zwei Hauptgötter; "ben einen nennen "sie Taroataihetumu und ber andere, von dem sie behaupten, "daß er ein Fels gewesen sei, heißt Tepapa". 4) Der Bulkan Tongariro ward "von den Neuseeländern, einem alten Herkommen "gemäß, angebetet". 5).

Auf ben Fibschi=Inseln ") sieht man unweit Buna "robe "heilige Steine (Fig. 20); benselben werben zuweilen Opferspen= "ben gebracht. Auf einer Klippe in ber Nahe von Naloa steht "ein Stein, zu bem bie Eingeborenen wallsahrten (ober tama);

<sup>1)</sup> Nilsson on the Stone Age, p. 241.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Caillié, vol. I, p. 25.

<sup>3)</sup> Bruce's Travels, vol. VI, p. 343.

<sup>4)</sup> Hawkesworth's Voyages, vol. II, p. 238.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Dieffenbachs New Zealand, vol. I, p. 347.

<sup>6)</sup> Williams' Fiji and the Fijians, vol. I, p. 220.

.. in Na Fiti Levu bei Thokova ift ein zweiter, berfelbe beift "Lovekaveka und wird als Wohnsit einer Göttin betrachtet, "bie man mit Nahrung versorgt. Diefer Stein gleicht, wie "bie Abbilbung zeigt, einem runben, schwarzen, schrägftebenben "Meilenfteine; ein Gurtel ober Litu umgiebt feine Mitte. "Der Schrein bes D Revau ift ein großer Stein, welcher, wie "ber bei Naloa, bie Muskitos haft und sie verhindert, seinem "Gebiete icaarenweise zu naben; zwei anbere große Steine find "seine Frauen, von benen bie eine von Nandug, die andere von "Pafava ftammt. Obgleich Niemand bie Berkunft bes Rbengei "nachweisen tann, so glaubt man boch, bag feine Mutter in "Geftalt zweier großer Steine auf bem Grunbe eines Grabens "liegt. Steine gelten außerbem als bauernbe Wohnstätten einiger, "und als gelegentliche Wohnplate anberer Götter. An ber Gub-"fufte von Banua Levu befindet fich ein großer Stein, ber auf einen "fleineren gefallen ift. Diefe beiben reprafentiren bie Schutgotter "ameier Stabte; man glaubt, bag fie mit einanber tampfen, und "ihr Streit erftredt fich icon feit Sahren auf bie betreffenben "Stabte". Auf einem biefer heiligen Steine in ber namlichen Gegend fieht man freisformige Reichen, bie auffallend an bie Figuren auf unferen europäischen Menhirs u. f. m. erinnern.

Auf ben Apamama und Tarava Inseln von Mitronesien "wird ber Gott Tabueriti in Gestalt eines unregelmäßig geforms, "ten, stachen Korallensteines angebetet, welcher etwa 3 Fuß und "18 Zoll lang ist und aufgerichtet unter freiem Himmel steht".') Die Tannesen verehren ebenfalls Steine, und der Hauptgötze von Tokalau soll in einem Steine verborgen liegen, welcher auf's sorgfältigste in eine prächtige Decke eingewickelt ist. 2) Die Susmatraner hatten, wie bereits Seite 244 erwähnt, ebenfalls heilige Steine.

Prescott 3) sagt, "ein Dacota=Indianer hebt einen beliebigen "runden Stein vom Erdboben auf und bemalt ihn; dann jatet er "einige Schritte von seiner Wohnung entfernt ein Stuck Rasen "von ein bis zwei Fuß im Durchmesser aus und legt bort

<sup>1)</sup> Hale's Ethn. of the U.S. Ex. Exp., p. 97.

<sup>2)</sup> Turner's Nineteen Years in Polynesia, pp. 88, 527.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Schoolcraft's Indian Tribes, vol. II, p. 229. Lafitau, vol. II, p. 321.

"seinen Stein ober Gott nieber, opfert ihm etwas Tabak ober "Febern und fleht ben Stein an, ihn vor ber nahenden Gefahr "zu behüten, von ber er etwa geträumt hat, ober bie sonst seine "Einbildungskraft in Furcht seht".





Beilige Steine (Fibichi-Infeln).

Die Monitarries pflegten ebenfalls vor jebem großen Unternehmen einem heiligen Stein, Namens Mih Choppenisch, Opfer zu bringen. 1) In Floriba ward ein Berg angebetet, ber Olaimi hieß, und die Natchez von Louisiana verehrten einen kegelförmigen Stein. 2)

In Sub = Amerika hatten bie Peruaner "Steine in ihren "Häufern; sie behandelten bieselben als Götter und brachten ihnen "Menschenopfer bar". \*)

<sup>1)</sup> Rlemm, Culturgeschichte, Bb II, G. 178.

<sup>2)</sup> Lafitau, vol. I, p. 146.

<sup>3)</sup> Garcilasso de la Vega, vol. II, p. 138. Siehe ferner vol. I, p. 47.

Die Teueranbetung ist so weit verbreitet, daß man sie wohl als universell bezeichnen kann. Seit der Ersindung der Schwefelhölzer haben wir kaum noch einen Begriff von der Mühe, die einem Wilden das Anzünden eines Feuers, besonders dei seuchtem Wetter verursacht. Bekanntlich wird behauptet, daß einige australische Stämme diese Kunst überhaupt nicht kannten; andere gingen viele Meilen weit zu einem benachbarten Stamme, um sich ihr erloschenes Feuer durch einen frischen Brand zu ersetzen; sie scheuten weniger die Beschwerden des Weges, als die Mühe des Feueranmachens. Aus dem nämlichen Grunde entstand in mehreren weit von einander entsernten Weltgegenden die Sitte, eine oder mehrere Personen anzustellen, deren einziger Beruf die beständige Unterhaltung des Feuers war. Die Bestalischen Jungfrauen und die Heiligkeit des Feuers sind in gleicher Weise zu erklären.

Nach Lafitau 1) macht huet in einem Werke, welches ich leiber nicht in Sanben habe: "une longue énumération des "peuples qui entretenoient ce feu sacré, et il cite partout ses "autorités, de sorte qu'il paroît qu'il n'y avoit point de partie "du monde connu, où ce culte ne fût universellement répandu. "Dans l'Asie, outre les Juifs et les Chaldéens dont nous "venons de parler, outre les peuples de Phrygie, de Lycie, et de "l'Asie-Mineure, il étoit encore chez les Perses, les Mèdes. "les Scythes, les Sarmates, chez toutes les nations du Ponte "et de la Cappadoce, chez toutes celles des Indes, où l'on "se faisoit un devoir de se jeter dans les flammes, et de "s'y consumer en holocauste, et chez toutes celles des deux "Arabies, où chaque jour à certaines heures on faisoit un "sacrifice au feu, dans lequel plusieurs personnes se dévouoient. "Dans l'Afrique il étoit non seulement chez les Égyptiens, qui "entretenoient ce feu immortel dans chaque temple, ainsi "que l'assure Porphyre, mais encore dans l'Éthiopie, dans "la Lybie, dans le temple de Jupiter Ammon, et chez "Atlantiques, où Hiarbas, roy des Garamantes et des Getules. "avoit dressé cent autels, et consacré autant de feux, que "Virgile appelle des feux vigilans et les gardes éternelles des "dieux. Dans l'Europe le culte de Vesta étoit si bien établi.

<sup>&#</sup>x27;) Lafitau, p. 153.

"que, sans parler de Rome et de l'Italie, il n'y avoit point "de ville de la Grèce qui n'eut un temple, un prytanée, et un "feu éternel, ainsi que le remarque Casaubon dans se "Notes "sur Athénée". Les temples célèbres d'Hercule dans les Es-"pagnes et dans les Gaules, celui de Vulcain au Mont Ethna, "de Vénus Erycine, avoient tous leurs pyrèthes ou feux sacrés. "On peut citer de semblables témoignages des nations les plus "reculées dans le nord, qui étoient toutes originaires des "Scythes et des Sarmates. Enfin M. Huet prétend qu'il n'y "a pas encore long-temps que ce culte a été aboli dans l'Hy-"bernie et dans la Moscovie, qu'il est encore aujourd'hui, non-"seulement chez les Gaures, mais encore chez les Tartares, les "Chinois, et dans l'Amérique chez les Mexiquains. Il pouvoit "encore en ajouter d'autres".

Bei ben alten Preußen ward zu Ehren bes Gottes Potrimpos ein ewiges Feuer unterhalten; ließ ber Priester, beffen Obhut es anvertraut war, basselbe erloschen, so buste er sein Bergehen mit bem Feuertobe. 1)

Die Ainos von Pesso haben viele Götter, "boch ist bas "Feuer ihr höchster Gott und nicht etwa die Sonne, der Mond "oder die Sterne; sie beten es unter verschiedenen Benennungen "an und stellen ihm ihre Bunsche anheim". 2) "Manche Tons"gusens, Mongolens und Türkenstämme," sagt Tylor, "opfern "dem Feuer, und einige Clane essen kein Kleisch, ohne zuvor ein "Stückhen auf den Herd zu werfen." 3)

Die Natchez und Cherotesen 4) besaßen einen Tempel, in bem ein beständiges Feuer brannte. 5) Die Djibwas 6) behaupteten, "ihr immerwährendes Feuer sei das Symbol ihrer Volksthumlichkeit. "Sie besaßen ferner eine Obrigkeit, welche jedoch bedeutend von "ihren religiösen und medicinischen Ansichten beeinflußt warb". In Meriko herrscht dieselbe Auffassung von dem heiligen Feuer.

<sup>1)</sup> Boigt, Geich. Preußens, Bb. I, S. 582. Schwent, Die Muthol. ber Slawen, S. 55.

<sup>2)</sup> Bickmore, Trans. Ethn. Soc., vol. II, p. 20.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Tylor's Primitive Culture, vol. II, 254.

<sup>1)</sup> Prichard's Nat. Hist. of Man, 1855, vol. II, p. 535.

<sup>5)</sup> Lafitau, vol. I, p. 167.

<sup>5)</sup> Warren in Schoolcraft's Indian Tribes, vol. II, p. 138. Siebe jerner Whipple's Report on Indian Tribes, p. 36.

Oberst Mcleob sah beilige Beuer in einigen Thalern von Gub-Merito brennen. 1) Bei ber großen Festlichkeit von Xiuhmolpia gingen bie Briefter und bas Bolt in Proceffion gum Berge Buirachtecatel; barauf marb ein ungludliches Schlachtopfer auf ben "Opferftein" gelegt und von bem Briefter mit einem Ofibian-Meffer getobtet; bie jum Angunben bes neuen Feuers erforberliche Blatte marb sobann auf die Bunde gelegt und ber Funte burch Reibung hervorgebracht. 2)

In Beru 3) "warb bie geweihte Flamme ben Sonnen=Jung= "frauen anvertraut; erlosch sie im Laufe bes Jahres in Folge "einer Rachlässigteit, fo hielt man bas fur ein bofes Omen und "glaubte, baß bem Reiche irgend ein schweres Unbeil bevorftebe".

Auch in Congo wird bas Teuer beilig gehalten, und ber Feuer-Fetisch von Dahomen beißt Bo. Gin Krug wird in ein Zimmer gestellt, und bann werben Opfer gebracht, bamit bas Feuer baselbst "seine Wohnung aufschlagen moge". 4)

Dak ber Sonnen=, Mond= und Sternenbienft ein weites Gebiet beherricht, ift febr begreiflich. Man tann jedoch taum behaupten, bag bie Anbetung ber Simmelstorper auf einer hoberen Stufe fteht, als die bisher angeführten Formen bes Totemismus; fie ift weber auf bem Continent von Auftralien, noch in Boly: nefien beimifch.

In heißen Landern wird bie Conne in ber Regel als ein bofes und in talten als ein gutiges Wefen angefeben; ben Ratcher galt fie als erfte Gottheit. 5) Auch bie Navajos und andere ihnen vermanbte norbameritanische Stämme beteten fie an. 6) Die Comanchen von Teras betrachten bie Sonne, ben Mond und bie "Erbe als bie hauptfachlichsten Gegenstande ihrer Berehrung". 7) Lafitau ermabnt, baf bie ameritanischen Rothbaute nicht ben Be-

<sup>1)</sup> Jour. Ethn. Soc., 1869, p. 225. Giebe jerner p. 246.

<sup>2)</sup> Humboldt's Researches, London, 1824, vol. I, pp. 225, 392. Sieht ferner Lafitau, vol. I, p. 170. Garcilasso de la Vega, vol. II, p. 162.

<sup>3)</sup> Prescott, vol. I, p. 99. Buttle, Geich ber Denich., Bb. I, S. 276.

<sup>4)</sup> Burton's Dahome, vol. II, p. 148.

<sup>5)</sup> Robertson's America, IV, p. 126.

<sup>6)</sup> Whipple's Report on Indian Tribes, p. 36. Lafitau, vol. II, p. 189. Tertre's History of the Caribby Islands, p. 286.

<sup>7)</sup> Neighbors, in Schoolcraft's Indian Tribes, vol. II, 127.

ftirnen im Allgemeinen, sondern nur der Sonne hulbigen. 1) Die Ahts im nordwestlichen Amerika beten bagegen nicht nur die Sonne, sondern auch den Wond an, und stellen den letzteren höher als die erstere. Sie halten die Sonne für ein Femininum und den Wond für ein Wasculimun und glauben, daß sie ein Ghepaar sind. 2) Die Kaniagmiautes erklären sie für Geschwister. 3) Die Annahme, daß die Eskimos von Grönland die Sonne ans beten, scheint auf einem Jrrthume zu beruhen; Erant bestreitet es entschieden. 4)

Die Peruaner beteten die Sonne an; sie brachten ihr in einer goldenen Schale ein Trankopfer dar und versicherten nachser, daß sie dasselbe ausgetrunken habe. Sie sprachen die Wahrsheit, denn in Folge der Sonnenhiße war allerdings die geistige Flüssigkeit verdunstet. Der Puea Huanna Capac soll jedoch die Göttlichkeit der Sonne bezweiselt und die Frage aufgeworsen haben, ob sie wohl, falls sie wirklich ein Gott sei, Tag für Tag den nämlichen Weg zurücklegen würde? "Wäre sie der allmächtige "Herr der Welt," sagte er, "so würde sie nach eigenem Gutdünken "ihre Bahn verändern und sich manchmal nach Belieben ausruhen, "auch wenn sie keine Ermübung sühlte."") Der Mond galt für die Schwester und Gemahlin der Sonne. Garcilasso berichtet, daß er keinen eigenen Tempel gehabt habe, und daß ihm keine Opfer gebracht worden seien. Dienerschaft des Mondes hielten. Beterne an, welche sie für die Dienerschaft des Mondes hielten.

Die Coroados von Brasilien verehren die Sonne und ben Mond; der lettere gilt als die mächtigere Gottheit. ) Die Abis ponen 10) hielten sich für die Enkel der Pleyaden. "Zedesmal, "wenn dies Sternbild, wie das allsährlich geschieht, vom süds

<sup>1)</sup> Loc. cit., vol. I, p. 146.

<sup>3)</sup> Sproat's Scenes and Studies of Savage Life, p. 206.

<sup>3)</sup> Pinart, Revue d'Anthropologie, 1873, p. 678.

<sup>\*)</sup> Loc. cit., vol. I, p. 196. Sieh: Graah's Voyage to Greenland, p. 124.

<sup>5)</sup> Garcilasso de la Vega, vol. II, pp. 60, 131, vol. I, p. 271.

<sup>6)</sup> Loc. cit., p. 446. Molina, Fables and Rites of the Incas. p. 11.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Loc. cit., vol. I, pp. 108, 275.

<sup>8)</sup> Loc. cit., pp. 275, 188, 176.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Spix and Martius, vol. II, p. 243.

<sup>10)</sup> Dobritzhoffer, loc. cit., vol. II, p. 65.

"amerikanischen Himmel verschwindet, so glauben sie, daß ihr "Großvater schwer erkrankt sei und befürchten das Heranaben "seines Tobes. Sobald aber im Monat Mai die sieben Sterne "abermals sichtbar werben, erheben sie ein Lautes Freubengeschrei, "begrüßen mit Trommeln und Flotenschall ihren wiedergenesenen "Ahnherrn und wünschen ihm zu seiner Herstellung Glück."

Im mittleren Indien herrscht der Sonnendienst bei vielen Gebirgsstämmen. "Die Sonne gilt nicht nur den Hoß und "Oraons, sondern auch den Mundahs als höchste Gottheit; sie "bildet die Grundlage ihrer Religion. Die Ersteren rusen sie "unter dem Namen Ohurmi, die Heilige, an. Sie ist eine schaffende, "erhaltende Kraft, der wegen ihrer Reinheit weiße Thiere ges"opfert werden.") Beide Gestirne, die Sonne und der Mond, werden von den Kortus2), Khonds3), Tungusen4) und Busraeten5) sur Götter gehalten. Im nörblichen Asien soll die Sonne von den Samojeden angebetet worden sein.

Im westlichen Afrika ist ber Mondbienst vorherrschend. "Beim Beginn jedes Neumondes," sagt Merolla 6), "fallen diese "Leute auf ihre Kniee oder erheben stehend und in die Hände "klatschend, das laute Geschrei: "Möge sich mein Leben verjüngen, "wie das beinige sich verjüngte"." Sie scheinen jedoch weder die Sonne noch die Sterne anzubeten. Bruce erwähnt das Vorskommen bes Mondcultus bei den Schangallas. 7)

Weiter im Suben erwarten die Betschuanen mit großer Besgierbe ben ersten Strahl des Neumondes; sobald die Sonne im Westen niedergesunken ist und die schwachen Umrisse des Mondes am Himmel erscheinen, rufen sie unter lautem Jubel Kua! Kua! und senden ihre Gebete empor. 8) Herodot 9) erzählt, die Ataranten hatten der Sonne gestucht, wenn sie recht hoch über ihrem Haupte stand.

<sup>1)</sup> Colonel Dalton, Trans. Ethn. Soc., vol. VI, p. 33.

<sup>2)</sup> Forsyth's Highlands of Central India, p. 146.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Forbes Leslie's Early Races of Scotland, vol. II, p. 496. Campbell, Wild Tribes of Khondistan, p. 120.

<sup>4)</sup> Bell's Travels from St. Petersburg, vol. I, p. 274.

<sup>3)</sup> Riemm, Culturgeich. der Mensch., Bb. III, S. 101, 109. Müller Descr. de toutes les Nat. de l'Empire Russe, Pt. III, p. 25.

<sup>6)</sup> Voyage to Congo, Pinkerton, vol. XV, p. 273.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Travels, vol. IV, p. 35, vol. VI, p. 344.

<sup>\*)</sup> Livingstone's Journeys in South Africa, p. 235,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Herodot, IV, 184.

Es ist auffallend, daß die Polynesier die Himmelskörper nicht anbeteten.

Die Eingeborenen von Erromango verehren nach Brenchley ben Mond; sie besitzen steinerne Embleme für ben Neus und Bolls mond!) Wie Lord Kames sagt, hatten ehemals die Bewohner von Celebes keine Götter außer ber Sonne und bem Monde. 2) Bon den Eingeborenen auf Borneo gilt das Nämliche.

Der Ahnendienst ober die Anbetung von Vorfahren ist eine natürliche Folge ber Geisterfurcht und ebenfalls eine weit versbreitete Religionsart, welche ich jedoch nicht in diesem Capitel, sondern bei der Besprechung des Bilberdienstes oder der Foolatrie näher zu erörtern gebenke.

Wir haben nunmehr die hauptsächlichken Götter betrachtet, welche die auf dieser Stuse der religiösen Entwickelung stehenden Menschen andeten; sie sind jedoch, wie ich bereits erwähnt, nicht die einzigen. Himmel und Erde, Donner, Blitz und Wind genießen auf den verschiedenen Erdtheilen göttliche Verehrung. Die Scythen beteten ein eisernes Schwert als Symbol des Kriegsgottes an. "Sie brachten demselben alljährlich Ochsen und Pferden, "opfer; ja, sie spendeten ihm sogar reichere Gaben, als sämmten, lichen übrigen Göttern." 3) In den Sagas haben viele Schwerter Eigennamen und werden mit größter Hochachtung behandelt. In gleicher Weise betrachten die Fibschi-Insulaner manche ihrer Keuelen mit abergläubiger Scheu<sup>4</sup>), und die Neger von Frawo, einer Stadt im westlichen Yoruba, veranstalten kostspielige Feste 5) zu Ehren einer eisernen Stange. Die Neuseeländer, einige der Meslanesser und die Dahomanen beteten den Regendogen an. 6)

Nach Williams' Ermorbung bei ber Dillons-Bay, fanden bie Eingeborenen ein Stud rothes Siegellad in seiner Tasche; sie hielten basselbe für einen Gott und begruben es beshalb mit großer Borsicht.

<sup>1)</sup> Cruise of the "Curaçoa", p. 320.

<sup>2)</sup> History of Man, vol. IV, p. 252.

<sup>3)</sup> Herodot IV, 62. Siehe ferner Klemm, Wertzeuge und Wassen, S. 225.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>)F iji and the Fijians, vol. I, p. 219. <sup>5</sup>) Burton's Abbeokuta, vol. I. p. 192.

<sup>6)</sup> Burton's Mission to Dahome, vol. II, 148. Trans, Ethn. Soc, 1870, p. 367.

<sup>7)</sup> Turner's Nineteen Years in Polynesia, p. 487.

Weige unbelebter Gegenstände als Götter verehrt. Die Todas sollen eine Buffelglocke anbeten. 1) Die Kotas verehren zwei silberne Teller, die sie für ein Ghepaar halten; "dies sind ihre einzigen Götter". 2) Die Kurumbas beten Steine, Bäume und Ameisenhausen an. 3) Die Toreas, ein anderer Stamm des Kilis Gerry-Gedirges, verehren einen goldenen Nasenring, der wahrscheinlich einst einer eingeborenen Frau gehörte. 4) Nach Nonnius besang die heilige Lyra, ohne berührt zu werden, Jupiters Sieg über die Titanen. 5) Viele andere unbelebte Gegenstände sind in gleicher Weise angebetet worden. De Brosses erzählt zum Beispiel, wie ein Coeurkönig zum Gott erhoben ward. 6)

Rach Berichten früherer Reisenden in Amerika galt baselbst bie Klapper als Gottheit.

So habe ich benn nachzuweisen versucht, daß Thiere, Pflanzen, Wasser, Berge, Steine, das Feuer und die Himmelskörper sammtlich in sehr ausgebehnter Weise und häusig gleichzeitig Gegenstände der Anbetung waren und sind, und daß sie daher nicht die Grundlage einer naturgemäßen Classification der Religion bilben können.

<sup>1)</sup> The Tribes of the Neilgherries p. 15.

<sup>2)</sup> Ibid., p. 114.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Trans. Ethn. Soc., vol. VII, p. 278.

<sup>4)</sup> The Tribes of the Neilgherries, p. 67.

<sup>4)</sup> Lafitau, vol. I, p. 205.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Loc. cit., p. 52.
<sup>1</sup>) Ibid., p. 211.

### Siebentes Capitel.

# Religion.

(திர்பத்.)

Nachbem ich somit meine Grunbe angegeben habe, weghalb ich bie bisber übliche Classification ber Religonen nicht fur richtig balte, werbe ich nunmehr bie allmähliche Entwidelung bes reli= gidfen Glaubens nachzuweisen suchen und babei mit ben Auftraliern beginnen, bie nichts als eine buntle, untlare Borftellung von ber Grifteng bofer Beifter und eine große Furcht vor Zauberei besiten. Man tann nicht fagen, bag biefer Glaube fie bei Tage beeinfluft; boch bewirft er, bag fie Rachts ungern ihr Lagerfeuer verlaffen und es vermeiben, in ber Rabe eines Grabes zu fchlafen. Sie machen fich tein Bilb von ber Schöpfung; fie haben teine Bebete, teine religiöfen Gebrauche, feine heiligen Sandlungen und Sie glauben nicht an bie Erifteng eines feinen Gottesbienft. Gottes 1); auch bat bie Sittlichkeit nicht bas Minbefte zu schaffen mit ihrer Religion, wenn man biefe fo nennen tann. Die Worte "gut" ober "bofe" beziehen fich bei ihnen lediglich auf ben Geihmad ober bas körperliche Befinden und bruden teineswegs ben Begriff von Recht ober Unrecht auß; 2) bie Auftralier haben ferner ben feltsamen Aberglauben, bag bie weißen Menschen von

<sup>1)</sup> Report of the Committee of the Legislative Council on Aborigines, Victoria, 1859, pp. 9, 69, 77.

<sup>2)</sup> Eyre's Discoveries in Central Australia, vol. II, pp. 354, 355, 356.

ben Tobten auferstandene Schwarze sind. Bereits im Jahre 1795 fand man diese Vorstellung bei den im Norden von Sidney wohnenden Eingeborenen; sie kann daher schwerlich durch die Missionare hervorgerusen sein. 1) Sie kommt auch bei den Negern von Guinea und anderswo vor. 2) Die Begriffe, welche die Australier über diesen Punkt hegen, scheinen sehr unbestimmt und verwirrt zu sein; eine genaue umfassende Ansicht haben sie jedenfalls nicht.

Ueber bie Nord-Auftralier besiten mir burch eine Schottin. Frau Thomson, glaubmurbige Berichte. Diese Dame erlitt Schiff= bruch an ber öftlichen Brince of Bales-Infel. 3hr Gatte und bie übrige Mannichaft bes Schiffes ertranten; fie allein marb pon ben Wilben gerettet und lebte faft funf Sahre unter ihnen, bis fie mit ber eintreffenben "Rattlefnate" nach manchen Sinberniffen gludlich entkam. 3m Gangen marb fie von ben Mannern freunblich behandelt; bie Franen bagegen maren eiferfüchtig und gingen febr graufam mit ihr um. Diefe Menfchen batten teine Ahnung pon einem allmächtigen Wefen. 3) Gie glaubten nicht an bie Unfterblichkeit ber Geele, fonbern meinten, bag fie ,,nach bem "Tobe in weiße Manner ober Europäer vermanbelt murben, und "als folche bie zweite und lette Periode ihres irbischen Daseins "burchzumachen hatten; auch lehrt fie ihre Religion nicht, baß "ihrer in einem gufunftigen Leben eine Belohnung ober Strafe ,,harrt". 4)

Sie hielten Fran Thomson für ben Geist von Giom, ber Tochter eines Mannes, Namens Piaquai, und wenn die Kinder ihrer spotteten, so pflegten die Manner ihnen biese Unart mit ben Borten zu verbieten: "Qualt bas arme Geschöpf nicht, es ist ja Nichts — nur ein Geist". Diese Annahme hinderte jedoch ben Eingeborenen Boroto nicht, sie zu seiner Gattin zu machen. Dies zeigt, wie wenig man aus ber Behauptung, daß die Australier an Geister glauben, folgern kann. Ihr Glaube beschränkt sich eigentlich nur auf Wesen, die mit Ausnahme weniger Eigenschaften

<sup>1)</sup> Collin's English Colony in N.S. Wales, p. 308.

<sup>\*)</sup> Smith's Guinea, p. 215. Bosmas, Pinkerton's Voyages, vol. XVI, p. 401.

<sup>2)</sup> Macgillivray's Voyage of the "Rattlesnake", vol. 11, p. 29.

<sup>1)</sup> Loc. cit., p. 29.

ben Menschen gleichen und sie taum an Macht übertreffen. Die von Stephens beschriebenen Sub-Australier hatten keine religiösen Gebrauche, keine heiligen handlungen und übten keinerlei Cultur; sie wußten nichts von Gott, empfanden aber eine unbeschreib- liche Angst vor bofen Geiftern. 1)

Die Bebbahs von Ceylon glauben nach Davy an Damonen, "haben jedoch keine Zbee von einem gütigen, allmächtigen Gott, "einem zukunftigen Leben, ober sie benken nicht, daß irgend welche "Strafen ober Belohnungen ihrer harren; folglich sind sie ber "Meinung, daß es ziemlich gleichgültig sei, ob Einer gut ober "bose handle". 2)

Die Indianer von Californien find uns vortrefflich geschilbert von bem Jefuitenmiffionar Bater Baegert, welcher nicht weniger als fiebzehn Sahre unter ihnen lebte. 3) "Was ihre Regierung "und Religion betrifft," fagt er 4), "fo hatten fie meber bie "eine noch bie andere. Gie befagen feine Obrigfeit, teine Ge-"richtspersonen und teine Gesethe; Gotenbilber, Tempel, religiose "Sandlungen ober Gottesbienft maren ihnen unbefannt. "glaubten meber an ben einzigen mahren Gott, noch beteten fie "falfche Gotter an. Giner ftanb bem Anbern gleich; Jeber that, "mas ihm gefiel, und Reiner tummerte fich um feines Nachften "Meinung. Ratürlich blieben alle Lafter und Frevelthaten un= "geftraft; es fei benn, bag ber Beleibigte ober feine Angehörigen "fich bas Recht anmaßten, ben Schulbigen zu zuchtigen. Die "verschiebenen Stamme bilbeten teineswegs eine Gefellichaft ver-"nunftiger Befen, welche Recht und Gefet anerkennen und einer "Obrigkeit gehorchen; sie glichen vielmehr einer Borbe milber "Schweine, bie beute gufammenhalten, morgen auseinanberlaufen "und fich gelegentlich wieber vereinigen.

"Mit einem Worte, die Californier lebten, salva vonia, als "seien sie Freigeister und Materialisten.

"Ich forschte fleißig, um zu erfahren, ob bie Wilben, unter, "benen ich lebte, nicht irgend eine Borftellung von Gott, von

<sup>1)</sup> Stephen's South Australia, p. 78.

<sup>2)</sup> Davy's Ceylon, p. 118.

<sup>3)</sup> Radrichten von ben ameritanischen Salb-Californiern, 1773.

<sup>4)</sup> Smithsonian Reports, 1864, p. 390.

"einem zukunftigen Leben und ihrer eignen Seele batten, fanb "aber nie bas leifefte Anzeichen einer folden Ertenntniß. Ihre "Sprache enthielt teine Borte fur "Gott" und "Geele", aus "welchem Grunde bie Missionare genothigt maren, in ihren "Bredigten und Religionsstunden bie spanischen Ausbrude "dios" "und "alma" anzuwenben. Es tonnte taum anbers fein; "biefe Menichen hatten eben nur Ginn fur's Effen und fur "Bergnugungen; fie beschäftigten fich nie mit ernften Ge-"banten, sonbern ichoben jebe Frage, bie ihren engen Gefichts: "treis überschritt, mit ber Rebensart "aipekeriri", bas beißt, ""wer weiß bas?" von sich. Ich fragte fie häufig, ob fie nie "barüber nachgebacht hatten, wer ber Schopfer und Erhalter ber "Sonne, bes Monbes und ber übrigen Naturtorper fei, und "ward bann regelmäßig mit ber Antwort "vara" abgefpeift, "was in ihrer Sprache so viel wie "nein" bebeutet." Sie hatten jeboch Zauberer, bie nach ihrer Meinung Macht über Rrantbeiten besaften, bie Blattern, hungerenoth u. f. w. zu erzeugen vermochten, und por benen fie baber große Furcht begten.

Gibbs erzählt in seiner Schilberung ber am Sakramento und am San Joaquin wohnenden Indianer, "wie einer dieser "Wilden, der drei dis vier Jahre unter den Weißen gelebt und "sie auf einer Erpedition begleitet hatte, bei der Frage, ob er an "einen Gott glaube, sich völlig unwissend gezeigt habe. Wit "Gedanken über ein Fortleben nach dem Tode hatte er sich "ebenfalls nicht beschwert; und in der That glaubte er nicht, daß "es ihm und seinen Landsleuten beschieden sei. Als Grund dafür, "warum sein Volk ein Fortleben nach dem Tode bei den Weißen "für möglich halte und bagegen meine, dasselbe Loos widersahre "nicht den Indianern, gab er an, daß diese ihre Todten verbrenn"ten, und es dann doch mit ihnen aus sein müsse". ")

Die Religion ber Bachapins, eines Kafferstammes, ift von Burchell auf's Trefflichste beschrieben. Diese Wilben kannten keinen öffentlichen Gottesbienst; sie hielten, so weit er es zu beursurtheilen vermochte, keine häusliche Andacht und glaubten in der That nicht an eine gutige Gottheit, fürchteten sich jedoch vor einem bosen Geiste, den sie "Mulimo" ober "Murimo" nannten. Sie

<sup>&#</sup>x27;) Schoolcraft's Indian Tribes vol. III, p. 107.

hatten nie über die Erschaffung der Welt nachgebacht. Selbst als Burchell ihnen diese Frage ganz nahe legte, bezeichneten sie nicht etwa Mulimo als den Schöpfer, "sondern behaupteten, jedes "Ding entstehe von selbst, und Bäume und Pstanzen wüchsen "durch eignen Willen". 1) Sie glaubten an Zauberei und an die Wirksamkeit von Amuletten.

Banberkemp, ber erste Missionar unter ben Kassern, sagt, baß er "niemals irgend eine Religion ober ein Zeichen von einem "Glauben an irgend einen Gott bei ihnen entbeckt habe". Mossat, ber manches Jahr unter ben Subafrikanern lebte, versichert, baß biese Eingeborenen aller theologischen Begriffe ermangeln, und Gardner außert sich in seinem "Faith of the World" folgendersmaßen "): "Alle Nachsorschungen über die Religion der Kassern "zwingen uns, anzunehmen, daß alle diejenigen, welche noch in "einem heidnischen Zustande leben, 1) keinen Begriff haben von "einem allmächtigen, allweisen Beherrscher des Weltalls; 2) von "der Einsehung des Sabbath; 3) von einem Tage des Gerichts; "4) von der Schulb und der Berunreinigung der Sünde und "5) von einem sie vor dem künstigen Zorn errettenden Heiland".

Callaway hat kurzlich eine sehr interessante Schrift über bas "Religionsssystem ber Amazulu" veröffentlicht, welche in religiöser Beziehung etwas weiter vorgeschritten sind. Der erste Band trägt ben Titel "Unkulunkulu ober die Sage von der Schöpfung". Es scheint jedoch nicht, als ob Unkulunkulu als Schöpfer ober überhaupt nur als Gott betrachtet werde. Er ist nichts anderes, als der erste Wensch ober der Abam der Julus. Es ist eine Thatsache, daß nicht nur der Urahnherr der Wenscheit, sondern auch jeder Ahnherr der verschiedenen Stämme Unkulunkulu ober Onkulunkulu heißt und es daher viele dieses Namens giebt. Keiner von ihnen hat die Eigenschaften eines Gottes und Keinem werden Gebete ober Opfer dargebracht 3); sie existiren nicht einsmal mehr, sondern sind längst gestorben. 4) Unter keiner Bes dingung war Unkulunkulu ein Schöpfer 5); auch werden ihm

<sup>&#</sup>x27;) Travels, vol. II, p. 550.

<sup>2)</sup> Loc. cit., p. 260.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Loc. cit., pp. 9, 25, 34, 75.

<sup>4)</sup> Loc. cit., pp. 15, 33. 62.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Loc. cit., p. 137.

Bubbed, Die Entftehung ber Civilifation.

teinerlei besondere Kräfte zugeschrieben. 1) Er, das ift der Mensch, entstand aus einem "Umklangla" oder einem Buschel Schilf; wie dies aber vor sich ging, weiß Riemand. 2) Callaway und Casalis versichern, daß der Gedanke, Erde und Himmel sei das Werk eines unsichtbaren Wesens, nie einem Zulukaffern in den Sinn kommen werde. 3) Einer der Eingeborenen glaubte, die Welt sei von den weißen Wenschen erschaffen. 4) Sie hatten in der That weder einen Begriff von, noch ein Wort für Gott. 5) Als Wossa einem Häuptling von Gott erzählte, rief berselbe aus: "O, könnt' ich ihn doch fangen; ich wollte ihn sosort mit meinem Speere durchstechen," und dieser Wann nahm unter seinen Landseleuten eine hohe und angesehene Stellung ein. 6)

Diese Wilben sind jedoch nicht, ganz ohne einen Glauben an unsichtbare Wesen. Derselbe beruht theils auf bem Schatten, jedoch hauptsächlich auf bem Traum. Sie halten ben Schatten für einen Geist, welcher ben Körper begleitet (diese Borstellung erinnert uns an eine ähnliche bei ben Griechen herrschende Aufsassung), und sie haben ben merkwürdigen Aberglauben, daß ein Tobter keinen Schatten wirft. 7).

Noch wichtiger ist ber Einstuß ber Träume gewesen. Ersicheint einem Eingeborenen im Traum ein tobter Bater ober Bruber, so bezweifelt er keinen Angenblick die Wirklichkeit bieser Erscheinung, und schließt barauß, baß sein Geist noch lebt. Da sie inbessen weit seltener von ihren Großvätern träumen, so halten sie bieselben für vollständig tobt. 8)

Rrantheiten werben haufig als eine von ben Geiftern migvers gnugter Bermanbten hervorgerufene Störung betrachtet.

Die Samoa-Insulaner behaupten, baß "bie Geister ber Ent= "schlafenen bie Macht hatten, zurudzukehren, und ben Tob ober "bie Erkrankung anderer Familienmitglieber herbeizuführen. Daher

<sup>1)</sup> Loc. cit., p. 48.

<sup>2)</sup> Loc. cit., pp. 9, 40.

<sup>3)</sup> Loc. cit., pp. 54, 108.

<sup>4)</sup> Loc. cit., p. 55.

b) Loc. cit., pp. 107, 113, 136.

<sup>•)</sup> Loc. cit., p. 111.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Loc. cit., p. 91.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Loc. cit., p. 15.

"waren sie eifrig bemüht, sich die Gunst jedes sterbenden Bers, "wandten zu sichern. Glaubten sie doch, daß berselbe, falls er "mit zornigen Gefühlen von hinnen scheide, jedenfalls zurückehren "werde, um irgend ein Unglück auf die betreffende Person ober "einen ihm Nahestehenden zu bringen". 1)

Uebrigens glauben sie nicht, daß diese Geister irgend welche besondere Kräfte besiten; obgleich sie zu ihnen beten, so geschieht dies doch nicht in solcher Weise, daß man daraus einen Glauben an irgend welche übernatürliche Einwirkung folgern kann; auch halten sie dieselben offendar nicht für unsterblich. Häusig zeigt sich der Glaube, daß die Geister der Verstorbenen in Gestalt von Schlangen 2) erscheinen; dieselben kann man von den gewöhnlichen Schlangen burch bestimmte Zeichen 3) unterscheiden; sie halten sich gern in der Rähe menschlicher Wohnungen auf, fressen keine Räuse und haben keine Furcht vor Menschen. Zuweilen wird eine Schlange wegen irgend eines bestimmten Zeichens oder Gesbrechens, des Fehlens eines Auges oder wegen eines anderen ähnlichen Körpersehlers für die Behausung eines verstorbenen Bekannten gehalten.

In solchen Fallen werben ber Schlange ofters Opfer ge= bracht; und wird ein Stier geschlachtet, fo fest man einen Theil bavon als Speise bes Tobten ober bes "Amatongo" zurud, ber eine besondere Ginladung ju bem Schmaufe erhalt, beffen Bei= ftand babei angefleht wirb, und beffen Born fie baburch ju be-Doch kann man bies kaum einen Ahnen= fanftigen fuchen. Die Berftorbenen haben allerbings ben Bortheil Cultus nennen. ber Unfichtbarteit, aber fie werben nicht für allgegenwärtig, all= machtig ober unfterblich gehalten. Es giebt fogar Mittel, bie laftigen Geifter ju vernichten, ober jur Rube ju bringen. 4) Bier feben wir die Religion auf einer außerorbentlich niedrigen Stufe; fie befteht eben in bem Glauben an eine Grifteng bofer Beifter, bie weniger ftofflich, aber ebenso fterblich find als wir, und bie, wenn fie ben Menfchen auch in einigen Beziehungen an Macht übertreffen, boch in anberen unter ihm fteben.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Turner's Nineteen Years in Polynesia, p. 236.

<sup>2)</sup> Loc. cit., p. 8.

<sup>3)</sup> Loc. cit., pp. 198, 199.

<sup>4)</sup> Loc. cit., p. 160.

## Fetischismus.

Im Fetischismus ber Reger zeigt fich bie Religion, wenn man biefe fo nennen tann, fustematifch geordneter, auch bat fie bebeutenb an Ginfluß gewonnen. Nichtsbeftoweniger tann man ben Retifchismus, von einem anberen Gefichtspunkte betrachtet, fast als bas gerabe Gegentheil von Religion bezeichnen. hat ihn bisher eine Anbetung forperlicher Dinge genannt. fceint mir jeboch teine richtige Charafterifirung beffelben zu fein. Der Retischismus ift eigentlich gar teine "Anbetung". Denn ber Reger glaubt, bag er mit Sulfe bes Getifches feine Gottheit gwingen und beherrichen tonne. In ber That ift Wetifchismus gleich= bebeutenb mit Zauberei. Wir faben bereits Seite 204, baß bie Rauberer aller Weltgegenben eine Dacht über einen Feind gu haben glauben, falls fie von bemfelben etwas in Befit erhalten tonnen. Selbft ein Studchen von feiner Rleibung entfpricht ihrem 3med, ober tonnen fie bies nicht erhalten, fo mahnen fie, eine feinem Bilbe zugefügte Berletung beeinfluffe ihn felbft; mit anberen Worten: ber Mann, welchem es gelingt , bas Abbilb einer beliebigen Berfon zu vernichten ober zu qualen, ruft baffelbe Leid bei biefer hervor, und biefest magifche Bilb ift unabhangig von ber Macht feines Originals. Celbft in Guropa murben noch im elften Jahrhunbert mehrere ungludliche Juben beschulbigt, einen gewiffen Bifchof Cberharb auf biefe Beife ermorbet zu haben. Sie hatten ein Bachsbilb von ihm gefertigt, hatten baffelbe getauft, und es bann verbrannt, und fo ftarb ber Bifchof.

Lord Kames sagt, zur Zeit ber Katharina von Medicis "sei "es üblich gewesen, Wachsbilber von seinen Feinden anzusertigen, "um diese vermöge der Figuren durch ein Rosten auf langsamem "Feuer, und Prickeln mit Nabeln zu peinigen". 1)

Dubois 1) sagt, daß man in Indien "Neine Figuren aus "Lehmklumpen forme; auf die Brust berselben schreibe man den "Namen berjenigen, die man zu peinigen wünsche.... Sie durch

<sup>&#</sup>x27;) Lord Kames' History of Man, vol. IV, 261.

<sup>1)</sup> Loc. cit., p. 347.

"ftechen bie Bilber mit Dornen, ober verftummeln fie, und glau= "ben bann bas nämliche Unheil bem Betreffenben zuzufügen".

Nun icheint es mir, bag ber Tetischismus eine Ermeiterung biefes Glaubens ift. Der Reger bentt, bag ber Befit eines einen Beift barftellenben Fetisches bewirkt, bag ber Beift fein Diener wird. Bekanntlich folagen bie Neger ihren Fetifch, wenn ihre Gebete feine Erhorung finben; und ich glaube, baß fie baburch allen Ernftes ber mirtlichen Gottheit ein Leib zuzufugen mahnen. Daher kann man den Fetisch eigentlich kein Ibol nennen. Das nämliche Bilb ober Ding kann in ber That von bem einen Menfchen als ein Fetisch, von bem anbern als ein 3bol betrachtet werben; boch unterscheiben sich bie beiben Auffassungen wesentlich von einander. Gin Ibol ift ein Gegenstand ber Anbetung, mah= rend bagegen ein Fetisch die Gottheit unter die Herrschaft bes Menschen bringen foll; - es ift bies ein Bunfch, welcher auf ben erften Blid zwar wiberfinnig erscheint, ber jeboch biefen nieb= rigen Religionsbegriffen entspricht. Go wenig nun bie Zauberei mit ber Religion verwechselt werben barf, fo tonnen wir auch taum ben Retischismus als eine Religion bezeichnen; fteht fie boch mit bem echten Geift berfelben in vollftanbigem Wiberfpruch.

Jeber Gegenstand kann zu einem Fetisch werben; es bebarf nicht ber Nachahmung einer Menschengestalt, obgleich bieselbe auch anwendbar ist. Selbst eine Maisahre entspricht bem Zwecke. Ein intelligenter Reger sagte zu Bosman?): "Munscht einer von uns ein wichtiges Unternehmen zu beginnen, so suchen wir vor allen Dingen einen Gott aufzusinden, der das beabsichtigte Werk begünstigt. Zu diesem Zwecke verlassen wir unsere Hütten und erwählen das erste Geschöpf, das uns in den Weg läuft, sei es ein Hund, eine Kate, ja selbst das verächtlichste Thier, das die Erde trägt, zu unserem Gott. Statt dessen genügt auch ein unsbelebter Gegenstand, der uns gerade in den Wurf kommt, zum Beispiel ein Stein, ein Stück Holz oder sonst etwas Derartiges. Dem neu erwählten Gott wird sofort eine Opferspende dargebracht; wir schwören babei auf's Feierlichste, daß er, falls er uns in Zukunft Gebeihen und Segen bringt, stets angebetet und hochges

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Bosman's Guinea, Pinkerton's Voyages, vol. XVI, p. 493. Siehe ferner Loyer, (1701), Astley's Collection, vol. II, p. 440.

halten werben soll. Wenn unser Unternehmen Erfolg hat, so sind wir um einen Schutgott bereichert, ben wir täglich mit frischen Opferspenden versehen; tritt das Gegentheil ein, so wird ber neue Gott als nutloses Werkzeug verworfen und folglich wieder in seinen alten Zustand zuruck versett. Wir erschaffen uns tägslich unsere Götter und zerbrechen sie wieder; solglich sind wir die Herren und Schöpfer berer, benen wir Opfer bringen".

Der Ausbruck Fetischismus wird gewöhnlich im Zusammenshang mit der Negerraffe angewandt. Doch herrscht ein ähnlicher Geisteszustand in vielen anderen Weltgegenden, ja, man kann ihn fast universal nennen, benn er ist eigentlich nichts Anderes als Zauberei; und sogar in den am weitesten vorgeschrittenen Länsbern — selbst in England — ist der Glaube an Zauberei noch nicht ganz ausgerottet.

Die Babagas (Hinbustan) besinden sich nach Metz in einem Zustande, der kaum über dem Fetischismus steht. "Jedes Ding "kann ihnen zum Gegenstand der Verehrung werden, sobald es "dem Häuptling oder dem Dorspriester beliedt es heilig zu sprez"chen. Die Folge davon ist natürlich, daß sie keine wirkliche "Ehrsurcht vor ihren Göttern hegen, und man hört häusig sie "Eügner nennen oder ihnen andere wenig schmeichelhafte Benenz "nungen beilegen." Derner sagt Dalton in seiner Schilberung der Chota-Nagpore-Stämme von Mittelindien, "gewisse Eigenz "thümlichkeiten in dem Heidenthume der Oraon, auch ausgez "führt von den Muhads, welche in demselben Dorse mit ihnen "leben, scheinen mir gänzlich vom Fetischismus durchbrungen zu "sein". ")

In Jeppore 3) gilt ber Körper einer Kleinen Woschusratte als wirksamer Talisman. Der getrocknete Kabaver bieses Thieres wird je nach ben Mitteln ber betreffenden Person in einem Kasten von Messing, Silber ober Gold ausbewahrt, und um den Hals getragen ober am Arme sestgebunden, bamit es seinen Träger gegen jedes Mißgeschick, ja sogar gegen Schwertsstiche und Flintenkugeln, schützen möge.

Die Abors von Bengal beten Baume an und fobalb fie ein

<sup>&#</sup>x27;) The Tribes of the Neilgherries, p. 60.

<sup>2)</sup> Trans. Ethn. Soc, N.S., vol. VI, p. 33.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Shortt, Trans. Ethn. Soc., vol. VI, p. 278.

Mißgeschick trifft, "rachen fie sich an ben Geistern burch bas Um- "hauen ber Baume". 1)

Sammtliche Falle icheinen mir auf ben Buftanb bes Fetischismus hinzubeuten, ber jeboch verhullt und mobificirt wirb burch unverftanben angenommene Bruchftude ber boberen binbuftanifchen Religionen. Obgleich bie Rothhaute von Rorbamerita eine höbere Stufe religiöfer Entwidelung erreichten, so besiten fie boch noch Fetische in Gestalt von "Mebicinsaden". "Jeber Indianer in "seinem Urzustanbe," sagt Catlin 3), "trägt seinen Medicinsack in "ber einen ober anderen Form bei sich, damit berselbe ihm "Schut und Sulfe gemabre. Die Anfertigung eines folden wirb "folgenbermaßen bewertftelligt: - In bem Alter von vierzehn "ober funfzehn Jahren manbert ber Knabe allein in bie Brairie, "bleibt bort zwei, brei, vier ober gar funf Tage, und liegt fin= "nend und faftenb auf bem Boben. Er wiberfteht bem Schlafe, "so lange er tann; übermältigt ihn berselbe, so wirb bas erfte "Thier, von bem er traumt, seine Mebicin. Sobalb als moglich "fciegt er ein Thier ber betreffenben Gattung, und fertigt aus "beffen Saut einen Mebicinfad. Bon biefem erhofft er Schut; "biefem bringt er Opfer bar; boch wechselt ber Indianer niemals "seinen Fetisch, wie ber mankelmuthige Reger. Er ift ihm eine "Burgichaft bes Erfolges, wie ben Griechen ber Schilb unb ben "Rittern bas Schwert; fein Berluft bringt Schanbe."

Die Indianer von Columbia haben kleine Figuren in Geftalt von vierfüßigen Thieren, Bögeln ober Fischen. Diese sind, obgleich man sie Ibole nennt, doch eigentlich Fetische, benn die Eingeborenen, welche ihnen alle Erkrankungen zur Last legen, schlagen sie an einander, sobald sich Jemand unwohl fühlt, und der Göge, welcher zuerst einen Zahn ober eine Tate verliert, gilt für ben Schulbigen. 3)

In China 1) entledigen sich die geringen Leute "ebenfalls "ihrer Göhenbilber, falls sie, was häusig geschieht, trot ihres "vielen Flehens, keine Erhörung finden; andere behandeln sie in "höchst unfreundlicher Weise, geben ihnen bose Namen und schlas "gen sie zuweilen. "Du Hund von einem Geist!" sagen sie zu

<sup>1)</sup> Dalton, Descr. Ethn. of Bengal, p. 25.

<sup>2)</sup> American Indians, vol. I, p. 36.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Dunn's Oregon, p. 125.

"ibm, "wir ließen bich in einem prachtigen Tempel wohnen ; wir "vergolbeten bich bubich, wir futterten bich gut; wir brachten "bir Opfer bar, und boch bift bu trot aller unserer Corge fo "unbantbar, uns unfere Buniche zu verfagen." Darauf umwin-"ben fie bas Bilb mit Striden, reigen es nieber, foleifen es "burch bie Strafen über Lehm= und Dungerhugel, um es fur "bie vergeblich an fie gewendeten Ausgaben an Boblgeruchen .. zu beftrafen. Wird in biefem Augenblide zufällig ihr Berlangen "erfüllt, so mafchen fie und reinigen fie ben Gott unter feierlichen "Ceremonien und tragen ihn in feine Rifche gurud; bier fallen "sie vor ihm nieber, und fleben ihn um Bergebung an. "Bahr= "haftig," fagen fie, "wir hanbelten zu vorfcnell und bu marft "zu langfam in ber Gemahrung beiner Gunft. Warum haft bu "bir biefe Schlage jugezogen? Aber mas gefcheben ift, ift ge-"fcheben, es fei baber Alles vergeffen. Bergieb uns unfere That; "bann wollen wir Dich auf's Reue vergolben"."

Pallas sagt in seiner Schilberung ber Oftiaken: "Malgré la "vénération et le respect qu'ils ont pour leurs idoles, malheur nà elles lorsqu'il arrive un malheur à l'Ostiak, est que l'idole "n'y remédie pas. Il la jette alors par terre, la frappe, la "maltraite, et la brise en morceaux. Cette correction arrive "fréquemment. Cette colère est commune à tous les peuples "idolâtres de la Sibérie". 3) Müller liefert einen sehr ahnlichen Bericht. 3) Gerland erwähnt in seiner Fortsetzung von Wait Anthropologie mehrere Beispiele von hem Borkommen des Fetisschismus in Polynessen. 4)

In Madagascar hing in jedem Hause einer kleiner Korb am nördlichen Dachpfosten; in bemselben lag der Fetisch, welcher aus einem Stein, einem Blatt, einer Blume oder einem Stück Holz bestand. Dies ist der Sampy oder der Talismann des Hauses, dem man vertraut und den man um Schutz gegen Wißgeschick ansleht. 5)

2) Pallas' Voyages, vol. IV, p. 79.

4) Loc. cit., vol. VI. pp. 322, 341.

<sup>1)</sup> Astley's Collection of Voyages, vol. IV, p. 218.

Deser. de toutes les Nat. de l'Emp. Russe, Pt. III, p. 151.

<sup>)</sup> Sibree's Madagascar and its People, p. 204.

Bei ben Eingeborenen von Whydah (West-Afrika) wirb, wie wohl bei saft allen Negern, bas Thier ober bie Pflanze, bie zum Fetisch erwählt ist 1), nicht gegessen. In Issini ist bagegen "bas Berzehren bes Fetisch" eine seierliche Hanblung, die zur Bekräftigung eines Schwures ober eines Freundschaftsbundes bient. \*)

Der eigentliche Fetischismus hat keine Tempel, Ibole, Priesster, Opfer ober Gebete. Er lehrt keinen Glauben an eine Schöpfung ober an ein zukunftiges Leben und weiß nichts von einem Orte ber Belohnungen ober Bestrafungen. Er ist vollsständig unabhängig von der Sittlichkeit. Doch hat die Religion in den meisten der mächtigen Negermonarchien einen Fortschritt in der Organisation gemacht; aber obgleich wir dort sowohl Tempel als Priester sinden, so zeigt die Religion selbst keine oder doch nur eine geringe Beredlung.

#### Totemismus.

Die nächste Stufe religiöser Entwickelung können wir mit dem Namen "Totemismus" bezeichnen. Der Wilbe streift den Glauben an den Fetischismus nicht ab, von dem sich in der That dis jett noch keine Rasse vollskändig losgesagt hatte. Doch daut er auf demselben einen Glauben an Wesen höherer und nicht so materieller Art. In diesem Stadium können alle Dinge angebetet werden — Bäume, Steine, Flüsse, Berge, Himmelskörper und Thiere; aber diese höheren Gottheiten werden nicht mehr als unter dem Einssus der Jauberei stehend gedacht. Sie gelten allerdings noch nicht als Schöpfer; sie belohnen weder die Tugendshaften, noch bestrasen sie die Uebelthäter. Die Geister der Hinzgeschiedenen haben eine ermüdende und gesahrvolle Reise zu bestehen, und Viele kommen auf dem Wege um; der Himmel scheint jedoch nur ein entlegener Theil der Erde zu sein.

Selbst bie Gotter wohnen noch auf ber Erbe; sie sinb ein Theil ber Natur und nicht überirdisch; in ber That durfen wir sagen, daß bie Gotter im Fetischismus unter ben Menschen, im

<sup>1)</sup> Phillips, 1639. Astley, vol. II, p. 411.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Loyer, 1701, loc. cft., p. 436.

Totemismus über ben Menfchen fteben, boch erft auf einer noch höheren Stufe geiftiger Entwickelung überirbifch werben.

Ferner ist ber Totemismus eine Vergötterung von Sattungen; ber Fetisch ist ein Individuum. Der Neger z. B., bessen Fetisch aus einer Maisähre besteht, verehrt diese einzelne Aehre je nach ben Umständen mehr oder weniger, doch erstreckt sich sein Gefühl nicht auf den Mais als Species. Der Indianer dagegen, welcher den Bären oder Wolf als seinen Totem betrachtet, fühlt, daß er in einem innigen, obgleich geheimnisvollen Verhältniß zu der ganzen Species steht.

Der Name Totemismus ift norbameritanischen Ursprungs und biente Anfangs zur Bezeichnung ber unter ben Indianern jenes Erbtheils verbreiteten Religionsform; doch giebt es ähneliche religiöse Anschauungen auch in verschiedenen anderen Beltzgegenben.

Um uns bie wesentlichen Rennzeichen ber Religionen ber verichiebenen Raffen beutlich zur Anschauung zu bringen, muffen wir uns vergegenwärtigen, baf auf ber Stufe, bie mir im Laufe ber Betrachtung erreichten, bie Umgeftaltungen, welchen eine Religion unterworfen ift, fich in zwei Arten icheiben laffen, nämlich in folde, die burch die Entwidelung hervorgerufen, und folde, bie burch bie Umftanbe bebingt finb. Ich benute ben Ausbrud ,,burch bie Entwidelung hervorgerufen", um biejenigen Umgeftaltungen ju bezeichnen, welche burch bas geiftige Fortichreiten ber Raffen entstehen; so ift g. B. eine erhabenere Auffassung von ber Gottheit eine burch bie Entwidelung hervorgerufene Beranberung. ben anderen Fall betrifft so pflegt ein norbliches Bolt bie Sonne als eine mobitbatige Gottheit zu betrachten, mabrend fie bei einer tropischen Raffe bie Empfindung von Berborren und Berberben bervorruft. In gleicher Beife pflegen Jager ben Monb, und Aderbauer bie Sonne anzubeten. Dies nenne ich burch Um: ftanbe bebingte Umgeftaltungen. Es find Beranberungen, melde hervorgerufen finb, nicht burch bie Berfciebenheit ber Raffe ober ber Civilisation, sonbern burch physische Urfachen.

In einigen Fallen hat ber Charafter ber Sprache mahrscheinlich einen bebeutenben Ginfluß auf die Religion ausgeübt. Der zwischen ben griechischen, ben arischen und semitischen Religionen bestehenbe Unterschieb muß jebem in die Augen fallen. Alle arischen Russen haben eine verwickelte Mythologie, was bei ben semitischen Rassen nicht ber Kall ist. Ueberdies ist ber Charafter ber Götter ein gang verschiebener. Die Letteren haben GI, Start; Bel ober Baal, Berr; Abonis, Berr; Shet, Meister; Moloch, Ronig; Ram und Rimmon, ben Erhabenen, und andere abnliche Namen für ihre Gotter. Die Arier bagegen: Beus, ben Simmel; Phoebus Apollo, bie Sonne; Neptun, bas Meer; Mars, ben Rrieg; Benus, bie Schonheit u. f. w. Mar Muller 1) hat fich mit großem Scharffinn bemuht, biefe Unterschiebe burch ben verichiebenen Charafter ber Sprache biefer beiben Raffen zu erklaren. In ber Regel besiten bie Rationen, in beren Sprachen bie Gintheilung ber Nomia in Classen nicht in Beziehung zu ber Unterscheibung bes Geschlechtes fteht, feine Mythologie, und obgleich wir icheinbar einige Ausnahmen besiten, fo ift es boch mahrichein= lich, bag, wie Dr. Black 2) vermuthet hat, in folden Fällen bie Sprachen, welche gegenwärtig nicht ben Unterfcieb ber Gefchlechter bervorheben, es vielleicht früher gethan haben, und bag auf biefe Weise bas Vorhandensein ererbter mythologischer Anschauungen von bem früheren Buftanbe einer Sprache Zeugnif geben tann, einem Buftanbe, von bem vielleicht alle anderen Zeugniffe verichmunben finb.

Ferner bleiben in ben semitischen Worten bie Burgeln immer beutlich und unverkennbar. Bei ben arifden merben fie bagegen balb veranbert und verbedt. Daber find bie femitifchen Wörterbucher meiftens nach ben Burgeln geordnet, eine Methode, welche bei ben arifden Sprachen, beren Burgeln häufig buntel und in manchen Sallen zweifelhaft find, hochft unbequem fein Nehmen wir' 3. B. einen Ausbruck, wie: ber himmel mürbe. In jebem semitischen Dialect murbe bas Wort bonnert! "Simmel" unveranbert bleiben unbeine fo flare Bebeutung behalten baß es schwerlich jemals als Gigenname aufgefaßt werben konnte. Bei ben Ariern ift es anbers, und wir finben in ben alteren vebischen Dichtungen bie Ramen ber griechischen Botter als bloke, Naturerscheinungen bezeichnenbe Worte. Go marb bas fankritische Dnaus, ber himmel, jum griechischen Zeus und fagte ber Grieche:

<sup>1)</sup> Siehe Miller's Beitrage jur vergleichenben Religionswiffenfcaft B. I, S. 310.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> On Resemblances and Australian Mythology, Cape Monthly Magazine, February 1874.

Zevs sporra, so meinte er bamit nicht "ber himmel bonnert", sons bern "Zeus bonnert". Waren die Götter auf diese Weise eins mal geschaffen, so entstand natürlich eine Mythologie. Manche Sagen sind freilich dunkel; doch wenn man und erzählt, daß Hüpnoß, der Gott des Schlases, der Bater von Morpheuß, dem Gott der Träume, war; oder daß Benuß, die Gattin des Bulkan, ihr Herz an Mars verschenkte, und daß Apollo, die Sonne, diesen Liedesbund dem Bulkan hinterbrachte, so sehen wir deutlich die wahrscheinliche Entstehung solcher Wythen.

Die Stellung, welche die Alten zu ihnen einnehmen, ift sehr interessant. Homer und Hesiod erzählen sie ofsenbar ohne jeden Argwohn, und wir dürsen mit Sicherheit annehmen, daß das ungebildete Bublicum sie ohne Bedenken hinnahm. Socrates erklärt jedoch die Sage, daß Boreas die Oreithnia vom Jlissus entführte, durch die Behauptung, daß Oreithnia durch den Nordwind vom Felsen geweht sei. Ovid sagt ebenfalls, daß der Name Besta nur "Feuer" bedeute. Wir können kaum bezweiseln, daß noch Biele außer ihnen den Ursprung von wenigstens einem Theil dieser Mythen klar erkannt haben mussen, doch wagten sie wahrscheilich nicht, ihre Meinung zu äußern, auß Furcht, in den Rus der Ungläubigkeit zu kommen.

Gine folche Erklarung entfernt, - und bas ift eben ihr hauptreig - aus ben alten Mythen manchen wiberftrebenben Bug. Gleich wie bie Sonne bie fie umbullenbe Finfterniß ger= zerstreut und am Abend in bie Dammerung übergeht, so bat auch Debipus - fagt bie Sage - feinen Bater getobtet und bann feine Mutter geheirathet. Auf biefe Beife beutet ber Inhalt biefer entsehlichen Erzählung nicht auf bie Berberbtbeit bes menfdlichen Bergens, fonbern auf eine mikverftanbene Auslegung bes Berichtes, bag bie Sonne bie Duntelheit zerftreut und fich schließlich mit ber Dammerung gleichsam vermahlte, aus ber fie entsprang. Aber obgleich bie Dichtwerke viel Licht auf bie Ent= stehung ber Mythen werfen, welche bie Religion ber Griechen und Romer bilbeten, so vermag fie boch nicht ben Ursprung ober bas Wefen ber Religion ber nieberen Wilben zu erklaren; benn eine Mythologie wie bie ber Griechen und Romer tann nur bei einem Bolte entfteben, bas bereits bebeutenbe Fortichritte gemacht hatte. Die niedrigften Raffen haben teine Mythen. Rach verburgten

Berichten 1) besitzen sogar bie Mabagassen "Nichts, mas man mit "bem Ramen Mythologie bezeichnen konnte; fie haben teine einzige "Sage von Gottern ober Gottinnen". Go nahe baher bie Berfuchung liegt, in bem Befen ber Sprache und bem Gebrauch ber poetifchen Ausbrude eine Ertlarung für bie Religionsfpfteme ber niebern Raffen zu finden, und obgleich wir vollständig ben Ginfluß zu murbigen miffen, welchen fie ausüben, fo muffen mir boch ben Urfprung ber Religion in einer tieferen Sphare fuchen und tonnen und nur mit einer Ertlarung gufrieben geben, welche anwendbar ift auf bie niebrigften Raffen, bie religiofe Anfichten befiten. Ich machte biefen Berfuch in ben vorhergebenben Caviteln und bestrebte mich babei, zu zeigen, wie gemiffe Erscheinungen, jum Beifpiel ber Schlaf und bie Traume, ber Schmerz, bie Rrantbeit und ber Tob, in bem Gemuthe bes Wilben in naturgemäßer Beife ben Glauben an geheimnifvolle unfichtbare Bein hervor= rufen.

#### Shamanismus.

Wie ber Totemismus ben Setischismus verbrangt, so verbrangt ber Schamanismus ben Totemismus. Dies Wort verbankt feine Entstehung einem Ramen, ber in Sibirien üblich ift, wo bie Schamanen fich in eine Raferei binein arbeiten und glauben ober behaupten, bag fie in biefem Buftanbe von bem Beifte inspirirt feien, in beffen Ramen fie fprachen und beffen Gingebung fie befähigte, alle Fragen zu beantworten und bie Butunft vorauszu= fagen. In ben eben besprochenen Religionsphafen murben bie Sotter (wenn fie überhaupt biefen Ramen verbienen) als fict= bar und unter ben Menichen wohnend betrachtet. Der Schama= nismus ift ein bebeutenber Fortschritt insofern, als er uns mit einer hoberen Religionsanschauung befannt macht. Obgleich ber Rame fibirifden Urfprungs ift, fo ift boch biefe Art von Borftellungen weit verbreitet und icheint eine nothwendige Stufe in bem Fortichritt religiöfer Entwickelung zu fein. Diejenigen, bie fich ber in biefem Werke ausgesprochenen Anficht zuneigen, werben

<sup>1)</sup> Sibree's Madagascar and its People, p. 396.

nicht überrascht sein, wenn sie bemerken, daß der "Schamanismus" tein scharf abgegrenztes theologisches System ist. Wrangel ins bessen, der den Schamanismus für eine Religion im gewöhnlichen Sinne des Wortes hielt, war darüber erstaunt. Er sagt: "Es ist "merkwürdig, daß der Schamanismus keinerlei Glaubenssätze aufs"zuweisen hat; er ist kein System, das durch Ueberlieferung von "Einem zum Anderen übergehen kann, und obgleich er so weit "verbreitet ist, so scheint er mir doch in jedem einzelnen Menschen "als die Frucht einer dis auf's äußerste gesteigerten Eindildungss"kraft zu entstehen, welche durch die in den Eindden von Nords"Sidirien in höchst gleichartiger Weise auftretenden äußeren Eins"drücke Rahrung erhält". 1)

Es ist burchaus nicht leicht, ben Schamanismus von Totes mismus einerseis und ber Ibolatrie andrerseits zu unterscheiden. Der Hauptunterschied liegt in der Auffassung der Gottheit. Rach bem Totemismus bewohnen die Gottheiten unsere Erde; nach dem Schamanismus bewohnen sie gewöhnlich eine andere Welt und kummern sich wenig um die Borgange hienieden. Dem Schamanen wird jedoch gelegentlich die Ehre eines göttlichen Besuches zu Theil, oder es wird ihm gestattet, die himmlischen Regionen zu betreten.

Die Angekoks ber Eskimos entsprechen genau ben Schamamannen. Graah erlebte folgende Scene in Grönland. "Der Ans, "gekok kam am Abend und nahm, als die Lampen?) ausgelöscht "und die Fenster mit Häuten verhängt waren (benn berartige "Künste werben aus einleuchtenden Gründen am besten im Duns"keln ausgeübt) seinen Platz auf dem Fußboden in der Nähe einer "gut getrockneten, bort ausgespannten Seehundshaut ein, begann "auf derselben zu trommeln, schlug babei das Tambourin und ers"hob einen Gesang, in den alle Anwesenden einstimmten. "Bon Zeit zu Zeit ward sein Lieb durch den Ruf "Goie, Goie, "Goie, Goie, Goie, Goie, Goie, Boie, "Boie, Goie, Goie, Goie, Boie, Boie, Boie, Boie, Boie, "dich verstand, und der zuerst aus dem einen Winkel der Hütte, "dann aus dem andern hervortönte. Plötzlich war Alles still; "kein Laut ließ sich vernehmen; nur der Angekok rang stöhnend

<sup>1)</sup> Siberia and Polar Sea, p. 123.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Graah's Voyage to Greenland, p. 123. Siehe ferner Egede's Greenland, p. 183, und Lyon's Journ., p. 359.

"nach Athem, als tämpfe er mit einem, ihm an Kräften übers
"legenen Wesen. Dann hörte man auf's neue einen Ton, ber
"an bas Klappern von Castagnetten erinnerte, und barauf erhob
"sich abermals berselbe Gesang und basselbe Geschrei "Goie, Goie,
"Goie!" So verstoß eine volle Stunde, ehe es dem Zauberer
"gelang, den Torngat oder Geist zu beschwören. Er kam allers
"bings zulet, und sein Nahen ward durch einen fremdartig raus
"schenden Ton angekundigt, welcher klang, als ob ein großer
"Bogel unter dem Dache dahinstiege. Der Angekok stellte singend
"seine Fragen, die von einer Stimme beantwortet wurden, wie
"ich sie noch nie vernommen hatte; doch schien mir dieselbe vom
"Eingang herzukommen, in deren Nähe der Angekok seinen Platz
"eingenommen hatte".

Der uns von Cranz gelieferte Bericht stimmt in ben wesent= lichen Ginzelheiten mit ber obigen Schilberung überein. ')

Williams 2) erlebte folgende fehr ähnliche Scene bei ben Ribichi= Infulanern. "Lautlofe Stille herricht; ber Briefter verfinkt in "tiefes Nachbenken; alle Augen find unverwandt auf ihn gerichtet. "Nach wenigen Minuten beginnt er zu zittern; leife Berzuckungen "machen fich in seinem Gesichte bemerkbar, seine Glieber bewegen "sich unwilltürlich. Diefe Convulsionen steigern sich zu einer "beftigen Dustelbewegung, welche, fich über ben gangen Rorper "erftredenb, beftige fieberschauerartige Unfalle hervorrufen. "weilen werben biefelben burch Geftohn und Murmeln unterbrochen; "bie Abern heben fich bebeutend und bas Blut jagt in rafchem Lauf "burch bie Bulfe. Sest ift ber Briefter von feinem Gott befeffen : "all' feine Worte und Bewegungen gelten nun nicht mehr fur bie "feinigen, sonbern fur bie bes in feinen Rorper übergegangenen "Gottes. Der fcrille Ruf "Ron au, Ron au!" "Ich bin es; "ich bin es!" erfullt bie Luft und tunbigt bas angebliche Raben "bes Gottes an. Bei ber Ertheilung ber Antworten treten bie "Augen bes Priefters aus ihren Sohlen und rollen wie im "Bahnfinne bin und ber; feine Stimme klingt unnaturlich; fein "Geficht ift blaß, fein Athem gehemmt und feine gange Erschei= "nung gleicht ber eines Tobfüchtigen; große Schweißtropfen rin-

<sup>1)</sup> History of Greenland, vol. I, p. 210.

<sup>2)</sup> Fiji and the Fijians, vol. I, p. 224.

"nen aus jeber Pore, und Thränen stürzen aus seinen glasigen "Augen, wonach die Symptome allmählich nachlassen; ber Priester "schaut starren Blickes um sich, und wenn der Gott ruft "ich "scheibe", so wirft er sich in leidenschaftlicher Erregung auf die "Watte, oder kündet das Verschwinden des Gottes durch Reulen="schläge gegen den Fußboden an. Die krampfartigen Bewegungen "verschwinden nicht gleich, sondern erst nach einiger Zeit." Dobrithoffer 1) beschreibt ein ähnliches Versahren bei den Abiponen.

Bei ben Negern von Westafrita erwähnt Bruce 2) eines Propheten, "ber vorgab, von ber Gottheit begeistert zu sein und "bie verborgensten Geheimnisse zu wissen. Er konnte unsichtbar "jeben Plat betreten, wenn es ihm gestel, und seine Stimme in ber "weitesten Entsernung hörbar machen. Seine Jünger und Ansphänger bestätigten die Wahrheit dieser Aussage durch tausend "sabelhafte Erzählungen, so daß daß stets leichtgläubige und "neuerungssuchtige Volk sich ohne Weiteres betrügen ließ". "Burton erzählt basselbe von Dahomey. 3)

Oberft Dalton versichert, "bas Heibenthum ber Ho und "Mundah sei in seinen Grundzügen burchaus schamanistischer "Art". 4)

Bei ben Karens 5) arbeitet sich ber "Wee" ober Prophet in einen Zustand hinein, in bem er die Geister ber Abgeschiebenen "zu sehen, ihre fernen Wohnungen zu besuchen und sogar ihre Seelen "in den Körper zuruckzurusen vermag und auf diese Weise die "Tobten auferstehen läßt. Die Wees sind nervose, reizbare "Wenschen, die sich vortrefflich zu einem Medium eignen würden; "beim Orakelertheilen versallen sie in wirkliche Zuckungen".

<sup>1)</sup> History of the Abipones, vol. II, p. 73.

<sup>2)</sup> Astley's Collection of Voyages, vol. II, p. 83.

<sup>Mission to Dahome, vol. II, p, 158.
Trans. Ethn. Soc., 1868, p. 82.</sup> 

<sup>5)</sup> Tylor's Primitive Culture, vol, II, p. 120.

## Ibolatrie.

Die Anbetung von Joolen kennzeichnet eine etwas höhere Stufe menschlicher Entwickelung. Bei ben niedrigsten Rassen sin= ben wir keine Spuren berselben und Lasitau bemerkt sehr richtig 1): "On peut dire en general que le grand nombre des peuples "sauvages n'a point d'idoles." Der Jrrthum, die Jbolatrie als die allgemeine Religion der niederen Rassen anzusehen, ist hauptsächlich aus einer Berwechselung von Fetisch und Jdol entstanden. Der Fetischismus ist jedoch ein Angriff auf die Gottsheit; die Idolatrie ist ein Act der Unterwerfung unter sie; ein roher allerdings, aber doch ein bemüthiger. Daher sind Fetischismus und Jdolatrie nicht nur verschieden, sondern einander entgegensgesetz, so daß sich die eine nicht unmittelbar aus der andern entswickln kann. Es muß daher zwischen beiden eine Stufe liegen, und in der That ist das auch der Fall.

Capitain Lyon versichert, baß die Estimos teine Ibole haben. 2) "Weber bei ben Estimos, noch bei ben Tinnehindianern," sagt "Richardson, "bemerkte ich ein Bilbniß ober irgend einen sichtbaren "Gegenstand ber Anbetung." 3)

Carver bemerkt, daß die canadischen Indianer keine Joole besaßen 4), und diese Behauptung scheint sich auf alle nordameriskanischen Indianer anwenden zu lassen. Lasitau erwähnt als eine Ausnahme das Borkommen eines Jools, Namens Oki, in Birsginien. 5)

In Oftafrika giebt es nach Burton's Angaben nur ein einziges Bolt, die Wannika, welche kleine Götzenbilder, "Kifukas" genannt, besitzen. Prichard erwähnt indessen einen Bericht von Dr. Kraff, in dem es heißt, "daß die Wannika Heiben sind, obs. "wohl sie keine Götzenbilder haben." ") Weber die Kaffern, noch die Betschuanen haben Joole."

<sup>1)</sup> Moeurs des Sauvages Américains, vol. I, p. 151.

<sup>2)</sup> Journal, p. 372.

<sup>3)</sup> Boat Journey, vol. II, p. 44.

<sup>4)</sup> Travels, p. 387.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Vol. I, p. 168.

<sup>9)</sup> Prichard's Nat. Hist. of Man, vol. II, p. 398.

<sup>7)</sup> Livingstone's Travels in South Africa p. 158. Maclean's Comp. of Kaffir Laws and Customs, p. 78

Much bie meftafritanischen Reger beten teine Bilbmerte an. 1) Allerbings haben einige Berichterftatter von Jolen gesprochen; bei naberer Betrachtung jeboch ermiefen biefe Stellen, bag in Wirklichkeit Tetische gemeint maren. 3m Konigreiche Bbobab warb "Agone" in Geftalt eines unformlichen ichwarzen Mannes veranschaulicht, aus beffen Ropfe Gibechfen und Schlangen bervorgingen 2), und ber baburch eine auffallenbe Aehnlichkeit mit ber indischen Ibole barbot. Dies ift inbessen Ausnahmefall. Battel ermähnt nur zweier Ibole 3); und Bosman fagt ausbrudlich 4), "baß bie Gingeborenen an ber Golb-"tufte nicht im minbeften mit bem Bilberbienft vertraut finb," und fügt hinzu, "aber in Arbra giebt es Taufenbe von Ibolen." b. b. Ketischen. Bu Loango befand fich ein kleiner, schwarzer Bobe, Namens Chitotte, ber in einem fleinen Saufe unweit bes Safens ftanb. 5) Diefes maren übrigens nur Tetische in Menschengestalt; benn berfelbe Schriftsteller ergablt, bag bie Gingeborenen von Ratongo, einem Ronigreiche, welches im Guben von Loango lieat. mabrend ber Beft ihre Ibole verbrannten, meil fie fagten: "Wenn fie und nicht in biefer Roth helfen, wie merbenfie es bann bei einer anbern Gelegenheit thun?"6) So zweifelten fie offenbar nicht fo febr an ihrer Macht, als an ihrem guten Willen. Gbenfo ftellten bie Gingeborenen von Ronao ihre sogenannten Joole in's Welb, damit fie die feimenbe Ernte beschützten. 7) Dies ift offenbar bie Berrichtung eines Fetisches, nicht eines echten Ibols.

Auf Mabagastar hat man allerbings in ben letten Jahren einige Ibole mit großer Ehrfurcht behandelt; boch haben wir Grund zur Annahme, daß "bieser Götendienst verhältnismäßig neueren Datums ist." ) Die Australier und Tasmanier besaßen keine Ibole.

<sup>1)</sup> Astley's Collection of Voyages, vol. II, p. 240, for Futa, and for Guinea, as far as Ardrah, p. 666.

<sup>2)</sup> Ibid., pp. 26, 50.

<sup>\*)</sup> Adventures of A. Battel. Pinkerton, vol. XVI, p. 331.

<sup>4)</sup> Bosman's Guinea. Pinkerton, loc. cit., p. 408.

<sup>5)</sup> Astley, loc. cit., p. 216.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) *Ibid.*, p. 217.

<sup>7)</sup> Ibid, loc. cit., vol. III, p. 229. Livingstone, Expedition to the Zambesi, p. 523.

<sup>8)</sup> Sibree, Madagascar and its People, p. 396.

Die Jbolatrie, sagt Williams, scheint ber Fibschi-Insulaner nie gekannt zu haben, benn er machte keinen Versuch, seine Götter in Körperform zu veranschaulichen. 1) Was die Neuseelander betrifft, so sagt Nate 2): "Obgleich sie sehr abergläubisch "find, haben sie keine Götter, die sie andeten; auch haben sie sich "kein Abbild gemacht, welches sie Gott nennen". Dieffenbach bemerkt ebenfalls, "daß es in Neuseeland keinen Gottesdienst und "keine körperliche Darstellung bes Atoua gabe". 3)

Daffelbe kann man von ben Tonganern sagen; wogegen bas Umgekehrte bei ben Gesellschafts = Insulanern ber Fall ist. Die Tannesen haben keine Jbole 4) und nach Hall bezieht sich biese Auß= sage auf alle Mikronesier. 5)

In ber Schilberung ber Singe Dyaks ) sagt Sir James Brooke: "Sie haben keine Religion und obgleich sie ben Namen "eines Gottes zu nennen pflegen (ben sie mahrscheinlich ben Hinz, "bus entlehnten), so haben sie weber Priefter noch Jbole; ja, sie "beten und opfern nicht einmal". Nachträglich veränbert er seine Meinung über einige Punkte; seine Behauptung in Betreff bes Fehzlens von Schenbilbern scheint jedoch richtig zu sein.

Die Khasiaten in Indien haben weber Tempel noch Ibole. 7) Die Kols von Mittelindien beten die Sonne an; "ben Cultus eines körperlichen Bilbwerkes kennen sie nicht". 8) "Ursprünglich," sagt Dubois, "nahmen die Hindus ihre Zuflucht nicht zu Bils", bern von Stein oder andern Stoffen;... sobald aber die Indier "ihre Helben und andere Sterbliche vergötterten, so singen sie an, "sich Statuen und Bildwerke anzusertigen, aber nicht eher." 9) "Es ist auffallend, daß man in den kanonischen Büchern der "Chinesen nicht die Leiseste Spur eines Bilberdienstes sindet

<sup>&#</sup>x27;) Fiji and the Fijians, vol. I, p. 216. Seeman's Mission to Viti, p. 154.

<sup>2)</sup> Loc. cit., p. 141.

<sup>3)</sup> Loc. cit., vol. II, p. 118.

<sup>4)</sup> Turner's Nineteen Years in Polynesia, p. 88.

b) Ethnol. of the United States Expl. Exp., pp. 77, 84.

<sup>6)</sup> Keppel's Expedition to Borneo, vol. I, p. 231.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Dalton, Descr. Ethn. of Bengal, p. 57. Jour. Anthr. Ins. 1871, p. 180.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Dalton, Trans. Ethne Soc., N.S., vol. VI, p. 32.

<sup>)</sup> Dubois, The People of India, p. 370.

"bis mehrere Jahrhunderte nach Confucius die Statue bes Fo "nach China gebracht warb.1)"

Die Oftiaken machten sich nie ein Bilbniß von ihrem Gotte "Torium"<sup>2</sup>); einige andere sibirische Stämme waren ebenfalls ohne Jbole. <sup>3</sup>) In der That zeigen diese sich nicht eher, als wir zur Stuse der höchsten Bolynesischen=Insulaner kommen. Selbst bei diesen sinden wir häusig, wie Elis ausdrücklich erwähnt 4), nur formlose Holzstücke, die der Einbildungskraft viel Spielraum lassen. Man kann es fast als eine ausnahmslose Regel aufstellen, daß die staatlichen Verhältnisse sich eher zur Monarchie, als die religiösen zur Ibolatrie entwickeln.

Die Ibole tragen meiftens Menschengeftalt und ber Goten: bienst ift nabe vermandt mit ber Religionsform, welche in ber Unbetung ber Uhnen befteht. Wir faben bereits, melde unvoll= tommenen Borftellungen ber uncivilifirte Menfc vom Tobe hat und es tann und nicht Wunder nehmen, bag Tob und Schlaf lange Zeit in innigfter Berbinbung gebacht murben, ber Bilbe weiß jeboch fehr mohl, bag ber Beift mahrend bes Schlafes lebt, obgleich ber Rorper anscheinenb tobt ift. Er felbst ermacht Morgen für Morgen und fieht Anbere aus bem Schlafe fich erheben. Naturlich bemuht er fich baber, auch die Tobten zu erwecken. Auch tonnen wir und nicht über bie allgemein verbreitete Sitte munbern, bie Tobten mit Nahrung und anbern Lebensbeburf= niffen zu verfeben. Bei Raffen, bie ein feghaftes und rubiges Leben führten, erhielt sich ein folder Gebrauch fehr lange. An bie Bingeschiebenen murben, einer folden Gitte gemäß, Gebete gerichtet; benn felbst ohne ihnen eine größere Dacht als ben Leben: ben zuzuschreiben, tonnten sie boch in Folge ihrer anbern Wohnftatte und Beschaffenheit möglicher Beise eine bebeutenbe Dacht, fei es zum Guten ober Bofen, ausuben. Doch ift es unmöglich, bas Aleben zu einem unfichtbaren Wefen von einem Gebete fowie einen machtigen Geist von einem Salbgott zu unterscheiben.

Die Kaffern bringen ebenfalls ihren entschlafenen Bermanbten Opfer und Gebete bar, obgleich ,,es vielleicht zu viel

<sup>1)</sup> Astley, vol. IV, p. 203.

<sup>2)</sup> Erman, loc. cit., vol. II, p. 50.

<sup>3)</sup> Müller, Descr. de toutes les Nat. de l'Empire Russe, pt. I. pp. 54, 63.

<sup>4)</sup> Polynesian Researches, vol. II, p. 220.

"gesa gt ware, wollte man behaupten, daß sie an die Eristenz und "die Unsterblickeit der Seele glauben". 1) Ihr Glaube scheint sich in der That nur darauf zu beschränken, daß die Geister der Todten nur für eine bestimmte Zeit ihre ehemaligen Wohnstätten umschwärmen, um den Ueberlebenden zu helsen oder sie zu qualen. Es werden ihnen keine besonderen Kräfte zugeschrieben, und die Bezeichnung "Götter" wurde daher nicht auf sie passen.

In uncivilifirten Gemeinschaften, wo es keine Rangesuntersschiebe giebt, pflegen die Geister der Entschlafenen in der That kaum das Ansehen eines Gespenstes zu überschreiten; bei einer mehr geregelten Regierung werden die Geister der Großen zu Gotstern. In Polynesien hat z. B. der Ahnendienst zur Bersbrängung der früheren Götter geführt. 2)

Die Bölker von Mysore halten zur Zeit bes Neumonbes einen Schmaus zu Ehren ihrer entschlafenen Eltern. 3) Die Kurumbars von Dekan bringen ebenfalls ben Geistern ihrer Ahnen Opferspenden dar, und dasselbe ist bei ben Santals ber Fall. 4) In der That scheint ber Ahnendienst mehr ober weniger bei allen Urstämmen von Mittelindien zu herrschen.

Burton b) behauptet, baß einige ber Egba-Götter mahrschein= lich ehemals berühmte Manner und Frauen maren.

"Die Götter, welche ber Neuseelander fürchtet," berichtet Shortland, "sind die Geister ber Todten, welche, wie sie sagen, "die Lebenden beständig mit eisersüchtigen Augen beobachten." ) Ich erwähnte bereits, daß der Ahnendienst in ganz Polynesien die älteren Religionsformen verdrängt zu haben scheint; und Hale eingehend sagt ?), "daß die Religion der Mikronesier in der "Anbetung der Geister ihrer Ahnen bestehe". In Peru wurden die hingeschiedenen Inkas als Götter verehrt ») "und in Weriko war

<sup>&#</sup>x27;) The Basutos; Casalis, p. 243. Siețe ferner Callaway's Religious System of the Amazulu. Livingstone, Zambesi, p. 46.

<sup>\*)</sup> Gerland Fortsetzung von Waitz' Anthropologie, Bb. VI, S. 330.

<sup>3)</sup> Buchanan, citirt in Trans. Ethn. Soc., N.S., vol. VIII, p. 96.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Elliott, Trans. Ethn. Soc., N.S., vol, VIII, pp. 104, 106.

<sup>5)</sup> Abeokuta, vol. I, p. 191.

<sup>6)</sup> Traditions of the New-Zealanders, p. 81.

<sup>7)</sup> U.S. Expl. Expedition, p. 77.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Garcilasso de la Vega, vol. I, p. 93. Markham, Rites and Laws of the Yncas, p. 12.

"Duehalcoatl ohne Zweifel," sagt Prescott "einst ein wohlthätiger "Mensch, ben bie bankbare Nachkommenschaft zum Gott erhob". 1) In Tanna und auf ben benachbarten Inseln werben die Geister ber Borfahren angebetet. 2) "Es unterliegt keinem Zweisel," sagt Hale 3) in seiner Schilberung ber Mikronesier, "daß die Götter "ber süblicheren Inselgruppen nur vergötterte Häuptlinge waren, "beren irbische Laufbahn mit ber Zeit aus bem Gebächtniß ber "Eingeborenen verschwand; in manchen Fällen zollen sie ben "Geistern ihrer Ahnen eine bewuste Anbetung."

Andere Raffen fuchen bas Gebächtniß ber Tobten burch robe Bilbwerte zu erhalten. Der Ahnencultus ift g. B. in Gibiren fehr verbreitet und Ballas 4) ermahnt, bag bie Oftiaten: ...rendent "aussi un culte à leurs morts. Ils sculptent des figures de "bois pour représenter les Ostiaks célèbres. Dans les repas "de commémoration on place devant ces figures une partie "des mets. Les femmes qui ont chéri leurs maris ont de "pareilles figures, les couchent avec elles, les parent, et ne "mangent point sans leur présenter une partie de leur portion." Erman ") ermannt ebenfalls, "bag bie Bermanbten nach bem "Tobe eines Angehörigen ein robes, bolgernes Abbild anguferti= "gen pflegen, welches in ihre Jurte geftellt wird und bem fie "gottliche Ehren ermeisen". Doch nur fur eine gemiffe Beit. "Bei jeber Mahlzeit feten fie ein Speifopfer vor bas Bilb und "ift baffelbe bie Nachahmung eines verftorbenen Mannes, fo um= "armt es bie Wittwe von Zeit zu Zeit und überhauft es mit "Liebkofungen." Gewöhnlich mahrt biefer Salb-Cultus nur menige Jahre; bann mirb bas Bilb beerbigt. "Stirbt jeboch ein Coe-"mane, so anbert fich bie Sitte gu feinem Gunften in eine voll-"ftanbig ausgeprägte Canonisation; benn man balt es in biefen "Falle fur nicht ausreichenb, bem betleibeten Solzblode, welcher "ben Berblichenen barftellt, Sulbigungen für eine gewiffe Zeit "barzubringen, sonbern bie Nachfolger ber Priefter beeifern fich, "fein Ansehen von Geschlecht zu Geschlecht aufrecht zu erhalten.

<sup>1)</sup> Hist. of Mexico, vol. I, p. 46. Siehe serner Buttte, Sesch. ber Mensch., Bb. I, S. 262.

<sup>2)</sup> Turner, Nineteen Years in Polynesia, pp. 88, 394, 411.

<sup>3)</sup> Ethn. of the U.S. Expl. Exp., 97.

<sup>4)</sup> Pallas' Voyages, vol. IV, p. 79.

<sup>6)</sup> Erman, loc. cit., vol. II, p. 51.

"Sie verstehen es, biesen ihren Hausgöttern burch wohlerbachte "Orakelsprücke und andere Künste eben so reiche Opferspenden zu "verschaffen, wie den allgemein anerkannten Göhen. Doch scheint "es keinem Zweisel zu unterliegen, daß dieseletzteren ebenfalls einen "historischen Ursprung haben, und daß sie anfangs nicht anders als "Denkmale hervorragender Männer waren, welche durch die Beschtebungen und das Interesse der Schamanen allmählich eine "willkürliche Bedeutung und Wichtigkeit erhielten. Diese Ansicht "wird ferner durch den Umstand unterstützt, daß unter allen den "geweihten Jurten, in welchen diese Heiligen angebetet werden, "und die sich seit uralten Zeiten in großer Wenge in der Nähe "der Flüsse erheben, nur eine sich befindet (unweit Samorovo), "in der das Bildwerk einer Frau steht."

Auch in anderen ganbern ift bie Berehrung fur Bilbwerte zu einem Cultus ausgeartet.

Der Berfasser der "Weisheit Salomonis") bemerkte fehr richtig:

- "13. Von Anfang an sind sie nicht gewesen, werden auch "nicht ewig bleiben.
- "14. Sonbern burch eitle Ehre ber Menschen sind sie in "die Welt gekommen; und barum erbacht, daß die Menschen eines "kurzen Lebens sind.
- "15. Denn ein Bater, so er über seinen Sohn, ber ihm ,allzufrüh bahin genommen warb, Leib und Schmerzen trug, ,ließ er ein Bilb machen, und fing an, ben, ber ein tobter Mensch, ,war, nun für Gott zu halten, und stiftete für die Seinen einen "Gottesbienst und Opfer.
- ,,16. Darnach mit ber Zeit warb solche gottlose Weise für ,,ein Recht gehalten, bag man auch mußte Bilber ehren aus ber ,,Tyrannen Gebot.
- "17. Desselbigen gleichen, welche die Leute nicht konnten "unter Augen ehren, barum baß sie zu ferne wohneten, ließen "sie aus fernen Ländern bas Angesicht abmalen, und machten "ein löbliches Bilb bes herrlichen Königs, auf baß sie mit Fleiß "heucheln möchten bem Abwesenden, als dem Gegenwärtigen.
- "18. So trieb auch ber Kunftler Chrgeiz bie Unverständigen "zu stärken solchen Gottesbienft.

<sup>1)</sup> Beish. Sal. Cap. XIV. B. 13-20.

"19. Denn welcher ben Fürsten wollte wohl bienen, ber "machte bas Bilb mit aller Kunft aufs Feinste.

"20. Der Haufe aber, so burch solches feine Gemächte ge= "reizt warb, fing an ben für einen Gott zu halten, welcher turz "zuvor für einen Menschen geehret war."

Das Jool wird keineswegs als bloßes Emblem betrachtet. In Indien i) psiegen die Brahmanen, falls die Opferspenden des Bolkes ungewöhnlich spärlich ausgefallen sind, "ihre Idole in "Eisen zu legen und ste an Händen und Füßen zu sessen. In "biesem unwürdigen Zustande zeigen sie dieselben der Menge, "und behaupten, sie seien durch harte Eläubiger, von denen sie "in Zeiten der Noth Geld liehen, um ihre Bedürsnisse zu des "friedigen, in diese Bedrängnis gedracht worden. Sie versichern, "daß die unerbittlichen Borger den Göttern nicht eher die Freiheit "schenken würden, die sie ganze Summe sammt den Zinsen "bezahlt hätten. Das herbeieilende Bolk erschrickt bei dem Ansphild der gefesselten Gottheit; es meint ein gutes Werk zu seiner "Befreiung thun zu müssen und bringt daher die zu diesem "Bwede von den Brahmanen gesorderte Summe aus."

"Zu Tyrus warb eine Bilbsaule bes Hercules nicht als "Sinnbilb, sonbern als wirkliche Gottheit angebetet; als "Alexander Tyrus belagerte, ward sie mit Ketten festgebunden, "bamit sie nicht zum Feinde übergehe."

Wir können uns kaum die Schwierigkeiten vergegenwärtigen, welche sich einem ungebilbeten Gemuthe entgegenstellen, das sich zu irgend welcher erhabeneren Anschauung zu erheben sucht. Campbell erwähnt z. B. daß ein Hochländer, der ein überaus prächtiges Schloß zu beschreiben wünschte, seinen Bericht mit dem begeisterten Ausrufe endete: "Das war ein herrliches Schloß! "Nichts, gar nichts sehlte, sogar ein Hir für die Gänse war "da." Sodath aber die Civilisation fortschreitet, die Häuptlinge bespotischer werden und mehr Huldigungen beanspruchen, so nimmt das Voll Anschauungen von Macht und Herrlichkeit in sich auf, welche alle früher gehegten übertreffen.

Daher tommt es, bag ber Ahnen-Cultus, welcher bereits bei

<sup>1)</sup> Dubois, The People of India, p. 407.

<sup>2)</sup> History of man, vol. V. p. 816.

ben auf ber Stufe bes Totemismus stehenden Rassen auftritt, biesen noch lange Zeit überlebt und als ein charakteristisches Kennzeichen der Jbolatrie angesehen werden kann, welche in Wahrheit eine höhere Religion ist und meistens einen weiter vorgeschrittenen Geisteszustand andeutet als der Thier- oder Himmelskörperdienst. Auf den ersten Blick scheint das Gegenstheil der Fall zu sein: die meisten Leser werden denken, die Sonne sei eine weit erhabenere Gottheit als die, welche eine Menschengestalt trägt. In der Regel jedoch ist dem nicht so; der Sonnen-Cultus ist gewöhnlich, wenn auch nicht ausnahmsslos, mit unentwickelteren Gottesbegriffen verknüpft, als die Ibolatrie.

In ber That, gerabe bie Gigenschaften, welche uns bie Sonne als fast vergotterungsmurbig erscheinen lassen, bewirken, baß ber Sonnenbienst eine bei ben nieberen Rassen verhaltnismäßig selten vorkommenbe Religionsform ift. —

Ferner macht sich ber Mensch auf ber tiefsten Religionsstuse überhaupt keine klare Borstellung von ber Gottheit. Fragen wir, in welchem Sinne ein Wilber einen Baum ober eine Schlange als Gott auffaßt, so stellen wir eine Frage, die ihm selbst nie in den Sinn kommen würde. Aber sobald die Religion einen geistigeren Charakter annimmt, sobald sie Treue sowohl wie Hingabe, Glauben sowohl wie Schwärmerei in sich schließt, dann faßt der Mensch die Gottheit zuerst als ein Wesen auf, das ihm an Gestalt, Charakter und Gigenschaften gleicht, aber ihn an Weisheit und Macht übertrifft. Dies ist ein Grund, warum die Götter auf dieserStuse anihropomorphistisch sind.

Ein zweiter beruht auf ber Thatsache, daß die allmählich wachsende Macht ber Häuptlinge und Könige das Gemuth an das Borhandensein einer Macht gewöhnte, die größer als alle bisher geahnte war. So hat im westlichen Afrika der Sclavenshandel in hohem Grade zur Vermehrung des Reichthums und folglich auch der Nacht der Häuptlinge oder Könige beigetragen, die große Pracht entfalteten und eine knechtische Hulbigung verslangen. Niemand darf an ihrem Mahle theilnehmen, oder sich ihnen anders als auf den Knieen kriechend und mit einer Gesberde von Furcht nahen, welche in den meisten Fällen gar wohl begründet sein mag.

Diefe Ehrfurchtsbezeugungen tragen fo febr bas Ceprage

einer Anbetung, "baß bie geringeren Leute 1) sich gar leicht einreben laffen, jene Macht (bes Königs) beschränke sich nicht nur auf die Erde."

Batel sagt: "ber König von Loango werbe von den Eingebornen "geehrt als sei er ein Gott". <sup>2</sup>) Er ift so heilig, daß Niemand ihn essen ober trinken sehen darf. "Die Tyrannen von Natal," er= 3ählt Casalis, "beanspruchten eine kast göttliche Hulbigung." <sup>3</sup>)

In Peru ward ber Pnka Uiraccocha noch bei seinen Lebzeiten als Gott angebetet, "obgleich er selbst wünschte, bie Indianer "möchten ihn nicht so verehren". 4)

Auch auf Mabagascar warb ber regierenbe Fürst fast als ein Gott betrachtet. 5)

Hale 6) sagt: "Auf Neuseeland beanspruchte ber große Ariegs"häuptling Hongi ben Titel eines Gottes, und seine Anhänger
"gaben ihm benselben. Auf ben Gesellschaftsinseln ward Tamatoa,
"ber lette Heidenkönig, von Raitea als Gott verehrt. Auf allen
"Marquesasinseln befinden sich Männer, welche als Atua ober
"Götter bezeichnet werden; diese erhalten göttliche Berehrung und
"sollen mit benselben Kräften ausgestattet sein wie die anderen
"Götter.

"Auf ben Depenftersinseln im weftlichften Wintel von Polys,,nesien erhielten wir einen Besuch von einem Häuptlinge, welcher "sich selbst als ber Atua ober Gott ber Inseln vorstellte unb "auch von ben anberen Eingebornen als solcher betrachtet warb."

Der König und die Königin von Tahitt galten für so heilig, baß nichts, was sie einmal benutt hatten, ja nicht einmal bie Laute, aus benen ihre Namen bestanden, zu gewöhnlichen Zwecken benutt werden durften. 7) Die Hofsprache war aus den lächer-lichsten Schmeicheleien zusammengesetzt. — "Die Wohnungen des

<sup>&#</sup>x27;) Proyart's History of Loango, Pinkerton, vol. XVI, p. 577. Sicht ferner Bosman, *loc. cit.*, pp. 488, 491. Astley's Collection of Voyages, vol. 111, pp. 70, 223, 226.

<sup>2)</sup> Pinkerton's Travels, vol. XVI, p. 330.

<sup>)</sup> The Basutos, p. 219.

<sup>4)</sup> Garcilasso de la Vega, vol. II, p. 67.

b) Sibree, Madagascar and its People, p. 315.

<sup>6)</sup> U.S. Expl. Exped., p. 21.

<sup>7)</sup> Ellis' Polynesian Researches, vol. II, pp. 348, 360.

"Königs wurden Aarai ober Wolken des Himmels genannt; das "Canoe, in welchem er fuhr, hieß Annanua oder Regendogen; "seine Stimme ward als Donner bezeichnet. Der Schein der "Fackeln, welcher seine Behausung erleuchtete, wurde mit dem "Blitze verglichen, und die Borübergehenden pflegten nicht zu "sagen "heute Abend brennen die Fackeln im Palaste", sondern ",,, der Blitz zucht durch die Wolken des Himmels"."

Der Menschencultus beschränkte fich übrigens nicht lange auf bie Tobten. Er erftredte fich häufig auch auf bie Lebenben. Unb in ber That hat für einen Wilben, welcher einem Thiere ober einem Baume gottliche Berehrung gollt, bie Anbetung eines Menichen burchaus nichts Wiberfinniges. In feinen Augen ift fein Sauptling fast eben fo machtig, wenn nicht machtiger als fein Der Menschencultus berricht jeboch nicht in vollständig Gott. uncivilifirten Gemeinschaften, weil bie Sauptlinge, welche beftanbig in ber Gesellichaft ihrer Anhanger find, jenes geheimnisvollen Duntels ermangeln, welches bie Religion erforbert, und welches bie Anbetung ber nachts auf Raub ausgehenben Thiere in fo hohem Grabe begunftigt. Sobalb inbessen bie Civilisation fortfcreitet, und bie Sauptlinge fich mehr und mehr von ihren Untergebenen absonbern, so ift bies nicht mehr ber Fall, und von nun an wird ber Menschenbienst ein wichtiger Bestandtheil ber Religion.

Die Anbetung eines großen Häuptlings scheint bem Wilben ebenso naturgemäß, als die Anbetung eines Jbols. Gin Mongole 1) sagte einst zum Bruber Ascelin: "Wenn ihr Christen "euch kein Gewissen baraus macht, Stöcker und Steine zu vers "ehren, warum wollt ihr uns benn wehren, dieselben Huls "bigungen bem Bayoth-Noy barzubringen, bem ber Khan dieselbe "Hochachtung gezollt zu wissen wünscht wie sich selbst?"

"Tuikilakila"), ein Häuptling von Somosoma, machte Herrn "Hunt folgendes schmeichelhafte Versprechen: "Wenn Sie zuerst "sterben," sagte er, "so will ich Sie zu meinem Gott erheben". "In ber That scheint zwischen ben Geistern ber Hingeschiedenen "und ben Göttern, so wie zwischen ben Göttern und lebenden Wen-"schen keine bestimmte Grenzlinie gezogen zu sein; benn viele

<sup>1)</sup> Astley, vol. IV, p. 551.

<sup>2)</sup> Erskine's Western Pacific, p. 246.

"Priester und alte Häuptlinge werben als Heilige betrachtet, und "nicht wenige von ihnen erheben selbst den Anspruch auf göttliche "Berehrung. "Ich bin ein Gott," pflegte Tuikilakila zu sagen, "und er glaubte das wirklich. Es war dies nicht etwa eine "Rebensart; er hielt sich in Wahrheit für etwas Höheres als "einen Menschen."

Dieser Cultus ist indessen fast stets von einem Glauben an höhere Wesen begleitet. Wir sahen bereits, daß die Neuseelander und einige andere Bölker dem Thierdienst u. s. w. beinahe vollständig entsagt haben, ohne sich dis jett der höherstehenden Joslatrie zuzuwenden; wahrscheinlich ist dies eine Folge ihrer staatlichen Verhältnisse. In anderen Fällen, wo es dem Schamanissmus nicht vollständig gelang, den Totemismus zu verdrängen, sührte die Einsetzung einer monarchischen Regierung mit dem sie stets begleitenden Pomp und Ceremoniel zu einem besser organisirten Cultus der alten Götter. Der Schlangendienst im westzlichen Ufrika und der Sonnencultus in Peru sind hierfür schlazgende Belege.

Ich wundere mich daher keineswegs, daß weiße Menschen gar häufig für Götter gehalten sind. Dies war der Fall mit Capitan Cook auf den Pacificinseln, mit Lander im westlichen Afrika'); auch die Nordaustralier hielten, wie bereits erwähnt, eine Frau Thomson für einen Geist, obgleich sie mehrere Jahre unter ihnen ledte. In der Reisebeschreibung von Franz Orake heißt es²): "Einige nordamerikanische Indianer brachten uns "Federn und Beutel von Todah als Geschenk oder vielmehr als "Opfergabe dar, denn sie hielten uns für Götter".

Sale erzählt, daß die Eingebornen von Datufu und mehreren anderen Inseln glaubten, "fie famen vom himmel herab und seien Gottheiten."3)

Es scheint auf ben ersten Blick kaum begreiflich, bag Menschen als Unsterbliche betrachtet werben konnen. Doch herrscht gerabe bieser Glaube in ben verschiebensten Ländern.

<sup>1)</sup> Siehe Seite 216.

<sup>3)</sup> Jones, Antiquities of the Southern Indians, p. 396. Stevens, Flint Chips, pp. 318, 319.

<sup>3)</sup> U.S. Expl. Exp., pp. 153, 156. Siehe ferner Gerland, Anthropologie ber Naturoölfer, vol. VI, p. 667.

Merolla ergablt uns 1), bag bie Zauberer von Congo gu feiner Zeit Scinghili genannt feien, b. b. ju Deutsch, Gotter ber Erbe. Der Oberfte berfelben traat ben Titel "Ganga Chitorne". b. h. "Gott ber gangen Erbe". "Er behauptet außerbem, bag "sein Körper teines natürlichen Tobes fterben tonne, und um "seine Anbeter in biefer Meinung zu bestärten, ruft er, sobalb "er fein Enbe burch Rrantheit ober Alter herrannaben fühlt, feine "Junger um sich, verleibt bemjenigen, welchen er jum Nachfolger "beftimmt bat, feine Bunberfrafte und befiehlt bemfelben, ibm "vor ber versammelten Menge (benn vor einer folchen wird bies ',,Trauerfpiel aufgeführt), einen Strid um ben Sals zu binben "und ihn zu erbroffeln ober mit einer Reule zu erschlagen. Diesem "Befehle wird fofort Folge geleiftet, und ber Bauberer fahrt bann "als Martyrer jum Teufel. Der Grund, weshalb bies vor bem "gangen Bolle geschieht, ift einleuchtend: ber Nachfolger wirb "burch bas lette Wort bes Borgangers feierlich eingesett, unb "hat von nun an gleich ihm bie Macht, Regen u. f. w. herbei "zu beschwören. Die Gingebornen versichern, bak bie Erbe un-"fruchtbar bleiben und bie Menichen fterben murben, falls bies Umt "unbefest bliebe. Bur Beit meiner Anmefenheit marb einer biefer "Bauberer in's Meer, ein anderer in ben Fluß geworfen, eine "Mutter mit ihrem Sohne hingerichtet und viele Anbere (wie "bereits ermahnt) burch unfern Orben verbannt."

Auch ber "Groß-Lama" von Thibet gilt für unsterblich; obgleich sein Geist gelegentlich von einer irbischen Behausung zur anbern übergebt.

Dies also sind bie niedrigsten Geistesstufen, welche die Religion durchschritten hat. Es liegt nicht in meiner Absicht, die verschiedenartigen Glaubenslehren der höheren Kassen zu erwägen. Ich habe jedoch eher aufgehört, als ich es sonst gethan haben wurde, weil ich die Andetung der personificirten Grundbegriffe, wie z. B. Furcht, Liede, Hoffnung u. s. micht erörtern kann, ohne des Phallus oder Lingam zu gedenken, mit welchem sie in Griechenland, Indien, Meriko und anderen Ländern auf's Innigste verschmolzen ist, und welche, obgleich sie ansangs wie alle im Entstehen begriffenen Religionen anspruchslos und rein auftreten, doch zu so entsetzichen Gedräuchen sühren, daß sie einen

<sup>&#</sup>x27;) Pinkerton, vol. XVI, p. 226, et seq.

ber allertraurigsten Abschnitte in ber Geschichte bes Menschen= geschlechtes bilben.

Ich werbe baber nunmehr zu einigen, eng mit ber Religion verknüpften Bunkten übergeben, auf die ich jedoch nicht in einem früheren Theile bieses Werkes genauer einzugehen vermochte.

Es ist leicht begreislich, daß der Mensch — wenn ihm einmal die Idee überirdischer Wesen geläusig geworden ist, — wenn er anfängt ihnen einen bedeutenden Einsluß, sei es nun im Guten oder Bosen, zuzuschreiben, — sich bestreben wird, sich ihrer Hülse und ihres Beistandes zu vergewissern. Vor dem Ausbruch eines Krieges wird er sie durch das Versprechen, ihnen einen Anstheil an der Siegesbeute zu geben, günstig zu stimmen suchen, und aus Furcht, — wo nicht aus einem höheren Beweggrund, wird er sein Gelöbniß erfüllen. —

Wir halten natürlich mit vollem Recht bie Opfer fur überfluffig. "Ich werbe keinen Farren nehmen aus beinem Sause noch einen "Bod aus beinen Ställen," fagt Davib. 1) Diefes Wort befunbet ein Urtheil baß seiner Zeit voraus geeilt mar, und felbft Salomo empfand noch, bag bie Opfer bei bem bamaligen Zuftanbe ber Juben eine Rothwenbigkeit seien. Sie bilben in ber That eine Stufe, welche bie Religion bei jebem naturgemäßen Entwidlungsgange überfchrei= ten muß. Anfangs glaubt ber Menfc, bag bie Geifter mirtlich bie ihnen bargebotene Speife verzehren; balb jeboch macht er bie Bemertung, bag bie geopferten Thiere nicht verschwinden, und er tommt bann auf ben Gebanten, bag ber Beift nur ben geiftigen Theil ber Schlachtopfer effe, ben ftofflichen Theil bagegen feinen gläubigen Anbetern jurudlaffe. Go verfpeifen g. B. bie Limboos unweit Darjeeling ihre Opferthiere felbft und bemerten babei ansbrudlich, bag ben Gottern ber Athem, ihnen aber bas Fleisch gebühre. 2)

So erzählt uns auch Grey, baß bie Feen ber Neuseelander nur ben Schatten ber ihnen von Te Kanawa geschenkten Juwelen mitnahmen, und für die irdische Substanz kein Interesse zeigten. 3) "In Guinea nimmt, nach Bosman, der Göge mit dem Blute "vorlieb, benn bas Fleisch essen die Eingebornen selber." Häusig wer-

<sup>1)</sup> Bfalm 50, flebe b. Anmertungen.

<sup>2)</sup> Campbell, in Trans. Ethn. Soc. N.S. vol. VII, p. 153.

<sup>3)</sup> Polynesian Mythology, p. 291.

ben die Joole nur mit Blut beschmiert, während die Gläubigen sich am Fleische gutlich thun. 1) Wenn die Ostpaken ein Thier schlachten, so reiben sie ihren Göhen etwas Blut auf den Mund. Selbst dies scheint manchmal, wie Herr Tylor behauptet, durch rothe Farbe erseht zu werden. Die von Fordes Leslie gezeichneten heisigen Steine in Indien sind häusig mit rother Farbe bemalt. 2) Auch in Congo war es Sitte, die Fetische an jedem Neumond mit rother Farbe zu bestreichen. 3)

Bei ben großen Opferspenben, welche bie Fibschi=Insulaner barbringen, glauben bie Eingeborenen, wie Williams 4) fagt, "baß bie Götter, welche starte Effer sein sollen, nur bie Seelen "ber Speisen verzehren, mahrend bie irbische Masse von ben Anspetern vertilgt wirb."

Auf Mabagaskar scheinen bie Gläubigen "fast stets bas "Tleisch selbst verzehrt zu haben."

Ja, nach und nach ward es sogar zu einem nothwendigen Theil der Ceremonie, daß das Opfer von den Anwesenden verzehrt wurde. So tritt zum Beispiel "in Indien") der Priester "jedes Mal nach vollbrachtem Opfer heraus und vertheilt etwas "von den geopferten Eßwaaren. Diese werden als heilig anges "sehen und sofort genossen."

Ellis?) erwähnt, daß man die Spuren diese Brauches auf Tahiti zu einer Zeit bemerkt habe, wo die Menschenopfer noch üblich, jedoch der Cannibalismus bereits abgeschafft war. Der Priester reichte dem König ein Stück von dem Schlachtopfer; "dieser führte es zum Munde, als wolle er es essen, gab es dann "aber einem seiner Begleiter." Bei den Rothhäuten ») "ist es Sitte, "daß alle die, welche das vor dem Beginn der Jagdzeit gehaltene "Fest mitseiern, von dem Opfer essen, und nichts übrig bleibe".

<sup>1)</sup> Bosman. Pinkerton's Voyages, vol. XVI. p. 531. Astley's Collection of Voyages, vol. II. p. 97.

<sup>2)</sup> Siebe 3. B. Early Races of Scotland, vol, II. p. 464.

<sup>3)</sup> Siebe Seite 256.

<sup>4)</sup> Fiji and the Fijians, vol, I. p. 281. Siehe ferner p. 228.

<sup>6)</sup> Sibree, Madagascar and its People, p. 389.

<sup>•)</sup> Dubois, The People of India, p. 401.

<sup>7)</sup> Polynesian Researches, vol, II. p. 214.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Schoolcraft's Indian Tribes, vol, III. p. 61. Tanner's Narrative, p. 287.

Bei ben Algonkinen gilt bei bem namlichen Fest bie merkwurbige Regel, bag kein Anochen bes Opfers zerbrochen werben barf. 1)

Häusig entsteht eine eigenthumliche Verwechslung zwischen bem Opfer und bem Gotte; und bas erstere wird angebetet, ehe man es opfert und verzehrt. In gleicher Weise warb im alten Aegypten ber Opferstier, Apis, als Gott angesehen; 2) Jphigenie ist von einigen für Artemis selbst gehalten.3)

In Merito 4) formte zu einer bestimmten Zeit im Jahr ber Priester bes Quetzalcoatl ein Götterbilb aus Mehl, welches mit Kinderblut vermischt war; und dann vernichtete er dasselbe nach Ausführung vieler ausdrucksvollen Ceremonien, indem er es mit einem Pfeile zerschoß und ihm das Herz ausriß, welches von dem Könige gegessen wurde, während der übrige Körper unter das Volk vertheilt ward, und Jeder suchte sich ein wenn auch noch so kleines Stud zu verschaffen.

Das große, alljährlich zu Ehren bes Tezcatlipoca stattsinsbende Opfer war ebenfalls sehr bemerkenswerth. Irgend ein schödner Jüngling, gewöhnlich ein Kriegsgesangener, ward zum Opfer auserlesen. Das ganze Jahr hindurch behandelte man ihn als Gott und betete ihn an. Auf seinen Spaziergängen begleitete ihn ein zahlreicher Hofstaat; das Bolk, das ihn vorübergehen sah, beugte sich vor ihm, und huldigte ihm, als einem in Menschensgestalt erschienenen guten Gott. Zeber seiner Wünsche ward ersfüllt und im Ansang des letzten Monats wurden ihm vier schöne Jungfrauen als Gemahlinnen zugeführt. Beim Andruch des verhängnisvollen Tages stellte man ihn an die Spize einer seierzlichen Procession, führte ihn zum Tempel; nachdem man ihn unter vielen Ceremonien und Beweisen der größten Ehrerbietung gesopfert hatte, ward er von den Priestern und Häuptlingen verzehrt. 5)

Auch bei ben Rhonds 6) von Mittelindien maren Menschen-

<sup>1)</sup> Tanners Narrative, p. 195.

<sup>2)</sup> Cox's Manual of Mythology, p. 213.

<sup>3)</sup> Ibid p. 158.

<sup>4)</sup> Siebe Miller Geich. b. Amerit. Urr. S. 605. Butte, Geich. ber Menich., Bb. I. S. 314.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Müller loc. cit., ©. 617. Prescott, loc cit., vol, I. p. 5. Rites and Laws of the Incas, p. 28.

<sup>6)</sup> Dr. Shortt, Trans. Ethn. Soc., N.S., vol, VI. p. 273. Campbell, Wild Tribes of Khondistan, p. 112.

"Wanche rührenbe Worte werben gesprochen, um bas Mit"leib ber Wenge zu erregen. Nach Beenbigung ber Scheinhand"lung wird bas Schlachtopfer in ben Hain geführt, wo bie heilige
"Handlung stattsinden soll. Um einen Widerstand zu verhüten,
"werben ihm die Knochen in den Armen und Beinen gebrochen,
"oder ein Betäubungsmittel aus Opium oder Datura gereicht,
"worauf es der Janny mit seiner Art töbtet. Bei dieser Hand"lung versammeln sich eine Menge Menschen; eine Anzahl dersel"ben stürzen sosort herbei, um ein Stück Fleisch zu erhalten, und
"nach einem Augenblick ist er bis auf die Knochen abgestreift."

Fast ber nämliche Brauch herrscht bei ben Marimos, einem subafrikanischen Stamme, ber ben Betschuanen ungemein gleicht. "Bir sinden bei ihnen," sagt Arbousset, "bie Sitte der Menschen= "opfer bei Gelegenheit einer Festlickkeit, welche sie "mesoletso "os madele ober das Kochen des Kornes" nennen. Sie erwäh= "len gewöhnlich zu diesem Zwecke einen zwar kräftigen, doch unter= "septen Jüngling, und bemächtigen sich seiner entweder durch "Gewalt, oder vermittelst des betäubenden Yoala. Dann führen "sie ihn auss Feld und opfern ihn hier, wie sie sagen, des Samens "wegen. Sein von den Sonnenstrahlen coagulirtes Blut wird mit "dem Stirnknochen, dem ihn umgebenden Fleische und dem Gehirn "verbrannt. Die Asch wird dann auf das Land gestreut, um es "fruchtbar zu machen; der Rest der Leiche wird gegessen. 1)"

In einigen Gegenben Afritas ift bas "Bergehren bes Feti-

<sup>1)</sup> Tour to the N.E. of the Cape of Good Hope, p. 58. 2nbbod, Die Entstehung ber Tivilisation.



sches" eine heilige Handlung, bei welcher bie Frauen ihren Gatten und die Manner ihren Freunden ftete Treue geloben. Iffini ift es bei ber Bermablung Sitte, "bag bas betreffenbe Baar "zum Zeichen ber Bereinigung und Treue ber Frau gegen ihren "Mann einen Tetisch gemeinsam genieft." 1) Beim Ablegen eines Eibes wird biefelbe Ceremonie vollzogen. "Um zu erfahren," fagt "Loper, "ob ein Reger bie Wahrheit fpricht, braucht man nur eine "beliebige Substang in etwas Baffer ju icoutten, ein Stud Brob "bineinzutauchen, und bann ben Neger zu ersuchen, biefen Fetisch "als Beweis ber Wahrheit feiner Ausfage zu effen ober zu trin-"ten. Sat er ein gutes Gemiffen, bann thut er ihn ohne Beben-"ten; ift es nicht ber Fall, fo wirb er es nicht berühren, aus "Furcht, er moge, wegen feines falfchen Schwures auf ber Stelle "sterben. Auch haben fie bie Gewohnheit, ein Bischen von ihrem "Fetisch in Baffer ober auf irgend eine Efmagre zu brockeln "ober zu ichaben und bas in ben Mund zu nehmen, ohne es binun-"ter zu ichlucken."

An ben Opfermahlen nehmen in ber Regel nicht alle Personen Theil. Auf ben Fibschiinseln ist es nur ben Mausnern und Priestern gestattet. Frauen und Jünglinge sind aussgeschlossen.

Haufig erhoben die Priester im Laufe ber Zeit einen Ansspruch auf das gesammte Opfer, ein Borrecht, das sie natürlich durch Anreizung zum Opsern auszubenten wußten. Dies beeinssstußte außerbem den Charakter der Anbetung. So sagt uns z. B. Bosman, daß die Priester mehr die der Schlange, als die dem Weere gebrachten Opfer begünstigten, weil sie in dem letzteren Falle keine Ueberreste erhalten konnten.

Wie bereits ermähnt, hat bas Gefühl, welches zur Opferung von Thieren führt, seinen Gipfelpunkt in ben Menschenopfern. Dem auf biefer Stufe stehenben Menschengeiste scheint in ber That bie Ibee bes Menschenopfers so nahe zu liegen, baß wir es über bie ganze Erbe verbreitet finden, und es ist unrichtig, es wie Prescott 2) für einen Beweis höllischer Leibenschaften zu halten; im Gegentheil, es zeugt von einem tiefen, ernsten, religiösen Ge-

<sup>1)</sup> Loyer, in Astley's Collection of Voyages, vol. II, pp. 436. 441.

<sup>2)</sup> History of Mexiko, vol. I, p. 68.



fühl, welches nur burch eine irrige Auffassung bes göttlichen Wesfens auf Abwege gelenkt ist.

Menschenopser kommen auch in Guinea vor, 1) und Burton 2) "sah, wie in der Stadt Benin eine junge Frau auf dem Gipfel "eines Hügels geopsert und den brasilianische Gegern als Beute "preisgegeben ward. Das Volk behauptete, dies sei ein Fetisch oder "Zaubermittel, welches Regen bringe." Ich habe bereits das Borkommen von Menschenopsern dei den Marimos von Südsafrika erwähnt.

Capitain Cook berichtet, baß bie Menschenopfer häusig bei ben Sübseeinsulanern<sup>3</sup>) vorgekommen seien, und zwar besonders bei den Eingeborenen der Sandwichinseln.<sup>4</sup>) Er hebt besonders eine Opferseier hervor, die von Towha<sup>5</sup>), dem Häuptling des Bezirkes Tettaha in Tahiti, dargebracht sei um vor einem Felbzuge gegen Eimeo die Gottheit günstig zu stimmen. (Tafel 4.) Er erwähnt, mährend der heiligen Handlung "habe ein Königsz"sischer ein Geräusch in den Bäumen verursacht, worauf der König "sich zu ihm wandte und sagte: "das ist der Satua," das heißt "die Gottheit." Kriegsgefangene wurden häusig in Brasilien geopfert.

Auf Mabagastar scheinen bie Menschenopfer in Bangaibrano, boch in keiner anbern Proving üblich gewesen zu sein. 6)

Außer ben Khonds, die ich bereits erwähnte, pflegten mehrere indische Bolker bei außerordentlichen Gelegenheiten Menschenopfer darzubringen; ja, noch in den Jahren 1865 und 66 nahmen ste in der Hoffnung, die Hungersnoth badurch abzuwenden, ihre Zuflucht zu benselben 7), und selbst jest noch formen sie an einigen Orten, obgleich das wirkliche Opsern nicht mehr erlaubt ist, menschliche Figuren aus Wehl, Teig, oder Lehm und schneiden denselben den Kopf ab, um ihre Götter 8) zu ehren; in gleicher Weise pflegs

<sup>&#</sup>x27;) Astley's Collection of Voyages, vol. III, p. 113.

<sup>2)</sup> Abeokuta, vol. I, p. 19

<sup>2)</sup> Cook, Voyage to the Pacific, vol. II, p. 41.

<sup>4)</sup> Loc. cit., vol. III, p. 161.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Loc. cit., vol. II, p. 30.

<sup>6)</sup> Sibree, Madagascar and its People, p. 390.

<sup>1)</sup> Hunter, Annals of Rural Bengal. 1868, p. 128.

<sup>8)</sup> Dubois, loc. cit., p. 490.

ten bie Romer, als Erfat für bie Menschenopfer, Buppen in bie Tiber zu werfen.

Das Alterthum hat viele Beispiele von Menschenopfern aufs zuweisen. Nach ber Nieberlage von Agathofles opferten bie Karthager einige ihrer Kriegsgefangenen; die Asprier brachten bem Gotte Nergal ebenfalls Menschenopfer bar.

Obgleich fie von ben Griechen bei verfchiebenen fritischen Belegenheiten angewandt murben, fa fcheinen fie boch ihrer Mytho= logie frembartig und bem Geifte ber Nation wiberftrebenb gemefen zu fein. Die Menfchenopfer geboren einer weit ernfteren, bufteren Götterlehre an. In ber romifchen Geschichte treten fie ungleich häufiger auf und erhielten fich ungemein lange. Jahre 46 v. Chr. Geb. opferte Cafar auf bem Altar im Campus Martius zwei Solbaten. 1) Augustus foll eine Jungfrau Namens Gregoria 2), geopfert haben. Trajan opferte Calliope bei ber Wiebererbauung von Antiochien, und ftellte ihre Bilbfaule im Theater auf. 8) Unter Commobus und einigen späteren Raifern icheinen bie Menichenopfer häufiger geworben zu fein; und noch gur Zeit Conftantin's marb bem Jupiter Latialis ein Glabiator geopfert. 4) Und boch maren biefe entfetlichen Gebrauche bereits im Sahre 95 v. Chr. ausbrudlich verboten worben, und Blinius versichert, bag fie zu seiner Zeit niemals öffentlich stattgefunben håtten. 5)

Im nörblichen Europa waren Menschenopfer nichts Ungewöhnliches. Der Yarl ber Orkneys-Inseln hat im Jahre 893°) einen Sohn bes Königs von Rorwegen bem Obin geopfert. Im Jahre 993 opferte Hakon Yarl seinen eigenen Sohn ben Göttern. Domalb, König von Schweben, ward in Folge einer schweren Hungersnoth von seinem Bolke bem Obin geopfert. 7) In Upsala stand ein berühmter Tempel, um ben einst, wie ein

<sup>1)</sup> Dio, H. R., XLIII, 24.

<sup>2)</sup> Malalas, Chron., p. 221.

<sup>) 1</sup>bid., p. 275.

<sup>4)</sup> Porphyr, De Abstin., II, 56.

<sup>6)</sup> Nater. Hist., XXX, 1, 12.

<sup>6)</sup> Snorre, Heimskringla, vol. Il, p. 31. Torfaeus, Hist. Rer. Norve-gicarum, vol. II, p. 52.

<sup>7)</sup> Snorre, vol. I, 56.

Augenzeuge bem Abam von Bremen versicherte, bie Leichen von aweiunbfiebzig Opfern hingen. 1)

In Rugland, sowie in Standinavien dauerten die Menschensopfer noch bis zur Einführung des Christenthums fort. In Merito und Peru scheinen sie besonders häusig vorgekommen zu sein. Müller 2) hat die Vermuthung ausgesprochen, dieser Umstand sei vielleicht eine Folge der Thatsache gewesen, daß diesen Bolkern die den Sinn besänftigenden Hausthiere gesehlt haben. Die Zahl der jährlich in den merikanischen Tempeln geopferten Menschen wird verschieden angegeben. Müller hält 2,500 für eine mäßige Schästung. In einem Jahre sollen an 100,000 Personen geschlachstet sein.

Bei ben Juben war ber Thieropfercultus als Symbol für bas Menschenopfer sehr ausgebilbet, was, wie ich glaube, nur burch die Hypothese zu erklären ist, daß das letztere einst üblich war. Die Opferung der Tochter Jephtha's wird gewöhnlich für einen seltenen Ausnahmefall gehalten 3), doch scheinen der 28. und 29. Vers des 27. Capitels des 3. Buches Mose darauf hinzubeuten, daß die Menschenopfer in älteren Zeiten bei den Juden Sitte waren.

Ich beziehe mich hier nicht auf bie bei ben Begräbnissen üblichen Menschenopfer; benn biese tragen ftreng genommen keinen religiösen Charakter, sonbern sollen nur die Hingeschiebenen mit Frauen ober Sclaven im Lanbe ber Geister versorgen.

Die niebern Wilben haben teine Tempel ober heilige Gebäube. Mit Ausnahme ber von ben halbcivilifirten Raffen bewohnten ganber in Mittel = Amerika und Peru befand sich in ber neuen Welt kein einziges tempelartiges Gebäube.

Die Stiens von Cambobja haben "weber Priester noch Tempel". 4) "Bergebens suchen wir," sagt Casalis 5), "in Afrika von "ber äußersten Spize bes sublichsten Borgebirges bis zu bem "Gebiete jenseits bes Ufers bes Zambesi nach einem Bauwert,

<sup>&#</sup>x27;) Adami G sta Hammaburg, eccles. pont., lib. IV, c. 27.

<sup>2)</sup> Maller, Gefch. ber Ameritanischen Urreligionen, S. 23.

<sup>3)</sup> Siehe Kalisch, Commentary on the Old Testament, Lev., pt. I. p 409.

<sup>4)</sup> Mouhot's Travels in the Central Parts of Indo-China, vol. I, p. 250.

<sup>5)</sup> The Basutos, p. 237.

",bas sich mit ben Pagoben von Indien, ben Maraes von Poly"nesten, ober ben Fetischhütten von Nigritia vergleichen läßt".
"Die Eingeborenen von Madagastar," sagt Drury!) aus fünfsehnjähriger Erfahrung, "besitzen, obgleich sie seste Wohnstätten
"haben, geschickte Viehzüchter und sleißige Acerbauer sind, boch
"teine Tempel, keine Haine, keine Heiligthümer zur desentlichen
"Ausübung ihres Gottesbienstes; sie halten weber Fasten noch
"Feste noch bestimmte Feiertage ober Zeiten, und ihre Priester
"thun es auch nicht für sie." Die "Turkomannen," sagt Burnes"),
"haben keine Woscheen." Die Mikronester haben, nach Hale"),
weber Tempel noch Göhen, noch Opferbienst. Die Kassiaaten 1)
"haben keine Tempel". Das Kämliche ist bei ben Ostyaken und
anberen wilben Völkern von Sibirien ber Fall. 5)

Ich glaube, Professor Nilsson war der erste, welcher nachwies, daß manche Bölker die Todten in ihren Häusern beisetzen, und daß die mit Kammern versehenen Grabhügel im nördlichen Europa wahrscheinlich Nachbildungen der damals üblichen Wohnungen, zuweilen vielleicht die wirklichen Wohnungen selbst gewesen sind. Wir wissen, daß, als die Macht der Häuptlinge zunahm, auch ihre Gräber größer und prächtiger wurden, und Fergusson hat uns deutlich gezeigt, wie sich in Indien die Tempel aus den Grabhügeln entwickelten.

Manchmal, wie z. B. in dem ebengenannten Lande, ift es durchaus nicht leicht, eine Gruppe von Steingöttern von einem Tempel zu unterscheiben. In der That durfen mir annehmen, daß die nämlichen Steine von einigen Menschen für wirkliche Götter gehalten werden, während gebildetere Leute sie nur als zu einem religiösen Zwecke dienend betrachten. Einige der roheren hindustanischen Stämme beten solche aufrecht stehende Steine wirk- lich an. Doch glaubt Forbes Leslie, daß die auf Tasel 3 dargestellten Steine einen heiligen Platz bezeichnen und keine wirk- liche Götter sein sollen, und dies ist jedenfalls auch mit einer

<sup>1)</sup> Adventures of Robert Drury, p. 10.

<sup>2)</sup> Travels into Bockhara, vol. 11, p. 260.

<sup>3)</sup> U.S. Explor. Exped. pp. 77, 84.

<sup>4)</sup> Godwin-Austen, Jour. of the Anthr. Inst, 1871, p. 130.

Müller, Descr. de toutes les Nat. de l'Emp. Russe, Pt. II. p. 105,
 Pt. III. p. 141.

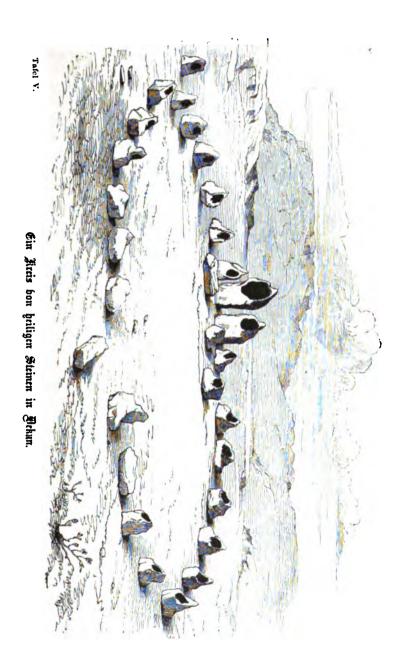

Digitized by Google

anberen abnlich bemalten Gruppe ber Kall, welche er unweit Anblee, also ebenfalls in Delhan, bemertte, und bie burch ihre Aehnlichkeit mit ben in England häufigen Steinkreifen, von melden Stonehenge (fiebe bas Titelblatt) ber grofartigfte ift, ein besonderes Interesse erwedt. Figur 18 G. 214 veranschaulicht einen religiofen Tang, wie ihn bie Rothhaute von Birginien ausführen. 1) Wie bereits ermahnt, feben wir hier ebenfalls einen beiligen Steintreis, ber an bie englischen und indischen erinnert und fich nur burch einen an jebem Steine roh ausgehauenen Denichenkopf unterscheibet. Die nieberen Raffen haben teinen richtigen Briefter. Dan tonnte indeffen viele Berichte anführen, welche auf ben erften Blid biefer Behauptung wiberfprechen. Untersuchen wir jeboch bie eigentlichen Berrichtungen biefer sogenannten "Briefter" genauer, fo merben mir uns balb bavon überzeugen, bag biefer Ausbrud ein falfcher ift, und er eigentlich burch ,, Bauberer" ersett werben mufte. Wo teine Tempel und teine Opfer find, tonnen auch teine Briefter fein.

Nach Drury fehlten sie auf Wtabagaskar; neuerdings haben bie Huter ber Jbole sich bas Priesteramt angemaßt, und sogar von ber richterlichen Gewalt eine Befreiung beansprucht, wie sie auch in unserem Lande bis noch vor Kurzem bas Borrecht ber Geistlichkeit war. 2)

Selbst bie Reuseelander 3) "besitsen keine eigentliche Priestersschaft". Gladstone 4) erwähnt, daß die Priester als Stand zu keiner Zeit eine hervorragende Rolle in Griechenland spielten. Auch befanden sich die Priester eines Ortes oder einer Gottheit, soviel wir wissen, in keiner organisirten Berbindung mit den übrigen Priestern, so daß es zwar Priester, aber keine Priesterschaft gab.

Auch Müller macht eine fehr ähnliche Aeußerung. Er sagt: ",daß in Griechenland jemals eine eigentliche Priesterschaft im Ges,,gensatzu einer Laienwelt bestand, das ist eine Behauptung,,,welche sich nach meiner Weinung durchaus nicht begründen läßt." 5)

<sup>1)</sup> Moeurs des Sauv. Amér., vol. II, p. 136.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Sibree, Madagascar and its People, p. 400.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>, Yate, p. 146.

<sup>4)</sup> Juventus Mundi, p. 181.

<sup>5)</sup> Scientific System of Mythology, p. 188.

Wahrscheinlich stanben anfangs alle Menschen wenigstens in bieser Beziehung einander gleich; später zeichneten sich einige als Zauberer und Wahrsager aus. Diese Männer verbanden sich allmählich zu einer bestimmten Klasse oder Kaste, und maßten sich außerdem die ärztlichen und priesterlichen Berrichtungen an. Rach und nach gewannen diese Dienstleistungen an Bedeutung. Es ist daher manchmal sehr schwer zu bestimmen, ob die "Medicin-Männer" oder "Seheimniß-Männer" Aerzte oder Priester sind. Bei den Kassen z. B. giedt es gewisse Leute, welche unter dem Titel "Isanusi, Intonga oder Igquira bekannt sind. "Diesen Außbruck," sagt Warner i) "möchte ich lieber durch das Wort Priesuschen, als durch den meistens in Europa dafür angewandten Außsbruck Doctor bezeichnen."

Ein wichtiger Theil ihrer Pflichten besteht in ber Bestimmung bes Wetters. "Dies," sagt Warner?), "gehort zu ben "vielen heibnischen Ginbilbungen welche bie umnachteten Kaffern hegen. Sie glauben mit Zuversicht, baß einige ihrer Priester bie Macht haben, es regnen zu lassen."

Ich habe bereits ben großen Unterschied zwischen bem Glauben an Geister und bem Glauben an die Unsterblichkeit ber Seele nachgewiesen. Einige Rassen bestreiten aus's Entschiedenste, daß die Seele ben Körper überlebe; ja selbst die Ansichten höher stehender Bölker unterscheiben sich gar häusig von den unsrigen, und in der That beschränkt sich der Glaube an ein allgemeines, selbständiges, ewiges Leben nur auf sehr gebildete Rassen. Der Neuseeländer glaubt, daß ein getöbteter und verzehrter Wensch sowohl geistig wie leiblich vernichtet ist. 3) Auch sogar diejenigen, welche ein ordentliches Begräbniß erhalten haben, sind noch nicht sicher, die glücklichen Regionen des Geisterlandes zu erreichen. Der Weg dahin ist lang und gefährlich, und manche Seele kommt unterwegs um.

Auf ben Tonga-Inseln halt man die Seelen der Hauptlinge für unsterblich, die der Tuas oder geringen Leute dagegen vergehen, und über die mittlere Klasse oder Muas herrscht eine verschiedene Meinung.

<sup>1)</sup> Kaffir Laws and Customs, p. 80.

<sup>2)</sup> Ibid., p. 104.

<sup>2)</sup> Taylor, New Zealand and its Inhabitants, p. 101.

Ein Freund von Lang 1) versuchte es zu verschiebenen Malen, einem sehr klugen, aufgeweckten, auftralischen Schwarzen begreislich zu machen, daß er auch ohne Körper fortzuleben vermöge, aber ber Schwarze wollte ihm nie Stand halten, sondern suchte geswöhnlich einen Grund zu entwischen. Eines Tages folgte ihm ber Lehrer und bemerkte, daß er nur herausgehe, um sich von Herzen auszulachen über die thörichte Behauptung, daß ein Mann leben und umherwandern könne ohne Arme, Beine und einen Mund zum Essen; geraume Zeit meinte er, der Herr treibe einen Scherz mit ihm, und als er sich von dessen Ernst überzeugt hatte, wurde ihm die Sache erst recht lächerlich.

Die Auferstehung bes Fleisches, wie sie die Wissionare predisen 2), erschien ben Eingeborenen von Haiti erstaunlich und unsglaublich; "und als der Gegenstand in ihrer Gegenwart durch "öffentliche Reben oder durch das Vorlesen heiliger Schriften häus"siger erörtert ward und sie darauf aufmerksam gemacht wurden, "daß er in Bezug auf ihre Ahnen, auf sie selbst und ihre Nachsen, "kommen von großer Wichtigkeit sei, so stellte sich heraus, daß "dem Verständnisse desselben außergewöhnliche, ja fast unübers "steigbare Hindernisse entgegenstanden."

Obgleich die Fibschi-Insulaner fast jedem Gegenstande einen Geist zuschreiben, so halten sie doch nur wenige Geister für unsterblich: Ist doch der Weg nach Wbulu weit und gefahrvoll, so daß nur Bereinzelte zur Unsterblichkeit eingehen. 3)

Wir finden einen fehr ahnlichen Glauben bei ben Estimos 4) und ben Raffern. 5)

Bon Wittelindien sagt Dalton 6): "Ich bezweiste, daß die jehi= "gen Kols irgend eine Borstellung vom himmel oder von der "Hölle haben, welche sich nicht auf brahminische oder christliche "Lehren zurücksühren läßt. Der alte Glaube lehrt, daß die "Seelen der Todten zu Bhoots oder Geistern werden; doch ist mit

Digitized by Google

<sup>1)</sup> The Aborigines of Australia, p. 31.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ellis' Polynesian Researches, vol. II, p. 165.

<sup>\*)</sup> Fiji and the Fijians, vol. I, p. 247. Seemann, Mission to Viti, p. 400.

<sup>4)</sup> Crantz's Greenland, p. 259, citirt in Tylor's Primitive Culture, vol. II. p. 20.

<sup>5)</sup> Callaway, Amazulu Religion, p. 355.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Trans. Ethn. Soc., 1867, p. 38.

"bieser Beränberung keine Belohnung ober Bestrafung verknüpst. "Der Schwur eines Ho bezieht sich in keiner Weise auf einen "zukunftigen Zustand. Er lautet: "wenn ich nicht die Wahrheit "spreche, so soll mir hienieden Alles genommen werden, was mir "werth ist — Gesundheit, Reichthum, Frau und Kinder, ich möge "säen ohne zu erndten und schließlich von einem Tiger verschlunz"gen werden." Auf irgend ein Glück jenseits des Grades berust "er sich dabei nicht. Er ist zu ungebildet, um eine berartige "Hoffnung zu begen, und ich glaube, die meisten indischen Ureinz"wohner haben wohl eine dunkle Vorahnung von einer fortz"dauernden Eristenz, doch keine selbständige Vorstellung von einem "kommenden Gericht."

In seiner "Descriptive Ethnology of Bengal" berichtet Dalton das Rämliche von den Chalikatas, einem andern Gebirgsstamme, von dem er sagt, daß sie "jede Lehre von einem zukunfs"tigen Leben von sich weisen." "Die Geister, die sie zu beschwören "suchen, halten sie für eben so sterblich wie sich selbst.") Die Buihers?), Oraons?) und Juangs?) hatten sehr ähnliche Anslichten. Ferner heißt es: "sämmtliche Forscher scheinen zu der Uesberzeugung gekommen zu sein, daß die Santals nicht an ein ewiges Leben glauben".

Bei ben Mikronesiern burfen, wie Hale 6) berichtet, "nur bie "Seelen ber tatowirten, also freien Menschen bie Hoffnung hegen, "bas "Kainakaki" zu erreichen. Alle anbern werben auf "ihrem Bege aufgehalten und von einem ungeheuren Riesen, "Namens Baine, verschlungen". Einige Neger von Guinea verssicherten, baß die Seele eines Verstorbenen einer Prüfung über ihren bisherigen Lebenswandel unterworfen werde; bestehe sie des selbe nicht, "so werfe sie ihr Gott in den Fluß, woselbst sie ers "trinke und in ewige Vergessenheit versenkt werde".

Selbst bei ber Annahme, bag ber Beift ben Rorper überlebe,

<sup>1)</sup> Trans. Ethn. Soc., 1867, p. 21.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Des. Ethn. of Bengal, p. 133.

<sup>3)</sup> Loc. cit., p. 257.

<sup>4)</sup> Loc. cit., p. 157.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Loc. cit., p. 218.

<sup>6)</sup> U.S. Expl. Exped., p. 99.

<sup>1)</sup> Bosman, Pinkerton's Voyages, vol. XVI, p. 401.

wird boch der Zustand der Seele nach dem Tode als ein sich nicht wesentlich von dem irdischen unterscheidender gedacht. Der Himmel ist nur ein entlegener Theil der Erde. So zum Beispiel werden "von einigen hindustanischen Schriftstellern die Wohn"sitze der Seligen auf die ungeheuren Berge im Norden von "Indien verlegt." 1)

Die haitier versicherten, bas Parabies ber Tobten liege in ben lieblichen Thalern im Beften ihrer Infel.2)

Auch auf Tonga glaubt man, baß die Seelen nach Bolotoo, einer großen nordwestlich gelegenen Insel, wanderen. Dieselbe ist mit allerlei Ruß- und Zierpflanzen bewachsen s), "trägt stets das "reichste Obst und die schönsten Blumen, und sodald eine Frucht "oder eine Blüthe gepflückt wird, entsteht sosort eine neue an ihrer "Stelle... Die Insel Bolotoo ist wegen ihrer großen Entser"nung nicht mit Canoes zu erreichen; überdies würden diesenis"gen, welche gegen den ausdrücklichen Willen der Götter diese
"Fahrt wagten, höchst wahrscheinlich den Weg versehlen".

Es foll jeboch wirklich einmal ein Canoe in ben hafen von Bolotoo eingelaufen sein. Die Manner stiegen an's Land; bie Gegenstände aber, "welche sie zu berühren versuchten, ließen sich "eben so wenig anfassen, wie ein Schatten". In Folge bessen bemächtigte sich ihrer ein großer Hunger und zwang sie zur Rud=kehr, die sie auch gludlich ausführten.

Ein bereits erwähnter merkwürdiger Aberglaube besteht in ber Annahme, daß jeder Mensch mehrere Seelen habe. Er kommt in verschiedenen Theilen Amerikas vor 4), sindet sich auf Madasgaskar sowie bei den Khonds von Hindustan und ist offenbar durch die Borstellung entstanden, daß jeder Puls der Sitz eines selbstsständigen Ledens sei. Er erhält ferner eine größere Wahrscheinslichkeit durch die besonders bei den Wilden so häusig auftretenden Widersprüche des menschlichen Charakters. Die Fibschisgnsschafte.

<sup>1)</sup> Dubois, loc. cit., p. 482.

<sup>2)</sup> Tylor's Primitive Culture, vol. II, p. 56.

<sup>3)</sup> Mariner, loc. cit., vol. II, p. 108.

<sup>4)</sup> Tertre's History of the Caribby Islands, p. 288. Er herricht ferner in Greenland. Müller, Geich ber Amer. Urreligionen, S. 66.

<sup>5)</sup> Fiji and the Fijians, vol. I, p. 241,

Bei ben alten Griechen und Romern finben wir Spuren eines ahnlichen Glaubens. 1)

Der Glaube an ein zukunftiges Leben tritt, wenn auch weniger erhaben als ber unfrige, boch in besonders lebhafter Beise bei einigen barbarischen Rassen auf. So zum Beispiel wird berichtet, baß ben alten Britten Gelb mitgegeben sei, welches gleichsam als Eintrittsgelb in die andere Welt dienen sollte; und berselbe Brauch soll noch heute in Japan üblich sein.

Ein schlagenbes Beispiel von einem unbedingten Glauben an das Fortleben der Seele wird uns von Tylor berichtet. Ein Hindu, dem 40 Rupien gestohlen waren, schlug seiner leiblichen Mutter auf ihren eignen Bunsch den Kopf ab, damit ihr Geist im Stande sei, den Dieb und seine Genossen zu beunruhigen und zu qualen. 2)

Die Fibschi=Insulaner benten, "baß fie in bem nämlichen Buftanbe, in bem fie fterben, gur anbern Welt eingeben; baber begen fie ben Bunfch moglichft ohne Gebrechen biefe Erbe gu verlaffen "3). Der Bfab nach Mbulu ift, wie bereits erwähnt, lang und beschwerlich; Biele kommen um und fein tranter ober altersichwacher Menich vermag bie vielen Gefahren bes Beges ju überwinden. Aus biefem Grunde pfleat berjenige, welcher bas Naben bes Greifenalters empfinbet, feinen nachtommen anzutun= bigen, bag er zu sterben muniche. Berfaumt er bies, so nehmen bie Rinder bie Angelegenheit selbst in bie Sand. Gine Familien= berathung finbet ftatt. Gin Tag wirb festgesetzt und bas Grab gegraben. Der ober bie Alte hat die Bahl zwischen einer Erbroffelung ober einem lebenbig Begrabenwerben. Hunt giebt und folgenbe intereffante Schilberung von einer folden felbft erlebten Sanblung. Gin junger Mann tam ju ihm und lub ihn ein, bem Begrabniffe feiner Mutter beigumobnen. Berr Bunt leiftete ber Aufforberung Folge und ichloß fich bem Buge an. Da er jeboch zu seiner großen Ueberraschung nirgenbs eine Leiche bemertte, so manbte er fich an ben jungen Mann mit ber Bitte um Aufklarung; biefer "beutete auf feine Mutter, welche neben "ibm ging, ebenfo luftig und gefund ausfah, wie bie übrigen An-"wefenben, und fich offenbar in gleich guter Laune befanb.

<sup>1)</sup> Lafitau, vol. II, p. 424.

<sup>2)</sup> Primitive Culture, vol. II, p. 108.

<sup>)</sup> Fiji and the Fijians, vol. I, p. 188.

"Herr Hunt bruckte bem jungen Manne sein Erstaunen aus und "fragte ihn, warum er ihm vorgelogen habe, seine Mutter sei "tobt, während sie sich doch bei voller Gesundheit befinde. Der "Wilbe erwiederte: Sie hätten soeben ihren Todtenschmaus ge"halten und beabsichten nunmehr, sie in's Grab zu legen, da sie "bereits recht alt sei. Sein Bruder und er wären der Meinung, "daß sie jetzt lange genug gelebt hätte, und daß es an der Zeit "sei, sie zu tödten, was ihr ganz recht sei, und was sie jetzt auß"führen würden. Er sei zu Herrn Hunt gekommen, damit der"selbe als Priester ein Gebet spreche.

",Er fügte hinzu, daß diese That ein Beweis seiner kindlichen "Liebe sei, daß eben diese Liebe ihn treibe, ihr die lette Shre zu "erweisen, und daß Niemand außer ihm und seinem Bruder diese "heilige Psticht vollziehen könne und dürse! Herr Hunt wandte "seine ganze Beredsamkeit auf, um diese diabolische Handlung zu "verhüten; doch die einzige Antwort, die er erhielt, war, sie sei "nun einmal ihre Mutter und daher käme es ihnen als ihren "Kindern zu, dieser an sie gestellten Anforderung zu genügen. "Am Grabe angelangt, setzte sich die Mutter nieder, worauf alle "Anwesenden, bestehend aus Kindern, Enkeln, Berwandten und "Freunden, einen zärtlichen Abschied von ihr nahmen. Sin aus "Taxa gesertigter Strick ward ihr zweimal von ihren Sohnen um "den Hals gewunden; die jungen Männer sasten ihn an und "erdrosselten sie, worauf sie unter den üblichen Eeremonien in ,das Grab gelegt ward." 1)

Diese Sitte war so allgemein, daß Capitan Willes in einer mehrere Hundert Einwohner umfassenden Stadt keinen einzigen 40 Jahr alten Wenschen bemerkte; die alten Leute waren sammt= lich getobtet.

Aus bem nämliche Grunde schneiben die Auftralier einem tobten Feinde ben rechten Daumen ab; "sie glauben, wenn bers"selbe nicht mehr im Stande ist, den Speer zu werfen ober den "Dowack zu führen, so könne sein Geist ihnen auch keinen erhebs"lichen Schaden zufügen". Wir finden einen ähnlichen Glauben bei einigen Regervölkern. »)

<sup>&#</sup>x27;) Wilke's Exploring Expedition, condensed edition, p. 211.

<sup>2)</sup> Oldfield, Trans. Ethn. Soc., N.S., vol. III, p. 287.

<sup>3)</sup> Buttle, Gefch. ber Menfch., Bb. I, G. 107.

In Dahomen schickte ber König seinem verstorbenen Bater beständig Nachrichten burch Boten zu, welche zu diesem Zwecke erschlagen wurden. 1) Der nämliche zuversichtliche Glaube, welscher biese That veranlaßt, söhnt die Boten mit ihrem Schicksale aus. Sie werden die Zeit vorher gut behandelt und ihr Todist ein schneller und schwerzloser, daher können wir versichert sein, daß sie bemselben heiter und zufriedenen Sinnes entgegen gehen und ihn nicht als ein Unglud betrachten.

"Der nordamerikanische Indianer kennt," sagt Schoolcraft, "keine Tobesfurcht." Er scheut sich nicht bas Land zu betreten, wo ihn, wie er von Kindesbeinen an vernahm \*), nur Freuden und keine Heimsuchungen erwarten.

Der Japanese begeht einen Selbstmord wegen ber allergeringsfügigsten Ursache, und in China findet ein reicher zum Lobe verurtheilter Berbrecher meistens für eine kleine Summe einen Mann, der die über ihn verhängte Strafe bereitwillig auf sich nimmt.

Die nieberen Rassen haben keine Borftellung von ber Schöpsfung; auch bei ben etwas weiter vorgeschrittenen Bolkern ist eine solche anfangs sehr unvollständig. Die Götter ber Wilben sind nur ein Theil ber Welt und nicht die Erschaffer berselben, und selbst bann, wenn diese Ibee in ihrem Gemüthe erwacht, so außert sie sich eigentlich nicht als die Borstellung von einer Schöpfung, sondern vielmehr als von einem Emporhebens des bereits vorhandenen Landes aus den Tiefen des ewigen Meeres.

Die Abiponen besaßen keine berartige Sagen. Als Pehoalay von Dobrithoffer barum befragt warb, erwieberte er: "mein "Bater, unsere Großväter und Urgroßväter ließen die Erde Erde "sein; sie forschten nur nach den Ebenen, welche ihnen das beste "Gras und das klarste Wasser für ihre Pferde zu liesern vermoch"ten. Sie beunruhigten sich nicht um das, was im himmel "geschah, und suchten nie zu erforschen, wer der Schäpfer und
"Regierer der Sterne sei."

In seinem Berichte über bie californischen Indianer fagt

<sup>1)</sup> Burton's Dahome, vol. II, p. 25.

<sup>2)</sup> Schoolcraft's Indian Tribes, vol. II, p. 68.

<sup>3)</sup> Loc. cit., vol. II, p. 59.

Pater Baegert 1): "Ich fragte sie häufig, ob sie sich niemals die "Frage vorgelegt hatten, wer der Schöpfer und Erhalter der "Sonne, des Wondes, der Sterne u. s. w. sei; aber stets "schidten sie mich nach Hause mit der Antwort "vara", d. h. in "ihrer Sprache: nein."

Die Chipewyans 2) glaubten, die Erbe habe zuerst aus einer Wassertugel bestanden, aus welcher der große Geist das Land emporgehoben habe. Die Lenni Lenape 3) erzählen, Manitu sei im Ansange auf dem Wasser umbergeschwommen und habe die Erbe aus einem Sandsorne gemacht, sodann formte er einen Wann und eine Frau aus einem Baume. Die Mingo und Ottawwaw glauben, daß eine Katte aus dem Grunde des Wassers ein Sandsorn heraufgeholt und auf diese Weise das Land hervorgebracht habe. Die Erees 4) hatten nie über die Entstehung der Erbe nachgebacht.

Stuhr, welcher, wie Müller versichert, ein gründlicher Forsscher war, berichtet, daß die Sibirier keine Borstellung von einem Schöpfer hatten; und als Burchell eine berartige Frage an die Bachapin-Raffern richtete, "versicherten ihm diese, daß jedes Ding "durch sich selbst entstehe, und daß Bäume und Pflanzen vermöge "ihres eigenen Willens hervorwüchsen." Dach den von Calla-way mitgetheilten Berichten ist anzunehmen, daß die Zulu-Raffern ebenfalls keine Schöpfungssage besitzen. Casalis sagt das Nämliche. Er erzählt: "sämmtliche Eingeborenen, an die wir eine "solche Frage richteten, sagten nur, es sei ihnen nie in den Sinn "gekommen, daß die Erde und der Himmel das Werk eines unsichts baren Wesens sein könne." Dasselbe gilt von den Hottentotten.

Auch bie Auftralier hatten ebenfalls teine Sagen über bie Schöpfung. Nach ber polynesischen Mythologie bestanden himmel und Erbe von Anfang an. 7) Die lettere mar jedoch anfangs von Wasser bebeckt, bis Mawe bie Insel Neu-Seeland mit hulfe

<sup>1)</sup> Loc. cit., p. 390.

<sup>2)</sup> Dunn's Oregon, p. 102.

<sup>3)</sup> Miller, Gefch. b. Amer. Urrelig. S. 107.

<sup>4)</sup> Franklin's Journey to the Polar Sea, vol. I, p. 143.

<sup>6)</sup> Loc. cit., vol. II, p. 550.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) The Basutos, p. 288.

<sup>1)</sup> Polynesian Mythology, p. 1. Shortland, loc. cit., p. 35.

eines wunderbaren Angelhakens emporzog. 1) Dieser Angelhaken war aus dem Unterkieser des Muri-rangamhenna gesertigt und ist gegenwärtig das die südliche Spike der Hawkes-Bay bilbende Cap. Die Tonganer 2) und Samoaner 3) haben eine sehr ähnliche Erzählung. Sie behaupten, sämmtliche Inseln seien durch Tangaloa herausgezogen; "allein die Schnur sei unglücklicherweise geszihler, er habe in Folge dessen seine Absicht nur theilweise außenstehen können und daher sei das Land die auf den heutigen "Tag zerstückt. Die Eingeborenen zeigen ein etwa zwei Fuß "breites Loch im Felsen, welches denselben ganz durchbohrt, und "in welchem Tongaloa's Angelhaken gehastet hat. Es wird "überdieß erzählt, daß Tuitonga diesen berühmten Haken noch die "vor wenigen Jahren besessen

Was Tahiti betrifft, so bemerkt Williams 4), "baß die Frage "nach dem Ursprung der Götter und ihrem Bestehen vor der Bils", bung der Erde selbst den eingeborenen Priestern als ein unauss"lösliches Käthsel erschene". Sogar im Sanskrit sinden wir kein einziges Wort für "Schöpfung" und ferner kommt keine berartige Idee im Rigveda, im Zendavesta oder im Homer vor.

Als ber Kapuziner-Wissionar Merolla 5) bei ber Königin von Singa im westlichen Afrika sich erkundigte, wer die Welt erschaffen habe, antwortete sie ohne Zögern: ", meine Vorsahren". "Gesinießt dann Ihre Waseskät," fragte der Kapuziner weiter, ", die ", nämliche Wacht wie Ihre Vorsahren?" "Gewiß," entgegnete ", sie, ich habe noch mehr als sie; denn außer dem Vielen, "was sie besaßen, din ich noch die unumschränkte Herrscherin ", des Königreichs Matamba!" Diese Bemerkung zeigt, wie uns ", klar ihr die Bedeutung des Ausdruckes ", erschaffen" war. Die Neger in Guinea glaubten, daß der Wensch von einer großen schwarzen Spinnes) erschaffen sei. Die Vongos von Sudan hatten keine Ahnung von dem Walten eines Schöpfers. 7) Andere

<sup>&#</sup>x27;) Shortland, loc. cit., p. 45.

<sup>2)</sup> Mariner, loc. cit., vol. I, 284.

<sup>\*)</sup> Hale, U.S. Exp. Exp. p. 25.

<sup>4)</sup> Polynesian Researches, vol. II, p. 191.

<sup>5)</sup> Pinkerton's Voyages, vol. XVI, p. 806.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) *Ibid.*, p. 459.

<sup>1)</sup> Schweinfurth. Im herzen von Afrita, Band II, p. 806 engl. Ausgabe.

Regervoller besitzen, übrigens richtigere Anschauungen, boch fint biese mahrscheinlich bem Ginflusse ber Missionare zuzuschreiben.

Die Rumis von Chitagong erzählen, ein bestimmter Gott habe die Erde, die Baume und die Kräuter erschaffen; darauf "sei es ihm in den Sinn gekommen, einen Mann und "eine Frau aus Lehm zu bilden; aber jedesmal, wenn er nach "vollendetem Werke eingeschlafen sei, ware eine große Schlange "herbeigekrochen und habe diese beiden Gestalten verzehrt". 1) Als der Gott allnächtlich sein Werk vereitelt sah, schuf er einen Hund, welcher die Schlange vertrieb und dadurch die Entstehung bes Menschen ermöglichte.

Es ist außerbem eine höchst überraschenbe Thatsache, baß bie nieberen Religionsformen fast nie bas Gebet bebingen. Uns scheint basselbe ein nothwendiger Theil ber Religion. Es beruht jeboch auf einem Glauben an die Gute Gottes, welche, wie wir sahen, von den Wilben noch nicht erkannt zu werden pflegt.

Bon ben Hottentotten sagt Kolben: "Es steht fest, daß sie nie "zu einem ihrer Götter beten ober jemals gegen irgend einen "Sterblichen ein Wort über ben Zustand ihrer Seele ober ein "aufunftiges Leben äußern". "Selbst diejenigen Neger," sagt Bosman, "welche eine dunkle Ahnung von einer höhern Gottheit "haben, beten nicht zu berselben und bringen ihr sauch keine "Opfer dar, denn sie sagen: Gott ift zu hoch erhaben über und; "er ist zu groß, um sich sorgend zu uns herabzulassen ober an "bie Menschheit zu benken". 2)

Die Manbingoes betrachten nach Park bie Gottheit "als ein "so fernes, so hoch erhabenes Wefen, baß es vergeblich ware sich "einzubilben, bie schwachen Bitten ber unglücklichen Sterblichen "vermöchten ihren Willen zu anbern und bie Absichten ihrer nie "irrenden Weisheit zu beeinflussen".

Ihre Ansichten scheinen jeboch nicht sehr fest zu stehen, benn Barker erzählt, sie hatten auf seine Fragen über bie Religion und bie Unsterblichkeit ber Seele meistens erwidert: "bas weiß kein Mensch!" "Die unbesteckten Afrikaner," sagt Livingstone, "glaus, ben, bag ber große Geist über ben Sternen wohne, aber sie

<sup>1)</sup> Lewin's Hill Tracts of Chittagong p. 90.

<sup>3)</sup> Bosman, loc. c1t., p. 493.

<sup>9)</sup> Park's Travels, vol. I, p. 267. 2ubbod. Die Entitebung ber Civilifation.

beten nie zu ihm." ) "Weber die Eskimos noch die Tinneh=Inbianer," sagt Richardson "beten, so viel ich in Erfahrung bringen "konnte, zu dem "Kitsche Manito", dem großen Geiste, oder dem "Herrn des Lebens". 2) In Schoolcraft's Indian Trides des richtet Prescott ebenfalls, daß die nordamerikanischen Indianer nicht zum großen Geiste beten. 3) Die Karaiben glaudten, der gute Geist sei "so überaus gut, daß er sich nicht einmal an "seinen Feinden räche, und es sei daher nicht norhwendig, ihm "irgend welche Ehrenbezeugungen oder Gebete darzubringen". 4)

"Die Todas vom Nili-Gerri-Gebirge beten nicht," fagt Det. "Selbst bei den Priestern sah ich nie ein anderes Zeichen der "Ehrfurcht, als das beim Betreten des heiligen Kuhstalles übliche "Emporheben der rechten Hand zur Stirn und die einzigen an "ein Gebet erinnernden Worte, die ich sie je aussprechen hörte, "lauteten: "Möge Alles wohl sein."

Tomochichi, ber Häuptling ber Jamacraws (Nordamerika), gab dem General Ogletarpe 6) einen eigenthümlichen Grund an, wesshalb er die Bitte um irdische Wohlfahrt für unnütz erachte. Er behauptete, "das Flehen um eine besondere Segnung habe den "Anschein, als wolle der Mensch Gott beeinflussen; und sei er "dazu im Stande, so müsse berselbe ein äußerst schwaches Wesen, sein. Er für sein Theil sei davon überzeugt, daß Alles, was "in der Welt geschähe, zwedmäßig sei, daß Gott aus freien "Stüden jedem Einzelnen Gutes erzeige, ohne daß große Ganze "zu beeinträchtigen, und daß es unsere Pflicht sei, in Alles, was "da kommen möge, und zu fügen und zufrieden jede uns besonders "erwiesene Wohlthat hinzunehmen".

Den Zusammenhang zwischen Sittlichkeit und Religion werbe ich in einem späteren Capitel erörtern. In biesem Abschnitte möchte ich nur bemerken, daß die ben menschlichen Leidenschaften unterworfenen, ja häufig als blutdurftige Ungeheuer geschilberten

<sup>&#</sup>x27;) Zambesi, p. 147.

<sup>2)</sup> Richardson's Boat. Journey, vol. I, p. 44.

Prescott, Schoolcraft's Indian Tribes, vol. III, p. 226.

<sup>4)</sup> Tertre's History of de Caribby Islands, p. 278.

<sup>5)</sup> Tribes of de Neilgherries, p. 27.

<sup>6)</sup> Jones, Antiquities of the Southern Indians, p. 421.

Sötter ber nieberen Rassen ein Berbrechen mit nachsichtigem Auge ansehen, so lange ihre Feste und Opferspenden nicht darunter Leiden. Hieraus solgt, daß alle diese niederen Rassen keine Borsstellung von einem Geiste haben, der dem Satan entspricht. Inssetzung ihre Götter bose sind, könnte man sie freilich so nennen; aber die Haupteigenschaft des Satans ist die eines Bersuchers, und daher kann bei einer naturgemäßen Entwicklung diese Anschauung nicht eher entstehen, als dis die Sittlichkeit der Religion einversleibt ist.

So habe ich mich benn bemuht, bie allmähliche Entwicklung ber Religion bei ben nieberen Raffen nachzuweisen.

Die Wilben halten ihre Götter taum für mächtiger als sich selbst; sie sind bose, nicht gut; sie werben burch Opferspenden, nicht durch Gebete besänstigt; sie sind keine Schöpfer; sie sind weber allwissend noch allmächtig; sie belohnen nicht die Guten und bestrafen nicht die Bosen; weit bavon entfernt, den Menschen die Unsterblichkeit zu verleihen, gelten sie selbst nicht einmal immer für unsterblich.

Wo die materiellen Grundbedingungen der Civilisation sich ohne irgend einen entsprechenden Zuwachs an wissenschaftlicher Erkenntniß entwickelten, wie z. B. in Meriko und Peru, da führte eine richtigere Auffassung der göttlichen Macht, der jede beglückende Einsicht in das Wesen der Gottheit fehlte, zu einer Religion des Schreckens, welche schließlich zu einer entsetzlichen Geißel für das Wenschenzgeschlecht ausartete.

Allmählich jedoch erweiterte eine ausgebehntere Kenntniß ber Naturgesetze bas Gemüth bes Menschen. Anfangs meinte er, die Gottheit habe die Erde gebildet, indem sie dieselbe aus dem Wassererhob und sie zu einer Wohnstätte sur Menschen bereitete; später entstand die Annahme, daß das Land sammt dem Wasser durch göttliche Kraft erschaffen sei. Nachdem er alle Geister für döse gehalten, erhob er sich zu einem Glauben, der nicht nur böse sondern auch gute Geister umfaßte; nach und nach ordnete er die erstern den letzern unter und betete nur die guten als Götter an, während die bösen zu Dämonen herabsanten. Von einer aus Geister sich beschränkenden Vorstellung kam er allmählich zu der Erkenntniß, daß er eine Seele habe; schließlich brachte er diese Ueberzeugung in Verdindung mit dem Glauben an eine wohlwollende und gerechte Gottheit und verknüpste dadurch die

Sittlichkeit mit ber Religion. Es ift bies ein Schritt, beffen Be-

So feben wir benn bie Religion mit ber machsenben Civili: fation fortschreiten. Die Auftralier baben eine bunfle Borftellung von einem boghaften, haffenswerthen, aber ichmachen und nur im Dunkeln gefährlichen Wefen. Der Gott ber Reger ift machtiger, aber nicht minber haffenswerth; berfelbe ift allerbings unfichtbar, aber bem Schmerz zuganglich; fterblich wie ber Menfch, tann er von bemfelben vermoge einiger Baubermittel gum Sclaven erniebrigt Die Gotter ber Gubfee-Insulaner find theils gut, theils bofe; im Gangen ift von ben letteren mehr zu befürchten als von ben erfteren zu hoffen. Gie bilbeten bas Land, maren aber teine eigentliche Schöpfer, benn bie Erbe und bas Waffer beftanb por ihnen; fie bestrafen weber bie Bofen, noch belohnen fie bie Guten. Die Thaten ber Menichen beobachten fie nicht und beanspruchen boch, obgleich fie einerseits nicht burch Raubermittel und anbererfeits nicht burch Gebete zu beeinfluffen find, einen Theil ber Ernte ober ber Beute ihrer Berehrer.

Es scheint barnach, baß jebe Erweiterung ber Wissenschaft, bas heißt, jeber Zuwachs an positivem burchbachtem Wissen eine Beredlung ber Religion bewirkt. Auch beschränkt sich bieser Kortsschritt nicht auf die niedrigen Rassen. Selbst im vergangenen Jahrhundert reinigte die Wissenschaft die Religion im westlichen Europa durch die Ausrottung des dunklen Glaubens an Hererei, welche tausend und aber tausend Hinrichtungen bewirkt hatte und wie ein schwarzes Bahrtuch auf dem Christenthum des Mittelalters ruhte.

Der unberechenbare Dienst, welchen die Wissenschaft der Religion und der Humanität geleistet hat, sand bisher nicht die Anerkennung, die er verdiente. Die Wissenschaft wird noch immer von manchen ausgezeichneten, aber engherzigen Männern für eine Feindin der Religion gehalten, während sie doch in Wirklickeit nur eine Gegnerin der religiösen Jrrthümer ist. Allerdings richtet sich ihr Einsluß nicht nur gegen alle die, welche unvereindare Behauptungen unter dem Borwande eines Religionsgeheimnisses aufstellen, sondern auch gegen jeden nicht ganz reinen Gottesebegriff. Die Zeit naht jedoch, wo man allgemein anerkennen wird, daß die wahre Religion nicht nur keine Feindin an der Wissenschaft hat, sondern daß sie ohne dieselbe unmöglich bestehen kann,

und wenn wir uns die mannigsaltige Gestaltung bes Christensthums vergegenwärtigen, wie sie bei ben verschiebenen Boltern zum Ausdruck kommt, so werden wir unwillkurlich zu der Erkenntsniß gedrängt, daß die Erhabenheit und somit auch die Wahrheit ihres religiösen Glaubens stets eine directe Beziehung hat zu der Stellung, die sie der Wissenschaft und den großen unser Weltall regierenden Naturgesetzen gegenüber einnehmen.

## Achtes Capitel.

## Der Charakter und die Sittlichkeit.

Die Berichte, welche wir über ben Charafter ber wilben Raffen befigen, find miberfprechend und ungenugenb. Bar baufig ift von Reisenden ein berbes Urtheil gefällt, bas offenbar un= begründet mar. Co 3. B. behauptete ber ungludliche La Berouse, welcher nur einen einzigen Tag auf ber Ofterinsel verlebte, "bie "bortigen Gingeborenen feien fo verberbt, wie es bie Umftanbe "nur immer erlaubten". 1) Dagegen erhielten bie Freundschafts= infulaner ihren Ramen von Capitan Coot megen ber 'großen Gute und Gaftlichkeit, mit ber fie ihn empfingen. Doch war be= kanntlich biefe Freundlichkeit eine geheuchelte. Die Gingeborenen beabsichtigten, ihn in Sicherheit zu wiegen, bamit fie um befto beffer ihre Absicht, fich bes Schiffes zu bemächtigen und bie Mannschaft zu ermorben, ausführen konnten. Dieses Vorhaben wurbe nur burch einen gludlichen Zufall vereitelt; boch hatte Capitan Coot nie bie leifefte Ahnung, baf eine berartige Gefahr über seinem haupte ichwebe.

Manchmal finden wir sogar bei dem nämlichen Schriftsteller widersprechende Berichte. So versichert z. B. Elis?), der berühmte Missionar der Südseeinseln, der Charakter der Tahitier "sei trot der anscheinenden Milbe ihrer Gemuthsart und der "heiteren Lebhaftigkeit ihrer Unterhaltung entsehlich verderbt, und

<sup>1)</sup> La Perouse's Voyage, English edition, vol. Π, p. 327.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Polynesian Researches, vol. II, p. 25.

"noch nie sei ein Theil bes Menschengeschlechtes burch brutale "Ausschweifungen und sittliche Berkommenheit so tief gesunken, "wie dies isolirte Bolk." Und boch erzählt er von eben diesen Insulanern noch im nämlichen Buche, daß sie ein überaus großes Berlangen nach Bibeln getragen hätten. "Am Tage der Bers"theilung," sagt er, "kamen die Eingeborenen aus weiter Ferne hers"beigewandert, und der Platz, wo die Eremplare ausgegeben "wurden, war buchstäblich überfüllt. Auch in unsern Häusern "wurden wir mit Bitten überhäuft; es war unmöglich, die Leute "zurück zu weisen, so groß war ihre Begierde." Unter diesen Umständen kann es uns nicht Wunder nehmen, daß Capitan Cook und wehrere andere Seefahrer ihnen nicht nur viele gute, sondern auch viele tadelnswerthe Eigenschaften zugeschrieben haben.

Auch die Kalmüden haben eine sehr verschiedenartige Beurtheilung ersahren. Pallus sagt: "Il m'a paru infiniment meil"leur que ne l'ont dépeint plusieurs de nos historiens voya"geurs. Il est infiniment présérable à celui des autres peuples
"nomades. Les Kalmouks sont affables, hospitaliers et francs;
"ils aiment à rendre service; ils sont toujours gais et enjoués,
"ce qui les distingue des Kirguis, qui sont beaucoup plus
"flegmatiques. Telles sont leurs bonnes qualités; voici les
"mauvaises. Ils sont sales, paresseux et fort rusés; ils abu"sent très-souvent de ce dernier désaut". ¹) Die Ureinwohner
von Indien sind, wie Hunter ²) nachgewiesen hat, ebenfalls von
einigen Berichterstattern mit dunkeln und von andern bagegen mit
lichten Farben geschilbert.

Mariner's ausgezeichneter Bericht über die Lebensweise der Tonganer veranschaulicht uns in treffender Weise, wie schwer es ist, eine richtige Vorstellung von dem Character eines, einer ganz anderen Rasse angehörenden und auf einer durchaus verschiedenen Civilisationsstufe stehenden Bolkes sich zu bilden. Er schildert bie Tonganer als treue 3), folgsame 4), gehorsame Kinder 5), zärt=

<sup>1)</sup> Voyages, vol. I, p. 499.

<sup>2)</sup> Comparative Dictionary of the Non-Aryan Languages of India and High Asia, pp. 5, 9.

<sup>3)</sup> Loc. cit., vol. II, p. 155.

<sup>4)</sup> P. 154.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) P. 155.

liche Eltern 1), gutige Chemanner 2), bescheibene, sittsame Frauen 3) und treue Freunde. 4)

Anbrerfeits icheinen fie ein fehr unentwideltes Gittlichkeits= gefühl gehabt zu haben. "Ihre Sprache enthielt feine Ausbrude "für Gerechtigkeit ober Ungerechtigkeit, für Graufamkeit ober "Menfchlichteit." 5) "Diebftahl, Rache, Raub und Morb galten "nicht unter allen Umftanben fur Berbrechen." Gie hatten feine Borftellung von einer gufunftigen Belohnung ober Beftrafung. Much hielten fie es nicht fur Unrecht, ein Schiff ju überfallen unb bie Mannschaft meuchlings zu ermorben. Die Manner maren graufam, heimtückisch und rachfüchtig. Die Che fonnte je nach bem Belieben bes Mannes aufgeloft werben 6), in Sinfict ber unverheiratheten Frauen galt die Reufcheit nicht als Tugend, obgleich man es nicht fur schidlich hielt, bag ein Dabden allzu häufig ihren Liebhaber wechselte. Doch foll im Gangen?) biefe unferem Gefühle im hohem Grabe wiberftrebenbe Denkart burchaus nicht ben Ginbruck einer verwerflichen Lebensweise gemacht haben. "Die Frauen maren gartliche, aufmerkfame Mutter und bie Rinber "gut erzogen." Beibe Gefchlechter ichienen mit ihrem gegenseitigen Berhaltniß fehr zufrieben zu fein; fie maren gludlich ,,und bausliche Streitigkeiten tamen faft nie vor." Wegen bes beabfichtigten Berrathes von Capitan Cook burfen wir fie nicht zu ftreng be-Celbit im nördlichen Europa bielt man noch lange Beit hindurch alles Strandgut fur eine rechtmäßige Beute bes Finbers, maren boch bie Fremben mit ben Ruftenbewohnern burch teine burgerlichen ober vermanbtichaftlichen Banbe vertnupft und bie 3bee bes naturlichen Rechtes noch fehr unentwickelt. 8)

Bergegenwärtigen wir uns endlich, abgesehen von anberen Schwierigkeiten, noch bie uns burch bie Sprache entgegentretenben hemmnisse, so werben wir uns nicht wundern, daß uns ber Charakter ber wilben Rassen von ben verschiebenen Reisenben gar

¹) P. 179.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) P. 179.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) P. 170.

<sup>4)</sup> P. 152.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) P. 148.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) P. 167.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) P. 177.

<sup>8)</sup> Siehe Montesquieu, Esprit des Lois, vol. II, p. 199.

häufig in wibersprechenber Weise geschilbert wirb. Wie schwer ist es, einen einzelnen Wenschen richtig zu beurtheilen, geschweige benn ein ganzes Bolt. Ja, in ber That, die von einem Reisenben ausgesprochene lobenbe ober tabelnbe Bemerkung hängt eben so sehr von bem Charakter bes Schreibenben als von bem bes Bolkes ab.

Im Ganzen glaube ich jeboch behaupten zu burfen, baß sowohl bas Leben wie bas Eigenthum in wilben Gemeinschaften ungleich gefährbeter sind als in civilisirten; und obgleich die Schulb eines Morbes ober eines Diebstahls unter verschiebenen Umständen sehr verschieben beurtheilt werben muß, so bleibt doch für den leidenden Theil das Ergebniß das nämliche.

Galbraith, ber als inbianischer Agent lange Jahre unter ben Siour (Nord = Amerita) lebte, schilbert fie folgenbermaßen 1): "Sie find fanatifch, barbarifch und außerorbentlich abergläubig. "Die meiften Lafter halten fie fur Tugenben; burch Diebftahl, "Berrath, Raub und Tobtichlag erlangen fie Ansehen und Ehre; "und jebem jungen Inbianer wirb von Jugend auf gelehrt, bag "ein Morb eine außerft verbienftvolle That fei. Bei Tangen unb "Gelagen ruhmen fich bie Rrieger ihrer Diebereien, Ueberfalle und "Schandthaten; und bas beißefte ober vielmehr bas einzige Ber-"langen eines angehenben Belben richtet fich auf bie Erwerbung "einer Feber, bem Ehrenzeichen fur eine mit ober ohne Beihulfe "von Genoffen ausgeführte Ermorbung eines menfclichen Befens, "ob biefe einen Mann, eine Frau ober ein Kind betraf, ift gleich= "gultig; und hat er einmal seine erfte "Feber" erworben, so ruht "er nicht, bis eine große Bahl berfelben feine Dute fcmudt, "benn bie Capferteit eines Indianers wird nach ber Menge feiner "Tebern beurtheilt".

Auf Tahiti wurden nach Angabe ber Missionare "nicht "weniger als zwei Orittel der Kinder von ihren Eltern getödtet."<sup>2</sup>) Ellis fügt hinzu: "Während meines langen Aufenthaltes auf der "Insel lernte ich keine einzige Frau kennen, welche zur Zeit der "Joolatrie nicht ihre Hände mit dem Blute ihrer Nachkommen "besteckt hatte". Nott macht die nämliche Bemerkung. Die Mädchen wurden häufiger getödtet als die Knaben, weil man sie weder beim Fischsang noch im Kriege verwerthen konnte.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ethn. Journal, 1869, p. 304.

<sup>2)</sup> Polynesian Researches, vol. I, pp. 334, 840.

Wallace behauptet, baß bie Wilben ihrer einfachen Sittenlehre eben so eifrig Folge leiften, wie wir ber unsrigen; wenn bies selbe ihnen Raub und Tobtschlag gestattet, so liegt barin allers bings eine Art von Entschuldigung für ihre Hanblungsweise, aber kein Trost für den barunter leibenden Theil.

Als wissenschaftliche Frage ift jedoch ber verhältnismäßige Charakter ber verschiebenen Rassen minber interessant als ber sitte liche Zustand ber nieberen Rassen an und für sich genommen.

Wallace behauptet in bem Schluficapitel feines interessanten Bertes "on the Malay Archipelago": "Die civilifirten Gemein-"Schaften haben fich allerbings in Betreff ihrer geiftigen Fabig-"feiten boch über ben Buftanb ber Wilbheit emporgehoben; in "fittlicher Beziehung find fie jedoch nicht in gleichem Dage fort-"geschritten". Ja, er geht sogar noch weiter. "Bei einem voll= "tommenen focialen Buftanbe," fagt er, "muß bas Sittengefet "bis in feine tleinsten Details hinein von jedem Gingelnen ver-"ftanben werben; er bebarf bei einem folden teines anberen Be-"weggrundes, als die freien Regungen seiner eigenen Ratur, um "biefem Gefete ju gehorchen. Und mertwürdiger Beife finben "wir bei ben Menfchen, bie auf einer fehr niebrigen Stufe ber "Civilisation steben, eine Annaberung an biefen volltommenen "socialen Buftanb," und bann fügt er bingu: "es ift nicht zu viel "gefagt, wenn man behauptet, bag bie Maffe unferer Bevolkerung "überhaupt noch nicht bas Sittengeset ber Wilben überschritten "bat, sondern in vielen Fällen sogar unter baffelbe hinab-"gefunten ift".

Dies halte ich nicht nur für vollständig unrichtig, sondern hege vielmehr die Meinung, daß der Wensch in sittlicher Beziehung größere Fortschritte gemacht habe als in materieller und geistiger; benn während selbst die niedrigsten Wilden materielle und geistige Fähigkeit erlangten, so fehlt ihnen doch fast jede Spur von Sittlickeitsgefühl; freilich bin ich mir sehr wohl bewußt, daß ich durch biese Aeußerung gar vielen bebeutenden Autoritäten widerspreche.

So 3. B. sagt Lord Kames: "Es ist eine unbestreitbare That-"sache"), baß jeber Mensch mit einem mehr ober weniger start "ausgeprägten Gefühl für Recht und Unrecht ausgestattet ist";

<sup>1)</sup> History of Man, vol. II, p. 9; vol. IV, p. 18.

und nachbem er zugegeben hat, daß die verschiebenen Raffen sehr verschiebene Sittlichkeitsbegriffe besitzen, fahrt er fort: "Diese "Thatsachen zeugen nicht gegen das Vorhandensein eines allgemein "verbreiteten Sittlichkeitsgefühls; sie beweisen nur, daß dasselbe "weber zu allen Zeiten noch in allen Ländern in gleicher Volls"kommenheit auftrat".

Hume äußert die nämliche Meinung in sehr bestimmten Worten. Er sagt: "Selbst der Mensch, dessen Empfindungsvers, "mögen im höchsten Grade schwach ist, muß häusig durch gute "und bose Beispiele erschüttert werden, und selbst dann, wenn "seine Vorurtheile noch so tief eingewurzelt sind, kann es ihm doch "nicht entgehen, daß seine Mitmenschen gleichen Eindrücken zugängs"lich sind.") Ja, er behauptet sogar: "Diejenigen, welche das wirks"liche Vorhandensein der sittlichen Unterscheidungskraft bezweiseln, "gehören zu der Reihe der verdlendeten Kritiker; auch ist es nicht "benkbar, daß ein vernünftiges Wesen jemals im Ernste glauben "kann, daß alle Eigenschaften und Handlungen in gleicher Weise "zu einem Anspruch auf die allgemeine Liebe und Achtung bes "rechtigen".

Lode bagegen ftellt bas Dafein ber angeborenen Begriffe in Frage und ichlieft fein Capitel über biefen Begenstand mit fol= genben Worten 2): "Man muß mir vor allen Dingen bie Renn= "und Merkzeichen nennen, burch welche ich bie echten angeborenen "Begriffe von ben anbern unterscheiben tann, bamit ich trot ber "großen Menge ber angeblich angeborenen Ibeen in einem fo "wefentlichen Buntte mich por grrthumern fcuten tann. Sobalb "bas geschehen ift, werbe ich mit Freuden biese segensreichen Lehr= "fate anerkennen; aber bis babin fei mir ein bescheibener Zweifel "geftattet, benn ich muß leiber gesteben, bag bie, stets als ein= "zigfter Beweiß angeführte, allgemeine Ueberzeugung nicht im "Stanbe ift, meine Ansicht zu beeinflussen und mich von bem "Borhanbensein irgend eines angeborenen Begriffes zu überzeugen. "Aus bem bereits Gefagten erhellt, bente ich, hinlanglich, baß es "teine, bei ber gefammten Menfcheit übereinftimmend vortom= "menben und auch in Folge beffen teine angeborenen Begriffe "giebt".

<sup>1)</sup> Hume's Essays, vol. II, p. 208.

<sup>2)</sup> On the Human Understanding, book I, ch. 3, sec. 2.

Bir wollen nunmehr untersuchen, ob nicht uns bie wilben Raffen felbft eine Antwort auf biefe bochwichtige Frage zu geben ver-Ballace fchilbert und in lichten Farben bas Leben einiger von ihm felbst beobachteten wilben Borben. "Jebes Mitglieb," fagt er, "berudfichtigt gemiffenhaft bie Rechte feiner Genoffen, und "felten ober nie finbet eine Beeintrachtigung biefer Rechte ftatt. "In einer folden Gemeinschaft find fast Alle einander gleich. "fehlen jene großen Unterfcbiebe, welche burch Erziehung unb "Unwissenheit, Reichthum und Armuth, Berrichaft und Knechtschaft "bebingt werben und bie ein Ergebniß unserer Civilisation find; "es fehlt ferner jene weitverzweigte Theilung ber Arbeit, welche "allerbings einerseits ben Boblftanb forbert, boch auch anbrerfeits "widerstrebenbe Intereffen in's Leben ruft; es fehlt folieflich jener "unselige Wetteifer und Rampf um bas Dafein ober um ben ..Reichthum . welcher ein nothwendiges Uebel ber civilisirten "Länber ift."

Aber wirb hierburch bewiesen, bag biefe Wilben auf einer fittlich hoben Stufe fteben? Wirb hierburch bewiesen, baß fie überhaupt ein Sittlichkeitsgefühl besiten? Sicherlich nicht. Denn, wenn bas ber Kall mare, fo mußten wir auch in gleicher Beife ben Rraben, Bienen und ben meiften anderen icaarenweis gu= sammen lebenben Thieren ein hoberes Sittlichkeitsgefühl zuschreiben, als bem civilifirten Menschen. Ich will in ber That nicht behaupten, bag bie Ente ober bie Biene tein Sittlichkeitsgefühl besiten; boch find wir sicherlich nicht im Stanbe, bas Borhanbenfein eines folden nachzuweifen. Durch bie eben angeführte Stelle hat Wallace barauf hingebeutet, bag bie Beranlaffung jum Berbrechen in einer tleinen Gemeinschaft weit feltener auftritt, als in volfreichen ganbern. Doch ift bas Unterlaffen von verbrecherifden Sandlungen, noch teine Tugend und eine bloge Schulb: lofigfeit ohne Berfuchung tein Berbienft.

Ueberdies sind in einer kleinen Gemeinschaft alle Witglieber einander verwandt, und die verwandtschaftliche Zuneigung giebt ihnen den Anschein der Tugendhaftigkeit. Aber obgleich Elternund Kindesliebe von großer Sittlichkeit zu zeugen scheinen, so haben doch beibe Eigenschaften einen durchaus andern Ursprung und einen wesenklich anderen Charakter. Eine Sache thun, die recht ist, oder eine Sache thun, weil sie recht ist, das ist keineswegs das Ramliche.

Wir pflegen meistens ben Vierfüßlern und Vögeln keine sittelichen Gefühle zuzuschreiben, und boch ist bei biesen Thieren in ber Regel bas Gefühl ber Mutter zu ihren Jungen besonbers stark ausgebilbet. Ihrer Kleinen wegen setzt sich bieselbe bereitzwillig jeder Unannehmlichkeit aus und nimmt zu ihrem Schutze ben Kampf mit jedem Wibersacher auf.

Kein Anhänger ber Darwin'schen Lehre wird barüber erstaunt sein; weiß er es boch, daß von Generation zu Generation jedes=mal die Mütter, in welchen dies Gefühl am stärksten ausgebildet war, die meiste Aussicht hatten, ihre Jungen groß zu ziehen. Dies ist jedoch kein Sittlichkeitsgefühl im eigentlichen Sinne des Wortes; und wahrlich, die Frau ware eine kaltherzige Mutter, welche ihr Kind nur beshalb hegt und pflegt, weil sie es für recht halt.

Das Verwanbtschaftsgefühl und bas Sittlichkeitsgefühl werben in ber That gar häufig von ben Reisenben verwechselt; boch besiten wir einige eingehenbe Berichte, welche uns zeigen, baß ber sittliche Zustand ber Wilben in Wahrheit viel tiefer steht, als man in ber Regel annimmt.

So versichert uns z. B. Dove: "Den Tasmaniern fehlen alle "sittlichen Begriffe und Empfindungen".

Eyre fagt von ben Auftraliern: "Sie haben Sittlichkeitsgefühl "für bas, was an und für sich recht und zwedmäßig ist; sie ents "scheiben die Schicklichkeit einer That nur durch die Frage, ob sie "durch Zahl ober Körperkraft befähigt sind, der Rache ihrer bes "leidigten oder gereizten Nebenmenschen zu tropen". 1)

Ribley 2) erzählt uns, baß es ihm ungemein schwer geworben sei, "ben australischen Bolkerschaften ben Begriff ber Sünbe klar "zu machen; er konnte ihnen benselben nur burch bie Umschreibung "Nyeane kauungo warawara" veranschaulichen".

"Das Wort Gewissen," sagt Burton, "ist im öftlichen Afrika "unbekannt; ber Ausbruck "Reue" bebeutet nichts Anberes als "bas Bebauern wegen einer nicht zur Ausführung gelangten "Wissethat. Der Raub erhebt zum angesehenen Manne; ber Worb

<sup>1)</sup> Discoveries in Central Australia, vol. II, p. 384.

<sup>2)</sup> Queensland, p. 442.

"zum Helben; je entsetlicher, je beimtudischer bie mitternächtliche "That verübt wirb, besto besser." 1)

Die Yoruba-Neger an ber Westkuste Afrikas sind nach ben Berichten bes nämlichen Reisenden 2) "sinnlich und grausam; sie "haben keine Spur von dem, was der gebildete Mensch sein Ges, wissen nennt". Doch muß ich hinzusugen, daß einige andere biesen Stamm betreffenden Berichte dieser Behauptung zu widerssprechen scheinen.

Neighbors erzählt: "Bei ben Comanchen von Teras werben "keine besonderen Handlungen als Berbrechen betrachtet; jeder "verfährt vielmehr nach eigenem Ermessen, bis ihm irgend ein "Wächtigerer — vielleicht ein allgemein beliebter Häuptling — "Einhalt thut. Sie versichern, ber große Geist habe ihnen bei "ihrer Erschaffung bas Borrecht eines freien unbehinderten Gesubrauches ihrer individuellen Kähigkeiten gestattet". 3)

Die Racharis besagen, nach Dalton, "in ihrer Sprache feine "Worte für Sunde, Frommigkeit, Gebet und Reue". 4)

Casalis, b) ber breiundzwanzig Jahre in Subafrika verlebte, sagt, die Sittlickeit der Kaffern hange von ihrer socialen Ordnung ab; jeder politische Umschwung habe eine vollständige Aufslöung der sittlichen Zustände zur Folge, welche nur durch die Wiederherstellung alter Einrichtungen gehoben werden könne. Daraus folgt, daß sie, obgleich ihre Sprache nicht nur Ausdrücke für die meisten Tugenden, sondern auch für die meisten Laster enthält, doch die sittliche Gigenschaft berselben nicht recht begriffen haben. Ich muß übrigens gestehen, daß dieses Zeugniß nicht sehr zuverlässig ist, da Casalis noch im nämlichen Capitel eine Besmerkung macht, welche mit der eben erwähnten kaum vereins dar ist.

Aehnliche Berichte haben wir über Mittelafrita. Co vernachläffigen z. B. die Eingebornen in Jenna () und ben umliegenben Bezirken nach bem Tobe eines häuptlings bie Befolgung ber Gefete;

<sup>1)</sup> Burton's First Footsteps in East Africa, p. 176.

<sup>3)</sup> Abeokuta, vol. I, p. 303. Siehe auch vol. II, p. 218.

<sup>3)</sup> Schoolcraft's Indian Tribes, vol. II, p. 181.

<sup>4)</sup> Des. Ethn. of Bengal, p. 85.

<sup>5)</sup> The Basutos, p. 300.

<sup>5)</sup> R. and J. Lander's Niger Expedition, vol. I, p. 96.

es treten Anarchie, große Unruhen und eine allgemeine Berwirzung ein und bis zur Ernennung eines Nachfolgers ruht alle Arbeit. Die Stärkeren unterbrüden die Schwachen und verüben alle nur benkbaren Berbrechen, ohne bafür von einer Behörbe zur Berantwortung gezogen werben zu können. Das Privateigenthum wird nicht mehr geachtet, und so kann eine glüdliche, blühenbe Stadt binnen kurzer Zeit allen Schrecknissen der Berödung preißzgegeben werden. Livingstone 1) erwähnt eine ähnliche Sitte bei ben Banyai, einem am Flusse Zambesi wohnenden Stamme, und ber nämliche Zustand pflegte auch auf den Sandwichinseln einzustreten. 2)

Die Tonganer ober Freundschafts-Insulaner maren in vielen Beziehungen fehr vorgeschritten, und boch berichtet Mariner 3), baf wir ,,nach einer genauen Brufung ihrer Sprache feine Borte "finben, welche einer ber hoberen Gigenschaften bes menschlichen "Geiftes genau entsprechen, wie 3. B. Tugenb, Gerechtigkeit, "Menschlichkeit, ober anbererfeits Lafter, Ungerechtigkeit Graufam-"teit u. f. w. Gie haben freilich Ausbrude fur biefe Begriffe; "boch beziehen fich biefelben auch auf leblose Dinge. Um einen "guten ober tugenbhaften Mann gu ichilbern, murben fie fagen : "tangata lille", ein guter Mann, ober tangata loto lille, ein "Mann mit einem guten Bergen; aber bas Wort lillé, gut, lagt "sich (was bei unferem "tugenbhaft" nicht ber Tall ift) auch auf "eine Art, ein Canoe ober irgend einen anberen Gegenstand an-"wenden; ferner haben fie tein anberes Wort fur Menschlichkeit "Gnabe u. f. w. als afa, mas eigentlich nur Freunbschaft bebeutet "und bei berglichen Begrugungen benutt wirb".

Campbell erwähnt, daß die Soors, einer ber indischen Urstamme, "die uns als ein kleiner, unansehnlicher, sehr schwarzer "Menschenschlag geschilbert werben, und welche, wie die Santals, "von Natur harmlose, friedliche, fleißige Leute sind, ebenfalls kein "Sittlichkeitsgefühl besitzen". 4)

Die fübamerikanischen Indianer von Gran Chaco sollen, nach ber Angabe ber Miffionare, keinen Unterfchied zwischen Recht und

<sup>1)</sup> Travels in South Africa, p. 624.

<sup>3)</sup> Bait, Anthropologie, fortgefett von Gerland. IV, S. 203.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Tonga Islands, vol. II, p. 147.

<sup>4)</sup> G. Campbell, The Ethnologie of India, p. 37.

Unrecht machen; sie hegen baber keine Furcht ober Hoffnung in Betreff einer gegenwärtigen ober zukunftigen Strafe ober Beslohnung; auch haben sie keine Angst vor irgend einer übernaturslichen Macht, die sie sich durch Opfer ober abergläubische Feierlichsteiten geneigt machen möchten. 1)

Und in der That entsinne ich mich durchaus teines Beispieles, daß ein Wilber jemals ein Zeichen von Reue geäußert hat; auch tenne ich nur einen einzigen Bericht, in dem es heißt, daß ein den niederen Rassen angehörender Mann, ein Fidschianer, der seine Mutter zu tödten beabsichtigte, Herrn Hunt als Grund seines Borhabens angab, "er thue es, weil es recht sei."

Es unterliegt keinem Zweifel, baß bie Religion auf bie versichiebenen Raffen, mit Ausnahme ber sehr entwickelten, keine sitts lichen Begriffe erweckt. Werben boch ben Göttern selbst fast stets bose Eigenschaften zugeschrieben.

Auf ben Fibschi-Inseln 3) beuten die Namen berselben ihre Charaktereigenthümlickeit an. So sagt und z. B. Williams: "Nbauthina stiehlt vornehme, schöne Frauen im Cunkeln ober "beim Fackellicht. Kumbunavanua ist ber Unruhstifter, Mbatimona "ber Gehirnverzehrer, Navuravu ber Wörder und Mainatavasara "hat seine Freude am Blutvergießen und Gemetzel".

In Peru wird jedes Laster burch einen besonderen Gott verstreten. 4)

Der Charafter ber griechischen Götter ist bekanntlich nichts weniger als sittlich. Solche Wesen waren nicht geeignet, die Guten zu belohnen ober die Bösen zu bestrafen. Es kann uns baher nicht überraschen, daß Sokrates keinen Zusammenhang zwischen der Ethik und der Religion erkannte und daß Aristoteles die Sittenlehre von der Götterlehre trennte. Auch wird es uns nicht befremden, daß wir selbst dann, wenn die Zuversicht an ein zukunstiges Leben in dem gebildeten Geiste erwacht ist, dieselbe anfangs nicht mit dem Glauben an Lohn oder Strafe verknüpft sinden.

Die Auftralier besagen trot ihres hochft unklaren Geifter:

<sup>1)</sup> The Voice of Pity, vol. IX, p. 220.

<sup>•)</sup> Wilkes' Voyage, p. 95.

<sup>•)</sup> Fiji and the Fijians, vol. I, p. 218.

<sup>4)</sup> Garcilasso de la Vega, vol. I, p. 124.

glaubens und trot ber Annahme, daß sie nach dem Tode zu weißen Menschen würden und sie baher zu sagen pflegten: "Fällt der Schwarzmann nieder, springt der Weißmann auf", doch keine Borstellung von einer ewigen Vergeltung. 1) Auch die Guineaneger glauben nicht an eine ihren guten und bosen Thaten entsprechende Behandlung im Jenseits. 2) Andere Negervölker haben freilich aufsgeklärtere Aussichten über diesen Punkt.

Die Tahitier glauben an die Unsterdlickleit ber Seelen "ober "vielmehr an ihre Fortbauer in getrennten Wohnstätten; sie "nehmen zwei Orte ber Glückseligkeit an, die in einigen Beziehungen "unserm Himmel und unserer Hölle entsprechen. Den besseren "Wohnsitz nennen sie "Tavirua l'erai", ben andern "Tiahobu". "Der Eintritt in dieselben wird jedoch nicht nach der Lebensweise, "sondern nur durch den Rang des Hingeschiedenen bestimmt; der "erste dient zur Aufnahme von Häuptlingen und vornehmen "Leuten, in den anderen kommen die den niederen Ständen anges"hörenden Eingeborenen. Die guten und schlechten Thaten eines "Wenschen üben keinen Einsluß auf sein zukunstiges Dasein auß "und kommen auch niemals zur Kenntniß der Götter". 3)

Die Bewohner von Tonga und Nutahiva halten bie Hauptlinge für unsterblich, die geringen Leute bagegen nicht. 4) "Die Tonganen," sagt Mariner, "glauben nicht an eine Belohnung ober Beftrasung nach dem Tode". 5)

Williams ) erzählt uns, "baß die Fibschianer ein Unrecht "je nach bem Range des Uebelthäters streng ober milbe bes "urtheilen. Ein von einem Häuptlinge begangener Mord gilt für "minder strasmürdig, als ein unbedeutendes, von einem geringen "Wanne verübtes Vergehen. Nur wenige Verbrechen gelten als "tadelnswerth, z. B. Diebstahl, Ehebruch, Menschenraub, Zauberei, "Berlehung eines Tabu, Wisachtung eines Häuptlings und "Verrath." An einer anderen Stelle sagt der nämliche Schrifts

<sup>1)</sup> Voyage of the "Fly", vol. II, p. 22.

<sup>2)</sup> Bosman, loc. cit., p. 401.

<sup>\*)</sup> Siete Cook's Voyage round the World in Hawkesworth's Voyages, vol. II, p. 239.

<sup>4)</sup> Riemm, Bb. IV, S. 351.

<sup>5)</sup> Tonga Islands, vol. II, pp. 147, 18. Hale, U.S. Exp. Exp. p. 38.

<sup>6)</sup> Fiji and the Fijians, vol. I, p. 28.

<sup>22</sup> 

steller 1), "daß ber Glaube ber Fibschi=Insulaner an ein zukunf"tiges Leben jeden Gedanken an eine sittliche Bergeltung in Form
"eines Lohnes oder einer Strafe ausschließe". "Die Religion der
"Fibschianer," sagt Seemann, "enthält keine Lehre von einem ge"trennten Aufenthaltsorte der Guten und Bösen; sie kennt nichts,
"was unserm Himmel oder unserer Hölle entspricht."2) Die
Sumatraner hatten nach Marsden's Angabe allerdings "eine Bor"stellung von einem Jenseits, doch galt ihnen dasselbe nicht als
"Ort der Wiedervergeltung; vielmehr hielten sie die Unsterblichkeit
"für das Borrecht des reichen und nicht des guten Menschen. Sin
"Eingeborener von einer der weiter oftwärts liegenden Inseln
"behauptete einst mit großer Aufrichtigkeit, daß nur vornehme
"Leute in den Himmel kommen könnten; es sei unmöglich, daß
"ein Armer dort Zutritt erlange". 3)

Die Bewohner der Bintang=Insel4), "welche an eine Bor, herbestimmung glaubten, versicherten, jeder Besit, gleichviel auf
"welche Weise er erworden sei, zeuge von einer Berechtigung; auch
"machen sie sich kein Gewissen daraus, ihren Herrscher durch Ab"sehung oder Word seines Eigenthums zu berauben, und ihre
"Handlungsweise durch die Behauptung zu entschuldigen, daß eine
"sondlungsweise Angelegenheit, wie das Leben eines Königs, in Gottes
"Hand stehe, daß sie seine Werkzeuge seien und daß gegen seinen
"Bunsch und Willen ihre Absicht nie zur Ausführung gelangt
"sein würde. Hieraus erhellt, daß ihre religiösen Anschauungen
"stark genug waren, jedes sittliche Gefühl aus ihrem Herzen zu
, verdrängen".

Die Kuties von Chittagong "haben keine Borstellung von "einem Himmel ober einer Höllc, einer Bestrafung für bose ober "einer Belohnung für gute handlungen". 5) Forsyth macht eine ähnliche Bemerkung in Bezug auf die Gonds. 6) Rach Bailen bessaßen die Beddahs von Ceylon ebenfalls "keine Borstellung von "einem Lohne oder einer Strafe nach dem Tode". 7)

<sup>1)</sup> Ibid, p. 243.

<sup>2)</sup> Seemann's Mission to Viti, p. 400.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Marsden's History of Sumatra, p. 289.

<sup>4)</sup> Ibid. p. 412.

b) Rennel, citirt in Lewin's Hill Tracts of Chittagong, p. 110.

<sup>6)</sup> Highlands of Central India, p. 145.

<sup>7)</sup> Trans. Ethn. Soc N.S. vol. II, p 300.

Die Hos in Mittelindien "glauben, daß die Verstorbenen zu "","Bhoots" ober Geistern werden; diese Veranderung umfaßt "jedoch keine Belohnung ober Bestrafung". 1)

In seiner Schilberung ber Subafrikaner sagt Kolben 2), "bie "Sottentotten glauben, wie ich bereits in bem vorhergehenben "Capitel bemerkte, an die Unsterblichkeit ber Seele. Doch so weit "ich in Erfahrung zu bringen vermochte, benken sie nicht, daß "bamit irgend eine Belohnung ober Bestrafung verbunden sei".

Warner berichtet: Die Kaffern wissen "nicht bas Winbeste "von einem zukunftigen Leben, bas sie je nach ihrem sitt= "lichen Berhalten in eine glückliche ober unglückliche Lage ver= "sest". 3)

In Dahomen giebt es, nach Burton 4), "teinen Glauben, ber "eine Belohnung ober eine Bestrafung im Jenseits lehrt, und ber "nach Annahme ber semitischen Animisten bie auf Erben statt= "finbenbe Gleichheit ber Guten und Bosen aushebt. Derzenige, "ber hier ber rachenben Hand entgeht, ist bort brüben in Sicher= "heit".

Auch bei ben Mexikanern<sup>5</sup>) und Peruanern <sup>6</sup>) hatte bie Religion nichts mit ber Sittlichkeit zu schaffen, und in einigen anderen Theilen Amerikas wird angenommen, "daß ber Zuftand "eines Menschen nach seinem Tobe nicht burch seinen Lebenswandel, "sondern burch seinen Rang bedingt wirb". <sup>7</sup>)

"Bei ben norbamerikanischen Indianern," sagt Tanner, "vernehmen wir selten eine Aeußerung, die uns zu ber Annahme "berechtigt, daß sie die zukunftige Welt als einen Ort ber Ber="geltung betrachten." 8)

Bei ben fibirischen Stämmen herrscht bie Ueberzeugung, baß bie Gotter biejenigen belohnen, bie ihnen Sulbigungen ober Opfer=

<sup>1)</sup> Dalton, Trans. Ethn. Soc. 1868, p. 38.

<sup>2)</sup> History of the Cape of Good Hope, vol. I, p. 314.

<sup>3)</sup> Maclean's Compend. of Kaffir Laws and Customs, p. 78.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Mission to Dahome, vol. II, p. 157.

<sup>5)</sup> Miller, Gefchichte ber amer. Urreligionen. G. 565.

<sup>6)</sup> Cbend, S. 410. Aber fiebe Brescott vol I, p. 83.

<sup>1)</sup> Cbenb. S. 139. Siehe ferner S. 289. 565.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Tanner's Narrative, p. 369.

fpenben barbringen; bag ihnen aber bas fittliche Berhalten ber Menschen gleichgultig ift. 1)

Die Araber und Afghanen verfichern, bag ber Meineibige nach einem falichen Schwure auf ber Stelle ungludlich merbe. 2)

Ich glaube in ber That, bag man nach allebem mohl behaupten barf, bag ben nieberen Raffen ber Begriff von Recht unb Unrecht aber nicht ber bes gesetzlichen Rechtes fehlt. Dies führte zu ben Seite 334 ermähnten merkwürdigen Ergebniffen.

Die Thatsache, baß es Rassen giebt, bie jedes sittlichen Gefühles ermangeln, steht im Wiberspruch mit ben Ansichten, bie ich
hegte, als ich ansing, mich ber Erforschung bes Lebens ber Wilden
zu widmen, und nur allmählich und zögernd entschloß ich mich zu
ihrer Annahme. Ich tam indessen zu dieser Ueberzeugung nicht
nur durch einzelne Aussagen ber Reisenden, sondern auch durch
bie große Uebereinstimmung ihrer Berichte und besonders durch
bas auffallende Fehlen von Reue und Gewissensdissen bei den
niederen Rassen.

Im großen Ganzen scheint mir baber bas Sittlichkeitsgefühl mit bem allmählichen Wachsthum eines Bolkes sich zu vertiefen.

Neußere Umstände üben natürlich einen großen Einfluß auf den Charakter aus. Wir bemerken jedoch häufig, daß der Besit einer Tugend durch einen entsprechenden Fehler aufgewogen wird. So sind z. B. die nordamerikanischen Indianer tapfer und großemüthig, aber zugleich auch grausam und rücksichtslos. Ueberdies wird bei den ältesten Rechtszuständen niemals der Beweggrund der Handlung berücksichtigt; und diese Thatsache zeigt, daß die Moralität selbst in bedeutend vorgeschrittenen Gemeinschaften nur schwache Wurzeln zu fassen vermochte. Einige Beispiele, welche angeführt sind, um den bedeutenden Gegensatz der den verschiedenen Rassen einem Tugendbegriffe zu veranschaulichen, scheinen mir mehr von einem mangelnden als von einem falsch geleiteten Urtheil zu zeugen. Ich glaube z. B. nicht, daß Diedskahl und Mord jemals für Tugenden gehalten worden sind. In einem barbarischen Zustande verhalfen sie allerdings dem Betreffenden zu einer ans

<sup>1)</sup> Müller, Descr. de toutes les Nations de l'Empire de Russe, Pt. III, p. 146.

<sup>2)</sup> Klemm, Culturgeschichte, Band IV, S. 190. Masson, Journeys in Balochistan etc., vol II, p. 258.

gesehenen Stellung, und ba bas Sittlickleitsgefühl nicht vorhanben war, so riefen sie keine verdammende Beurtheilung hervor. Ich kann indessen nicht annehmen, daß berartige Hanblungen für "recht" galten, wenngleich sie eine Art von Ehrsurcht, ja sogar Bewunsberung erweckt haben mogen. Betrachteten boch auch die Griechen die List bes Obysseus als ein Zeichen seines Scharssinns, aber sicher nicht als eine Tugend an und für sich.

Mus welcher Quelle entsprang benn bas Sittlichkeitsgefühl? Biele Gelehrte erklaren es fur einen inftinctiven, bem Menfchen= geifte eingepflanzten Urtrieb. Spencer 1) bagegen behauptet: "Die sittlichen Begriffe find bas Ergebnig von Erfahrungen auf "bem Gebiete ber Ruglichkeit; allmählich vervollkommnet und weiter "vererbt, haben fie jest ber bewußten Erfahrung gegenüber eine "burchaus felbständige Stellung erhalten. Gerabe in ber nam= "lichen Beise entstand ber von jedem vernünftigen Menschen erfaßte "Begriff vom Raume aus ben vervolltommneten, zusammengefaßten "Erfahrungen unferer fammtlichen Borfahren, welche jebem ein= "zelnen Menschen ihre allmählich entwickelte geiftige Organisation "vermachten, und gerabe wie biefer Begriff, welcher zu feiner "naberen Bestimmung und Bervollftanbigung nur ber perfonlichen "Erfahrung bebarf, zu einer Rategorie bes Dentens geworben ift, Die "ohne Frage ber Erfahrung gegenüber eine burchaus felbständige "Stellung einnimmt, fo glaube ich auch, bag bie von allen ver-"gangenen Generationen bes Menschengeschlechtes auf bem Gebiete "ber Ruglichkeit gefammelten und zusammengefaßten Erfahrungen "entsprechenbe Umgeftaltungen hervorgerufen haben, welche burch "Uebertragung und Bermehrung in uns zu inftinctiven fittlichen "Begriffen, - ju Regungen murben, bie bei guten und ichlechten "Sandlungen anklingen, ohne auf ber Grundlage einer inbivibuellen "Erfahrung von bem, mas nuglich, bas heißt bem Gingelnen "nutlich ift, zu ruben".

Ich tann mich mit keiner biefer beiben Ansichten ganz eins verftanben erklaren. Die stitlichen Gefühle sind gegenwärtig ohne Zweifel instinctiv; aber wenn die niederen Raffen keine besten, so konnen sie es ursprunglich nicht gewesen sein und durfen daber auch nicht als bem Menschen eigene Naturtriebe angesehen werden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Bain's Mental and Moral Science, p. 722.

Eben so wenig unterschreibe ich die entgegengesetzte Theorie. Bahrend ich vollständig mit Spencer annehme, daß im Menschengeschlechte sich früher und noch jetzt gewisse sundamentale sittliche Begrisse entwickeln, so halte ich es doch mit Hutton für sehr zweiselhalt, daß bieselben, wie Spencer sich ausdrückt, "das Ergebniß ber auf ", dem Gebiete der Nühlichkeit (b. h. der Nühlichkeit in Betreff der ", einzelnen Menschen) angesammelten Ersahrungen sind".

Wenn es einmal festgestellt ist, baß eine bestimmte Art bes Berhaltens bem einzelnen Menschen unter allen Umständen Ruten bringt, so wird basselbe eher "klug" als "tugendhaft" genannt. Der Begriff der Tugend bedingt den der Versuchung, und eine Bersuchung zeugt von dem Gesühle, daß eine bestimmte Handlung dem einzelnen Menschen auf Kosten Anderer oder im Widerspruch mit der gesehlichen Gewalt Nuten bringen werde. Es ist allerzbings richtig, daß Gesühle, welche von Geschlecht zu Eeschlecht fort wirkten, eine stets zuversichstlicher werdende Ueberzeugung hervorrusen können, doch ist es nicht ersächtlich, wie hierdurch der Unterschied zwischen "recht" und "nützlich" erklärt werden kann.

Und boch ift die Nühlichkeit in gewissem Sinne, in naturgemäßer und undewußter Weise zur Grundlage der Sittenlehre erwählt; Hutton, wenn ich ihn recht verstehe, bezweiselt dies. Er sagt. 1) "Die Ehrlichkeit z. B. muß jedenfalls in den Augen "unserer Vorsahren nicht nur viele unglückliche, sondern auch viele "glückliche Folgen nach sich gezogen haben, und bekanntlich zeigten die "alte Griechen ihre Bewunderung für die List und Verschlagenheit "des Obysseus in unverhohlener und offenkundiger Weise, daß sie "der Unehrlichkeit glückliche Folgen zuschrieben".

Dies Beispiel scheint mir trefflich in umgekehrter Beise ans wendbar zu sein. Was ihre eigene Person betraf, so war die Ehrlickeit natürlich für unsere Vorsahren, sowohl mit "glücklichen" als auch mit "unglücklichen" Folgen verknüpst; für ihre Nebensmenschen konnte sie jedoch nur glückliche Folgen haben. Daher wurde, während die Erkenntniß, daß "Ehrlichkeit am längsten währt", wie Hutton richtig bemerkt, erst viel später zur Geltung kam, als das dringende Gebot, sie als heilige Psticht anzuerkennen, die Ehrlichkeit als eine Tugend bezeichnet, sobald den Menschen

<sup>1)</sup> Macmillan's Magazine, 1869, p. 271.

bie Heiligkeit einer jeben Verpflichtung klar warb. Sobalb Verträge zwischen einzelnen Personen ober Gemeinschaften geschlossen wurden, lag es im Interesse jedes Einzelnen, daß sein Gegenpart ehrlich war. Jeder Verstoß bagegen ward streng gerügt. Gerade barum, weil die Shrlichkeit manchmal ungläckliche Folgen nach sicht, wird sie als eine Tugend betrachtet. Hätte sie allen Theilen von jeher nur unmittelbare Vortheile gebracht, so wurde man sie den "nüplichen" und nicht den "guten" Eigenschaften eingereiht haben; ihr wurde dann gerade das wesentliche Merkmal sehlen, das sie zu dem Rang einer Tugend erhebt.

Ober nehmen wir die Ehrfurcht vor dem Alter. Wir finden selbst in Australien Gesetze — wenn ich diesen Ausdruck brauchen darf, — welche den Greisen stets den besten Theil von Allem zusschreiben. Die alten Manner benutzen natürlich jede Gelegenheit, den jungen diese Gebräuche einzuprägen; sie loben diesenigen, welche sie erfüllen, und tadeln die, welche sie außer Augen lassen. Daher wird die Sitte streng befolgt. Ich sage nicht, daß sie sich dem Gemüthe des Australiers als heilige Pflichten einprägten, doch glaube ich, daß dies im Laufe der Zeit geschen sein würde.

Denn wenn eine Rasse in geistiger Beziehung einige Fortsschritte gemacht hat, so wird sie den Unterschied zwischen solchen Handlungen erkennen, welche der Einzelne seines eigenen unmittelsbaren Bortheils wegen ausübt, und solchen, welche demselben keinen Nuten bringen und boch aus irgend welchen anderen Gründen gethan werden muffen. Hieraus entsteht dann der Begriff von Recht und Pflicht im Gegensaß zu dem der bloßen Nühlichkeit.

Daß unsere Begriffe von bem, mas recht ift, mehr aus ben in unserer Jugend empfangenen Lehren als aus vererbten Anschauungen entspringen, erkennen wir beutlich, sobalb wir uns die in unserm eigenen Lande bestehenden verschiebenen Sittengesetze vergegenwärstigen. Ja, sogar in ein und bemselben Menschen bestehen gar häufig einander widerstrebende Grundsätze in unharmonischer Berbindung.

Schließlich muffen wir uns noch baran erinnern, baß bei uns bie Religion und bie Sittlickeit in engster Berbinbung stehen. Die uns als selbstverstänblich erscheinenbe Auffassung von ber Heiligkeit ber Pflicht konnte erst bann erwachen, als bie Religion sittlich warb. Und bies geschah nicht eher, als bis man anfing, bie Götter als wohlthätige Wesen zu verehren. Sobalb bies jesboch ber Fall war, kam man naturgemäß zu ber Ueberzeugung,

baß sie die ihren Anbetern nütlichen Handlungen belohnen, die schälichen dagegen bestrafen murben. Dieser Schritt war von unberechenbarem Segen für das Menschengeschlecht, da jene Schen vor unsichtbaren Mächten, welche bis dahin unfruchtbare Ceresmonien und Opfer in's Leben gerufen hatte, die sittlichen Gestühle mit einer Heiligkeit und in Folge bessen auch mit einer Kraft beseelte, die sie die dahin noch nicht besessen hatte.

Die Autoritat icheint mir baber bie Quelle, und bie Ruglichfeit, wenngleich nicht in bem von Spencer angenommenen Ginne, bie Richtschnur ber Tugenb ju fein. Hutton fagt jeboch in bem Schlufparagraph feiner interessanten Schrift: "Wenn bies ber "Fall mare, fo murbe im Laufe ber Zeit irgend ein sittliches "Grundgefet bem Menfchengeifte fich fo tief eingeprägt haben, wie "bas geometrifche Gefet, bemaufolge eine gerabe Linie ben furzeften "Weg zwischen zwei Bunkten bilbet". Ich halte bas nicht fur nothwenbig. Gin Rinb, beffen Eltern zwei Bolfern entftammen, welche gang verschiebene Sittengefete baben, tann febr mobl ein tiefes Sittlichkeitsgefühl befigen, ohne eine genaue Ertenntnig in Betreff ber einzelnen sittlichen Pflichten zu zeigen. Und bas trifft auch bei uns zu. Unfere Borfahren haben icon feit vielen Gefcblechtern ein Gefühl bafür gehabt, bag einige handlungen recht und andere unrecht find, und boch haben fie zu verschiebenen Zeiten ein fehr verschiebenes Sittengeset gehabt. Daber haben wir, wovon Jeber, ber Rinber hat, fich überzeugen tann, ein tief ein= gewurzeltes Sittlichkeitsgefühl, ohne eine bis in's Ginzelne ausgeführte Sittenlehre zu befiben. Rinber haben ein tiefes Gefühl für Recht und Unrecht und tonnen boch nicht ftets genau und instinctiv angeben, welche Handlungen recht und welche unrecht find.

## Renntes Capitel.

## Die Sprace.

Obgleich zu verschiebenen Zeiten berichtet worben ift, baß einige wilbe Stamme jeglicher Sprache entbehren, so scheinen boch biese Aussagen sammtlich unverbürgt und a priori hochft unwahrsicheinlich zu sein.

Wenigstens besitzen von den uns dis jett bekannten Rassen selbst die niedrigsten eine, wenn auch unvollkommene Sprache, die durch viele Zeichen ergänzt zu werden pflegt. Ich glaube jedoch nicht, daß diese letztere Sitte in Folge der bei den uncivilisirten Bölkern herrschenden Wortarmuth entstand, sondern vielmehr durch den Umstand hervorgerusen ward, daß in allen von Wilden des wohnten Gedieten die Zahl der Sprachen eine sehr debeutende ist, und daher eine Unterhaltung mittelst Zeichen erhebliche Vorstheile gewährt.

James sagt 3. B. in seiner "Expedition to the Rocky Mountains" von ben Kiawa = Kastaia = Indianern: "Diese Stämme "tönnen sich, trot ihres beständigen wechselseitigen Berkehrs und "obgleich sie sämmtlich unter dem Einstuß des Bärenzahn stehen, "teine mündlichen Mittheilungen machen, weil keiner des andern "Sprache kennt; daher sieht man gar häusig zwei Mitglieder der "verschiedenen Horden, auf der Erde sitzend, mit Hülse der Zeichen "sprache sich auf das Lebhasteste unterhalten. Die Kunst, Gespanken auf diese Weise auszutauschen, verstehen sie aus dem "Grunde, und das Spiel ihrer Hände wird nur nach langen "Zwischenräumen durch ein Lächeln, oder durch die Beihülse eines

"articulirten Wortes aus ber, bis zu einem beschrantten Dage "unter ihnen gebräuchlichen Sprache ber Rraben-Indianer unter-"brochen". 1) Auch Fischer 2) fagt in feiner Schilberung ber Comanchen und ber benfelben benachbarten Stamme, baf fie ,,eine "allen Jubianern und Saufirern verftanbliche Zeichensprache "besitzen, bie sie außerbem ftets anwenben, wenn fie unter sich "find. Unterhalten fich bie Manner mit einander in ihren Bob-"nungen, fo figen fie auf ihren Fellen nach Art ber Turten mit "treuzweiß untergeschlagenen Beinen und sprechen und machen fo "viele Zeichen gur Befraftigung bes Gefagten mit ben Banben, "baß fie weber von einem Blinden, noch von einem Tauben ver-"stanben werben konnten. Angenommen g. B., ich begegnete einem "Indianer, und wollte ihn fragen, ob er feche mit Rinbern be-"spannte Wagen mit brei mexitanischen und brei ameritanischen "Ruhrleuten und einem Reiter gesehen babe, fo murbe ich folgenbe "Beichen machen: - Ich zeige auf ihn und meine bamit "bu", "beute bann auf feine Augen und fage baburch "feben", erhebe "barauf sammtliche Finger ber rechten Sand, sowie ben Beige-"finger ber linken, um bie Bahl "fecho" ju veranschaulichen; be-"fcreibe ferner zwei Rreife, inbem ich bie Spigen ber beiben "Daumen und Zeigefinger vereinige, halte meine Banbe vom "Körper ab, und suche burch eine Bewegung ber handgelente bas "Rollen ber Wagenraber nachzuahmen, um einen Wagen angu-"beuten, und bezeichne nunmehr burch bas Emporhalten ber Sanbe , zu beiben Seiten bes Ropfes bie Borner ber Rinber. "bebe ich brei Finger auf und bewege babei meine rechte Banb "vom Rinn abwarts bis zur Mitte ber Bruft, mas "Bart" be-"beutet, und veranschauliche in biefer Weise bie "brei Meritaner". "Gine nochmalige Erhebung breier Finger, wobei ich mit ber "rechten Sand von links nach rechts, quer über bie Stirn ftreiche, "bebeutet "brei weiße Stirnen" ober "Bleichgefichter". Sobann "halte ich meinen einen Zeigefinger in bie Luft, um einen einzelnen "Mann anzubeuten, ichiebe babei ben Beigefinger ber linken "amischen ben Beige= und Mittelfinger ber rechten Sand, mas "einen auf einem Pferbe fitenben Menfchen anzeigt, und ahme

\*) Trans. Ethn. Soc. 1869, vol. I, p. 283.

<sup>1)</sup> James, Expedition to the Rocky Mountains, vol. III, p. 52.

"burch ein Auf- und Abmartsbewegen ber Sanbe bas Laufen bes "Bferbes nach. Auf biefe Beife fage ich jum Inbianer: "Du "fahft fechs Wagen, Hornvieh, brei Mexitaner, brei Ameritaner "und einen Mann zu Bferbe?" Wenn er barauf einen Zeige= "finger emporbalt und benfelben ichnell wieber zur Erbe fentt, fo "lautet feine Antwort: "Ja". Wenn er ihn aber bin und ber "bewegt, etwa in ber Art, wie wir ben Ropf ju ichutteln pflegen, "fo bebeutet bas "Rein". Bu biefer Geberbenunterhaltung ift "ungefahr bie namliche Beit erforberlich, wie zu einer munblichen". - Die Sprache ber Bufdmanner foll gleichfalls fo viele Zeichen erforbern, bag biefe Wilben im Dunteln fich nicht verfteben murben; wollen fie zur Nachtzeit etwas berathen, fo find fie ge= zwungen, fich um ihre Lagerfeuer zu verfammeln. In gleicher Beife ergahlt Burton: "Die Arapahos in Norbamerika, beren "Sprache febr wortarm ift, konnen im Finftern fich nur schwer "verständlich machen. Soll ein Frember ihr "Bau, Bau" be-"greifen, so muffen fie ftets bas Teuer wieber anschuren". 1)

Morgan erwähnt als Beispiel, daß ein bereits seit brei Jahren vermähltes Paar nur durch die Zeichensprache mit einsander verkehrt habe; der Mann war ein Schwarzfuß-Indianer, die Frau eine Ahahnelin, und keines von Beiben verstand auch nur eine Silbe von der Sprache des Andern.

Ein sehr interessanter Bericht über biesen Gegenstand mit bessonderer Rücksicht auf die unter den Taubstummen übliche Zeichensprache findet sich in Tylor's "Early History of Man". Doch stehen die Zeichen, ogleich sie in einer für Unbewanderte wahrhaft überraschenden Weise den Gedankenaustausch vermitteln können, doch jedenfalls bedeutend unter den Stimmlauten, die, wie schon erwähnt, zu diesem Zweck von allen dis jetzt bekannten Rassen angewandt werden.

Jebe Sprache, mit Ausnahme ber bei ben allerniebrigsten Rassen vorkommenben, besitht, so unvolktommen sie auch sein mag, boch einen solchen Reichthum an Ausbrücken und eine so künftlich zusammengefügte Grammatik, baß wir uns nicht über biejenigen wundern können, welche ihr einen göttlichen und wunderbaren Ursprung zugeschrieben haben. Ja, wir dürfen sogar ihrer Ansicht

<sup>1)</sup> City of the Saints, p. 151.

<sup>3)</sup> System of Consanguinity, p. 227.

beipstichten, aber freilich nur in bem Sinne, wie man auch von einem Schiffe ober einem Balaste bas Namliche sagen tann: Diese Bauwerte sind menschlich, insofern ber Mensch sie bilbete; sie sind gottlich, benn die Vorsehung gab bem Menschen die Kunft, sie zu schaffen. 1)

Renan 2) macht einen Unterschied zwischen bem Ursprung ber Borte und bem ber Sprache, und fagt im Sinblid auf ben letteren: "Je persiste donc, après dix ans de nouvelles études, à envi-"sager le langage comme formé d'un seul coup et comme sorti "instantément du génie de chaque race", eine Theorie, welche bie Dehrheit ber menschlichen Species bebingt. Ohne Zweifel ift ber bei manchen fehr tief stebenben Boltern portommenbe tunftliche Bau und bie unbeftreitbare grammatifche Bolltommenbeit ber Sprache febr überraschenb, boch burfen mir nicht vergeffen, bag bie Sprache ber Rinber regelrechter ju fein pflegt, als bie ber Ermachsenen. Gin Rind fagt z. B .: "3ch gebte, ich tommte, guter, am gutften u. f. w." Ueberbies zeigt bas Fortbefteben eines complicirten grammatifcen Syftems zur Genuge an, bag ein foldes ben milben Raffen natur= gemäß und nicht etwa ein Ueberrest aus einer civilisirten Zeit ift. Pflegt boch die Civilisation auf die Vereinfachung der grammatifchen Formen bingumirten.

Auch burfen wir keineswegs annehmen, baß ein verwidelter Bau ber Sprache ben Beweiß für ihre Bortrefflickeit, ober auch nur für ihre Bollständigkeit liefert. Im Gegentheil, berselbe entsteht gar oft aus bem mühevollen Bestreben, irgend einen besbeutenben Mangel zu ersehen. Schon Abam Smith wies barauf hin, baß "bas Berbum "sein" bas allerabstracteste und metaphys "sische Zeitwort sei, und seine Entstehung baher unmöglich in

<sup>2)</sup> De l'Origine du Langage, p. 16.



<sup>1)</sup> Lord Monbobbo bestreitet die Aussalfassung, daß die Sprace eine Offenbarung sei, und sagt, man möge deswegen nicht von ihm benken, daß er dem in unserer heiligen Schrift enthaltenen Berichte über den Ursprung unserer Species keine Beachtung gezollt habe, und sägt dann hinzu: "Doch kommt es mir als Gelehrter oder Grammatiker nicht zu, nachzuserschen, ob dieser Bericht allegorisch zu versiehen ist, wie einige Theologen meinen". Er vergist indessen, daß die Behandung, die Sprache sei ein Bunter, dem ausdrücklichen Zengnisse des alten Testamentes widerspricht; heißt es doch daselbst: "Und Gott brachte die Thiere zu Abam, um zu sehen, wie er sie nennete, denn wie der Mensch jedes lebendige Besen nennen würde, so sollte es beisen".

..eine febr frube Reit fallen konne". Er glaubt, bag bas Reblen besselben bas Gewirre ber Conjugationen herbeigeführt habe. "Als es jeboch ersonnen mar," fügt er hinzu "und es sammtliche Zeiten "und Aussageweisen ber anberen Zeitwörter besaß, mar es in Ber-"binbung mit bem Barticipium Berf. Baff. im Stanbe, bie gange "paffive Form zu vertreten, und auf biefen Theil ber Conjugation "ben nämlichen vereinfachenben Ginfluß auszuuben, ben bie An-"wenbung ber Brapositionen auf bie Declinationen bervorgebracht "hatte". 1) Er weift ferner barauf bin, bag biefelbe Bemertung fich auch anwenden laffe auf bas poffeffive Berbum ,,ich habe". welches bie active Form in gleicher Weise beeinflusse wie bas Zeit= wort "ich bin" bie passive. Aus ber Entftehung biefer beiben Berba fei bem Menschengeschlechte eine Erleichterung bes Gebacht= niffes und eine in unbewußter, aber hochft wirtfamer Beife ausgeführte Bereinfachung ber Grammatit ermachfen.

In ber englischen Sprache wird bieses Princip weiter auszgebehnt; die Engländer benuten nicht nur die Hulfswörter "to have" und "to be", sondern auch noch mehrere andere z. B.: do, did; will, would; shall, should; can, could; may, might. 2) Abam Smith irrte sich in der Annahme: daß jede Sprache 3) das Verbum "sein" enthalte; im Gegentheil der verwickelte Bau der nordamerikanischen Sprachen ist hauptsächlich durch das Fehlen dieses Zeitwortes hervorgerusen. Dieses Hulfsverd fehlt auch in den meisten der übrigen amerikanischen Sprachen; die Folge davon ist, daß die Indianer fast sämmtliche Abjectiva und Substantiva in Verda verwandeln und sie durch alle Tempora, Personen und Modi conjugiren. 4)

Auch die Estimos ersetzen das Fehlen der Abverdia durch die Conjugation der Berba. Sie haben besondere Endungen für: besser, selten, kaum, gewiß u. s. w. Daher konnte ein Wort entstehen wie: aglekkigiartorasuarniarpok, b. h. "er geht eilig fort und versucht zu schreiben". 5)

<sup>1)</sup> Smith's Moral Sentiments, vol. II, p. 426.

<sup>2)</sup> Loc. cit., p. 432.

<sup>3)</sup> Loc. cit., p. 426.

<sup>4)</sup> S. Gallatin, Trans. Amer. Antiq. Soc., vol. II, p. 176. Hale, U. S. Exp. Exp., p. 549.

<sup>5)</sup> Crantz, Hist. of Greenland, vol. I, p. 224.

In vielen Fallen find übrigens bie grammatischen Formen Die Sprache von Afra und Fanti befitt febr sparfam vertreten. nach Buttte 1) nur feche Conjugationen, feine Abverbien ober Brapositionen, nur ein Geschlecht, feine Comparative, und feine paffive Form; die ber Hottentotten foll tein Bulfszeitwort ent= halten. 2) Die Sprachen ber civilifirten Raffen enthalten eine fast gabllofe Menge von Worten. Die dinefische enthält g. B. 40,000; Tobb's Ausgabe von Johnson's Wörterbuch 58,000; Webfter's Wörterbuch 70,000 und bas von Alugel über 65,000. 3) große Mehrzahl berfelben tonnen jeboch von gewiffen Urworten ober Burgeln abgeleitet merben, beren Bahl eine fehr geringe ift. Das Chinesische umfaßt ungefähr 450, bas hebraische kann auf 500 gurudgeführt werben, und Muller bezweifelt, ob bas Sanstrit mehr Wurzeln aufzuweisen babe. D'Orfen versichert fogar, bak ber Sprachichat eines gewöhnlichen Kelbarbeiters nicht mehr als 300 Worte umfasse.

Max Müller bemerkt 1): "Diese Entbedung hat bas Pro"blem bes Sprachursprungs ungemein vereinsacht. Sie hat jenen
"schwärmerischen Schilberungen, welche stets ben Beweisversuchen,
"sür ben göttlichen Ursprung ber Sprache voranzugehen pstegten,
"jede Entschuldigung entzogen. Wir werden nun nicht länger
"von jenem wundervollen Wertzeug vernehmen, welches Alles,
"was wir sehen, hören, schmecken, fühlen und riechen, auszudrücken
"vermag; welches das athmende Abbild bes Weltalls ist, welches
"den erhabensten Gefühlen unserer Seele Form, und ben kühnsten
"Träumen unserer Sindilbungskraft Körper giebt; welches in
"genauer Gedankenperspective Vergangenheit, Gegenwart und Zu"kunft zusammen zu gruppiren, und über alle Dinge die wechselnden
"Farben der Gewißheit, des Zweisels, der Zusälligkeit auszugießen
"vermag".

Dies ift freilich kein neuer, sonbern ber von ben Philologen bes letten Jahrhunberts allgemein augenommene, burch neuere Forschungen befestigte Stanbpunkt.

<sup>1)</sup> Befdichte ber Menschheit, Band I, G. 158.

<sup>2)</sup> Lichtenstein, Travels in South Africa, vol. II. p. 371.

<sup>3)</sup> Saturday Review Nov. 2, 1861. Müller, Borlefungen über bie Biffenichaft ber Sprace, Banb I, S. 311.

<sup>4)</sup> Loc. cit., p. 310.

Bei Erforschung bes Ursprunges bieser Wurzelwörter muffen wir uns vergegenwärtigen, bag bie meiften berselben sehr alt und burch ben Gebrauch abgeschliffen sinb. Dies erhöht bie Schwierig= keit ber Aufgabe.

Nichts besto weniger giebt es einige Klassen von Worten, beren Ursprung nicht zweiselhaft sein kann. Biele Thiernamen, wie Kukuk, Krase, Kibis u. s., w. sind augenscheinlich durch eine Nachahmung der Thierlaute entstanden. Jedermann wird zugeben, daß solche Worte, wie: knittern, knattern, krachen, schnurren, brummen, summen, zischen, platschen u. s. w., durch die Bersuche hervorgerusen worden sind, das charakteristische Geräusch, welches die betreffenden Gegenstände verursachen, wiederzugeben. 1)

Daffelbe gilt von ben unarticulirten menschlichen Lauten: schluchzen, stöhnen, seufzen, winseln, achzen, lachen, husten, weinen, schreien, freischen, gahnen.

Ferner erinnere ich an die von Thieren ausgestoßenen Tone: gadern, gluden, kollern, quaden, zwitschen, zirpen, girren, kreischen, krächen, konattern, wiehern, miauen, schnurren, klässen, brüllen, heulen, — ober das Zusammenstoßen von harten Körpern: klappen, pochen, klopsen, knaden, schnappen, klapsen, strachen, schmatzen, breschen, patichen, stampsen, stoßen, schuttern; serner: rasseln prallen, platschern, sprigen, brechen, knarren, prügeln, schellen, schnappen, klingen, rauschen, puffen, plumpen, brausen, trommeln, zischen, rasseln, pfeisen, gillen, mursmeln, platschern.

Dann giebt es Tone, die gewisse Bewegungen und Handslungen andeuten, wie: schwirren, wirbeln, sausen, pusten, zischen, stiegen, stattern, fluthen, klappern, prasseln, knarren, purseln, rasseln, sprubeln, platschern, krabbeln, tropfeln, rauschen, rollen, schwettern u. s. w.

Biele Worte fur Schneiben, sowie bie geschnittenen, ober zum Schneiben gebräuchlichen Werkzeuge sind offenbar abnlichen Ursprungs. Im Englischen kommt 3. B. ber Laut sh-r in Berbinsbung mit jebem Bocale vor. Share ift ein abgeschnittener Theil; shear ein zum Schneiben ober Mahen übliches Instrument, shire

<sup>1)</sup> Wedgwood, Introduction to Dic. of English Etymologie. Farrar, Origin of Language, p. 89. Siehe serner Wedgwood's Origin of Language.

Dies Wert hatte ich seiber noch nicht gelesen, als ich bies Capitel schrieb.



ein Theil eines Lanbes, shore eine Grenzscheibe zwischen Lanb und See, und in Kent außerbem als eine Grenzlinie zwischen zwei Felbern gebräuchlich, und a shower bebeutet eine Anzahl gestrennter Theile. Im Deutschen haben wir ebenfalls bezeichnende Worte mit "S", z. B.: schneiben, schlitzen, schnitzeln, scheren, schieben, stickeln, stechen, spalten, sowie Schnitt, Schlitz, Schmarre, Schramme, Scheere, Schwert, Schild, Spalt, Stick.

Eine andere wichtige Wortklasse verbankt offenbar ihre Entstehung ben unwillfürlich ausgestoßenen menschlichen Ausrufungen. Der Laut: oh, ah, bewirkt im Englischen bas Wort woe, (im Lateinischen vae), wail, ache, und im Griechischen azog.

Die tiefen englischen Rehllaute ugh bilbeten ugly, hablich, huge, ungeheuer, und hug, ber Ausschlag.

Bon bem eine Verachtung ober Eigenbunkel ausbrudenben pr. ober prut entstand proud, bunkelhaft, pride, ber Stolz, u. s. w. Aus fie (pfui) ward fiend, Satan foe, ber Feind, foud, die Fehde, foul, schwuhig, gemein, (lateinisch putris, französisch puer), filth, ber Schmutz, fulsome, ekelhaft, fear, die Furcht.

Von bem burch ein Schmatzen mit ben Lippen ober Schnalzen mit ber Zunge entstehenden Lauten erhalten wir ydunis, dulcis, lick, lecken. Das Berbum like (mögen), welches anfangs nur für Eswaaren angewandt ward, wird jetzt freilich auch für andere Dinge gebraucht. Turner erwähnt, daß die Eingeborenen von Tanna, benen er einige Beile schenkte, mit den Lippen geschnalzt, und bei geschlossenem Wunde den Laut "click, clack" hervorgebracht hätten, um ihre Bewunderung für die schöne Gabe an den Tag zu legen. 1)

Unter biesen Umständen halte ich die oben ermähnten Worte für Abkömmlinge von Wurzeln, die einen onomatopöischen Ursprung haben. Auch sehe ich zu meiner Befriedigung, daß Prof. Mar Müller in dem zweiten Bande seiner Borlesungen über die Sprache 2) den Wunsch äußert, nicht als ein Gegner dieser Theorie angesehen zu werden, obgleich es ihm gegenwärtig von geringer Bedeutung sei, ob man die Wurzeln "phonetische, onomatopöische ober interjectionale Typen" nenne.

<sup>1)</sup> Nineteen Years in Polynesia, p. 55.

<sup>\*)</sup> Müller, Borlefungen über bie Biffenichaft ber Sprace II, S. 87.

Man muß freilich gefteben, bag eine große Menge von Begriffen nicht fo leicht, ober fo naturgemäß burch entsprechenbe Laute veranschaulicht werben konnen, und bag bie abstracten Musbrude felten in fo einleuchtenber Beife mie bie eben ermahnten bergeleitet merben konnen. Wir burfen jeboch nicht vergeffen, bag erftens bie Abstracta in ben niebrigften Sprachen fehlen, und bag ameitens bie meiften Wörter burch ben Gebrauch ungemein abgenutt und burch bie Berichiebenheit ber Aussprache umgeanbert finb. Selbst bei ben gebilbetsten Boltern genugen wenige Sahrhunderte, um große Beranberungen bervorzubringen; wie konnen wir benn annehmen, bag es Wurzeln giebt (mit Ausnahme berer, bie burch ihre ftets einleuchtenbe 3medmäßigkeit vor mefentlichen Beranberungen geschützt murben), welche ihren Urlaut rein erhielten in bem unermeglichen Zeitraum, ber feit bem Urfprung ber Sprache verfloffen ift! Außerbem tann es Jebem, ber bem Gefprache von Rinbern ober Schulern mit Aufmertfamteit laufcht, nicht entgangen fein, wie Spignamen, welche oft unbebeutenben ober fogar ein= gebilbeten Gigenthumlichkeiten ihre Entstehung verbanten, nach= gefprochen werben und allgemeine Anerkennung finben. Alfo felbft bann, wenn Wurzelwörter mit geringer Beranberung fich erhalten batten, murben wir boch häufig über ihren Urfprung im Unflaren fein.

Ohne baher mit Farrar anzunehmen, daß unsere sammtlichen Wurzelwörter durch Onomatopdie entstanden, so bin ich doch der Ansicht, daß sie auf die nämliche Weise, wie die Spiknamen und die neuen Slang-Ausdrücke der Gegenwart entsprungen sind. Diese bilden sich bekanntlich gar häusig durch eine so gesuchte, wundersliche und weit hergeholte Gedankenverdindung oder Klangnachsahmung, daß wir nicht einmal im Stande sind, den Ursprung von Wörtern nachzuweisen, die bereits zu unseren Ledzeiten aufgekommen sind. Daher können wir uns nicht wundern, daß die Entstehung der Wurzelworte, die Tausende von Jahren zählen, in sehr vielen Fällen verloren oder wenigstens nicht mehr mit Sicherheit zu bestimmen ist.

Ferner werben bie am häufigsten, und besonders von Kindern gebrauchten Worte selbstverständlich meistens durch die einfachsten und leichtesten Laute dargestellt. So haben wir z. B. in Europa Papa und daddy, Wama und baby, Puppe, Amme u. s. w. Mehrere Gelehrte haben freilich Pater und Papa von der Wurzel

Digitized by Google

pa, erhalten, und Mater, Wutter, von ma, machen, abgeleitet, und biese Annahme ist von ben Vertretern völlig verschiedener Theorien gebilligt, wie 3. B. von Pictet, Renan, Müller und offenbar auch von Farrar.

Mar Müller sagt: "Daß ber Name Bater in jener frühen "Beriode geprägt wurde, beweist, daß der Bater die Sprößlinge "seines Weibes als seine eigenen anerkannte; benn nur so hatte "er ein Recht, ben Titel "Bater" zu beanspruchen. Bater ist von "einer Wurzel "Pa" abgeleitet, welche nicht zeugen, sondern be"schien, unterhalten und ernähren bedeutet. Ter Bater, als
"Erzeuger, hieß im Sanskrit ganitar, als Beschützer und Unter"stüger seiner Nachkommenschaft aber hieß er pitar. Aus diesem
"Grunde werden im Beda beide Namen zusammen gebraucht, um
"den vollen Begriff von "Bater" zu bezeichnen. So sagt der
"Dichter:

Dyaús me petâ genitâ Jovis mei pater genitor Ζεὺς ἐμοῦ παιὴρ γενειήρ.

"In ähnlicher Beise wird matar, Mutter, mit ganitä, genitrix "verbunden und dies zeigt, daß das Wort matar bald seine ety-"mologische Bebeutung verloren haben und ein Ausbruck der Ber-"ehrung und der Liebkosung geworden sein muß. Bei den ältesten "Ariern hatte matar die Bebeutung: Macher, von ma, gestalten." 1)

Ich werbe nunmehr zeigen, welche Ausbrude fur Bater und Mutter in verschiebenen anberen, nicht vom Sanstrit abgeleiteten Sprachen portommen. 2)

### Afrika.

| Sprace                 | Bater | Mutter  |
|------------------------|-------|---------|
| Filham                 | Papai | Inya 3) |
| Bola (Norbwest-Afrita) | Papa  | Ni      |

<sup>1)</sup> Beitrage gur vergleichenben Mythologie, 1856, C. 14.

<sup>2)</sup> Als dies Capitel geschrieben und das hier angestihrte Berzeichnis bereits zusammengestellt war, erhielt ich eine von Clarke angesertigte, in den Proc. of the Philological Soc., vol. VI. erschienene Uebersetzung einer benfelben Gegenstand beireffenden Abhandlung von Prof. Buschmann. Das Original befindet fich in der Zeitschrift der Berliner Atademie filt das Jahr 1852.

<sup>3)</sup> Koelle's Polyglotta Africana.

## 355

| Sprache               | Bater     | Rutter     |
|-----------------------|-----------|------------|
| Sarar                 | Paba      | Ne         |
| Pepel                 | Papa      | Nana       |
| Biafada               | Baba      | Na         |
| Baga                  | Bapa      | Mana       |
| Timne                 | Pa.       | Kara       |
| Mandenga              | Fa        | Na         |
| Kabunga               | "         | "          |
| Toronka               | "         | "          |
| Dsalunka              | "         | "          |
| Kankanka              | "         | "          |
| Bambara               | "         | B <b>a</b> |
| Kono                  | "         | Ndé        |
| Vei                   | "         | Ba         |
| Soso                  | Fafe      | Nga        |
| Kisekise              | "         | "          |
| Tene                  | Fafa      | "          |
| Dewoi (Guinea)        | Ba        | Ma         |
| Basa                  | "         | Ne         |
| Gbe                   | "         | De         |
| Dahome                | Da.       | Noe        |
| Mahi                  | " auch Da | dye "      |
| Ota                   | Baba      | Iya        |
| Egba                  | "         | "          |
| Idsesa `              | "         | "          |
| Yoruba                | 27        | ,,         |
| Yagba                 | "         | "          |
| Eki                   | "         | "          |
| Dsumu ·               | "         | ,,         |
| Oworo                 | "         | "          |
| Dsebu                 | "         | "          |
| Ife                   | **        | Yeye       |
| Ondo                  | <b>,,</b> | Ye         |
| Mose (Hoch=Suban)     | Ba        | Ma         |
| Gurma                 | "         | Na         |
| Sobo (Niger=District) | Wawa      | Nene       |
| Udso                  | Dada      | Ayo        |
| Nupe                  | Nda       | Nna        |
| Kupa                  | Dada      | Mo         |

| <b>E</b> pra <b>che</b> | Bater | Mutter     |
|-------------------------|-------|------------|
| Esitako                 | Da    | Na         |
| Musu                    | Nda   | Meya       |
| Basa                    | Ba    | Nno        |
| Opanda                  | Ada   | Onyi       |
| Igu                     | "     | Onya       |
| Egbira                  | "     | "          |
| Buduma (Central=Afrita) | Bawa  | Ya         |
| Bornu                   | Aba   | "          |
| Munio                   | Bawa  | n          |
| Nguru                   | "     | Iya        |
| Kanem                   | Mba   | n          |
| Karehare                | Baba  | Nana       |
| Ngodsin                 | "     | "          |
| Doai                    | "     | Aye        |
| Basa                    | Ada   | Am         |
| Kamuku                  | Baba  | Bina       |
| Songo (Sübweft=Afrika)  | Papa  | Mama       |
| Kiriman (Südost-Afrita) | Baba  | Mma        |
| Bidsogo                 | "     | Ondsunei   |
| Wun                     | "     | Omsion     |
| Gadsaga                 | "     | Ma         |
| Gura                    | Da    | Nye        |
| Banyun                  | Aba   | Aai        |
| Nalu                    | Baba  | Nya        |
| Bulanda                 | "     | Ni         |
| Limba                   | Papa  | Na         |
| Landoma                 | "     | Mama       |
| Barba                   | Baba  | Inya       |
| Timbuktu                | ,,    | Nya        |
| Bagrmi                  | Babi  | Kunyun     |
| Kadzin <b>a</b>         | Baba  | U <b>a</b> |
| Timbo                   | "     | Nene       |
| Salum                   | "     | Yuma       |
| Goburu                  | "     | lnna       |
| Kano                    | "     | Ina        |
| Yala                    | Ada   | Ene        |
| Dsarawa                 | Tada  | Nga        |
| Koro                    | Oda   | Ma         |

| Bater | Mutter                                      |
|-------|---------------------------------------------|
| Ada   | Ama                                         |
| Dada  | Omo                                         |
| Aba   | Aye                                         |
| Abba  | Omma                                        |
| Tata  | Mamma 1)                                    |
| Taata | Mama                                        |
| Ubaba | Umame <sup>2</sup> )                        |
|       | Ada<br>Dada<br>Aba<br>Abba<br>Tata<br>Taata |

## Richt=arifche Bolter von Europa und Afien. 8)

| Türkisch                  | Baba  | Ana   |
|---------------------------|-------|-------|
| Georgisch                 | Mama  | Dada  |
| Mandschu                  | Ama   | Eme   |
| Javanisch                 | Bapa  | Ibu   |
| Malayisch                 | ,,    | Ma 4) |
| Siamesisch (Thibet)       | Dhada | "     |
| Thibetanisch              | Pha   | Ama   |
| Serpa (Nepal)             | Aba   | "     |
| Murmi ,,                  | Apa   | Amma  |
| Pakhya ,,                 | Babai | Ama   |
| Leptscha (Siffim)         | Abo . | Amo   |
| Bhutani                   | Appa  | Ai    |
| Dhimal (Norbojt=Bengalen) | Aba   | Ama   |
| Kocch                     | Bap   | Ma    |
| Gakro                     | Aba.  | Ama   |
| Birmanisch (Birma)        | Ahpa  | Ami   |
| Mru                       | Pa    | Αu    |
| Sak                       | Aba   | Anu   |
| Talaing (Siam)            | Ma    | Ya    |
| Ho (Mittel=Indien)        | Appu  | Enga  |
| Santhali                  | Baba  | Ayo   |
| Ilraon                    | Babe  | Аууо  |
| Garati                    | Baba  | Dai   |
| dayeti ,,                 | Dana  | Dai   |

<sup>1)</sup> Tuckey's Narrative.

Morgan, Systems of Consanguinity.
 Hunter, Dic. of Non-Aryan Languages of India, etc.
 Crawford's Malay Dictionary and Grammar.

| Sprache             | Bater | Mutter        |
|---------------------|-------|---------------|
| Khond               | Abba  | Ayya          |
| Tuluva (Sub-Inbien) | Amme  | Appe          |
| Badagar "           | Арра  | Avve          |
| Irular "            | Amma  | ,,            |
| Cinghalesisch       | Appa  | Amma          |
| Chinesisch          | Fu    | Mu            |
| Karen               | Pa    | <b>M</b> o ¹) |

### Insulaner.

| Kingsmill               | Tama         | Mama        |
|-------------------------|--------------|-------------|
| Neu-Seeland             | Pa-Matuatana | Matua wahin |
| Tonga-Inseln            | Tamny        | Fae         |
| Errub (Nord-Auftralien) | Bab          | Ama         |
| Lewi's Murray-Insel     | Baab ·       | Hammah      |

#### Australien

| Jajowrong (N.=23Auft  | ralien) M <b>armuk</b> | Barbuk     |
|-----------------------|------------------------|------------|
| Knenkorenwurro ,,     | Marmak                 | Barpanorul |
| Burapper ,,           | Marmuk                 | Barbuk     |
| Taungurong ,,         | Warredu                | Barbanuk   |
| Boraipar (Sub-Auftral | lien) Murmme           | Parppe     |
| Murrumbidgi           | Kunny                  | Mamma      |
| West-Australien       | Mammun                 | Ngangan    |
| Port Lincoln          | Pappi                  | Maitya     |
|                       |                        |            |

#### Estimos.

| Eskimos (Hubsonsbay) | Atata | Amama |
|----------------------|-------|-------|
| Tschuktschen (Mien)  | Atta  | ?     |

Die amerikanischen Sprachen scheinen auf ben ersten Blid ber von mir aufgestellten Ansicht zu wibersprechen; bei naherer Prüfung ist bies jedoch nicht ber Fall, ba bie Aussprache ber Lippenlaute vielen amerikanischen Stämmen sehr schwer fallt. So

<sup>&#</sup>x27;) Morgan, Syst. of Consanguinity.

erzählt La Hontan (und bas ift durch Gallatin bestätigt 1), daß ben Huronen die Lippenlaute sehlen, und daß er vier Tage mit dem erfolglosen Bersuche zugebracht habe, einem diesem Stamme angehörenden Indianer die Aussprache des d, p und m beizusbringen. Auch die Frokesen sollen keine Lippenlaute anwenden. Garcilasso de la Bega sagt: der peruanischen Sprache sehlen die Buchstaben d, f, g, s und x. Dem Aztekendialekt mangelten die Lettern: d, d, f, g, r und s. 2) Die Indianer vom Port au Français hatten nach Lamanon keine d, d, f, j, p, v und x. 3) Trohdem sinden wir selbst in Amerika Dialekte, deren Namen für Vater den überall anderswo gedräuchlichen Ausdrücken ungemein ähneln, das ersehen wir aus folgendem Berzeichniß:

| Bater          | Mutter                                                                                       |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ah Pah         | Ah nah                                                                                       |
| Apa            | 22                                                                                           |
| Mama           | Naa                                                                                          |
| Baa            | Sogo                                                                                         |
| Api            | Una                                                                                          |
| Appa           | Unnungcul                                                                                    |
| Dadai          | Jhong                                                                                        |
| Tantai         | Jka                                                                                          |
| Aunkke         | Iskeh                                                                                        |
| Baba           | Bibi                                                                                         |
| Yaya           | Mama                                                                                         |
| Pay            | Ami                                                                                          |
| Ip <b>a</b> ki | Ipako                                                                                        |
| Pagui          | Maou                                                                                         |
| Paica          | Naca                                                                                         |
| P <b>a</b> djo | Nadjo                                                                                        |
| Mbaba          | Memi ·                                                                                       |
| Paba           | Guuira                                                                                       |
|                | Ah Pah Apa Mama Baa Api Appa Dadai Tantai Aunkke Baba Yaya Pay Ipaki Pagui Paica Padjo Mbaba |

Erkennen wir hieraus, baß bie leichteften Laute, bie felbst ein Kinb hervorzubringen vermag, fast auf ber ganzen Erbe für Bater und Mutter angewandt werden; vergegenwärtigen wir uns

<sup>1)</sup> Trans. Am. Antiq. Soc., vol. I, p. 236.

<sup>2)</sup> Butte's Geschichte ber Menschheit, B. I, S. 279.

<sup>7)</sup> Gallatin, loc. cit., p. 63.

ferner, daß die Wurzel ba ober pa, sowohl "Kind" als "Bater" bebeutet und daß die beiden Wurzeln pa und ma in verschiedenen Erbtheilen noch andere nahe Verwandtschaften in sich schließen; und machen wir schließlich noch die Bemerkung, daß in einigen Ländern die Bedeutung dieser Laute vertauscht ist, wie z. B. in Georgien, wo mama für Vater und dada für Mutter, in Tuluva wo amme für Vater und appe für Mutter, in Chilian, wo papa sür Mutter, in Tlatskanai, wo mama für Vater, in Madurese, wo mama für Vater, amdu oder badu sür Mutter, und bei einigen australischen Stämmen, wo die Silbe mar in den Bezeichnungen sür Vater und das sanskritz-Verdum Pa, beschüßen, von Pa, Vater, stammt, und nicht umgekehrt.

Es giebt mohl taum ein intereffanteres Studium, als bie Erforschung bes allmählichen Wachsthums unserer gegenwärtigen Sprache aus ihren Urmurzeln. Mein Freund, Brofeffor Mar Müller, hat in feinen Borlefungen über bie Sprache biefen Begen= ftanb mit großem Scharffinn behandelt; und fo verführerisch es auch fein mag, so liegt es boch nicht in meiner Absicht, ihm auf biefes Gebiet ber Wiffenschaft zu folgen. In Betreff ber Bilbung ber Urmurgeln fpricht er feine bestimmte Meinung aus. ihm mit bem namen Pah-pah- und Bau-wau-Theorie 1) bezeichneten Auffassungen gurudweisenb (bie boch eigentlich nur Gine Lehre veran: schaulichen), fagt er: "Die burch eine, nach ben Grunbfaten ber "vergleichenben Sprachforschung burchgeführte Analyse ber Sprace "uns bargebotene Theorie steht jenen Ansichten schroff gegenüber. "Wir gelangen ichlieglich ju Burgeln, und jebe berfelben brudt "eine generelle, nicht eine individuelle Sbee aus". Run fragt es es fich, wie murben biefe Wurzeln ermählt? Wie kam es, bag bestimmte Dinge burch bestimmte Tone veranschaulicht murben?

Aber hierauf giebt uns Müller keine Antwort. Allerdings sagt er: "Richts murbe interessanter sein, als aus historischen Urzu, nunden ben genauen Hergang kennen zu lernen, wie eigentlich ber "erste Mensch seine ersten Worte zu lallen begann, und dadurch "für immer alle Hypothesen über den Ursprung der Sprache zum "Schweigen zu bringen. Aber diese Kunde ist uns auf ewig ents

<sup>1)</sup> Müller, Borlefungen über bie Biffenichaft ber Sprache, Bb. I. S. 326.

"zogen, und wenn bem anbers mare, murben wir boch mahrichein= "lich ganz unfähig fein jene Urereignisse in ber Geschichte bes Men= "schengeistes zu verstehen". 1)

Roch in seinem letten Capitel fagt er 2): "3ch bemerke mit "Schreden, bag mir nur noch wenige Minuten übrig bleiben, um "bie allerlette unfere Wiffenschaft betreffenbe Frage zu erortern, "namlich bie: Wie tam ber Laut bazu, einen Gebanten auß= "bruden? Wie murben Burgeln zu Zeichen allgemeiner Ibeen? "Wie wurde bie abstracte Ibee bes Wiffens burch "ma", bie Ibee "bes Dentens burch "man" ausgebrudti? Wie tam ga bagu, "geben, sta fteben, sad figen, da geben, mar fterben, char man= "beln, kar thun zu bebeuten? 3ch werbe barauf fo turg wie mog= "lich zu antworten versuchen. Die 400 bis 500 Wurzeln, welche "als bie letten Beftanbtheile in ben verschiebenen Sprachfamilien "zurudbleiben, find weber Interjectionen, noch Schallnachahmungen; "fie find lautliche Grundtypen, bie burch eine, ber menfchlichen Natur "innewohnenbe Rraft hervorgebracht murben. Gie bestehen, wie "Blato fagen murbe, burch bie Natur; obgleich mir mit Plato "bingufugen follten, bag wir, wenn wir fagen burch bie Ratur, "bamit meinen, burch gottliches Wirken. Es giebt ein Gefet, "welches fich faft burch bie gefammte Ratur hindurchzieht, baß "jeber Rorper, ber in Bewegung verfett wirb, unter gemiffen Be-"bingungen einen Schall erregt. Jebe Cubftang hat ihren eigen= "thumlichen Rlang. Wir konnen auf die mehr ober meniger voll= "tommene Structur ber Metalle aus ihren Schwingungen foliegen, "aus ber Antwort, bie fie ertheilen, wenn man fie nach ihrem "Naturklange fragte. Golb erklingt anbers als Binn, Solz anbers "als Stein, und verschiebene Rlange entstehen, je nachbem bie "Ericutterung bes Rorpers verschieben ift. Gbenfo mar es mit "bem Menichen, bem volltommenften Organismus unter ben Werten "ber Natur. Auch ber Mensch erregt Klange. Der Mensch mar "in seinem vollkommenen Urzustande nicht wie die Thiere allein "mit bem Bermögen begabt, seine Empfinbungen burch Inter-"jectionen und feine Bahrnehmungen burch Onomatopoie aus-"Bubruden; er befaß auch bas Bermogen, feinen abstracten Bor-"ftellungen einen beffer, feiner artitulirten Ausbrud ju geben.

<sup>1)</sup> Müller, Borlefungen über bie Biffenschaft ber Sprache, Bb. I., S. 299.

<sup>2)</sup> Derf. Bb. I., S. 388.

"Dieses Bermögen hatte er nicht selbst herangebildet. Es war ein Instinct, ein Instinct bes Geistes, eben so unwiderstehlich, "wie jeder andere Instinct. So weit als die Sprache das Er= "zeugniß jenes Instinctes ist, gehört sie dem Reiche der Natur an".

Diefe obgleich mit Müller's befannter Berebfamteit gegebene Antwort erschließt meinem Berftanbniffe tein flares Bilb. Auf ber anbern Seite icheint es mir, bag wir jebenfalls wenigftens über einige Burgeln, wie ich bereits nachwies, einen hinreichenben Aufschluß besitzen. Mar Muller 1) raumt allerbings ein, baß es einige Ramen giebt, welche offenbar burch eine Klangnachahmung entstanben finb, g. B. Rutut. Dann fügt er jeboch bingu: "Aber "Borter biefer Art gleichen funftlichen Blumen, benen bie Burgel "fehlt. Gie find unfruchtbar und unfabig, außer bem einen Begen-"stande, beffen Con sie nachahmen, noch irgend etwas zu bezeichnen. "Wenn Gie an bie gulle von Ableitungen gurudbenten, welche aus "ber einzigen Wurzel spac, fpaben, hervormuchsen, so merben Sie "ben großen Unterschieb amischen ber Kabritation eines folden "Wortes wie Rutut und bem echten, natürlichen Bachsthum ber "Wörter fogleich bemerten". Ich habe jeboch bereits nachgewiesen, baß berartige Wurzeln teineswegs unfruchtbar, sonbern im Gegen= theil außerst fruchtbar sind; auch muß ich baran erinnern, baß bie Sprachen ber Bilben einen großen Mangel an abstracten Ausbruden baben.

In der That sind die Bokabularien der verschiedenen Rassen besonders interessant wegen der werthvollen Aufschlüsse, die sie uns über den Zustand der betressenden Bolker liefern. So geswähren uns z. B. die Sprachen, die kein einziges Liebeswort bestigen, ein gar trauriges Bild von dem sittlichen und verwandtsschaftlichen Leben mancher Stämme.

Dalton 2) erzählt, daß die Hos in Mittelindien teine zärtlichen Ausdrücke tennen. Der Algontin-Sprache, einer ber reichsten in Nordamerita, sehlt das Zeitwort "lieben", und als Eliot im Jahre 1661 die Bibel übersette, sah er sich genothigt, ein diesem Zwecke entsprechendes Wort zu prägen. Die Tinneh-Indianer jenseits des Felsengebirges besaßen teinen Ausdruck für "theuer" und "geliebt". "Ich versuchte dies," sagt General Lefron "Nanetten

<sup>1)</sup> Milder, Borlefungen fiber bie Biffenschaft ber Sprache, Bb. I, S. 315.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Trans. Ethn Soc. N.S. II, p. 27.

"beutlich zu machen, indem ich ihr Ausbrücke wie ma chère femme. "ma chère fille vorfagte. Als fie mich schließlich verftand, erwiderte "sie mit großem Nachbruck: "I disent jamais ça; i disent ma femme, "ma fillo"." Die Ralmuden und einige ber Gubfee=Infulaner follen tein Wort fur "bante" haben. Lichtenftein ') fagt in feiner Schilberung ber Buschmanner, ein schlagenber Beweis von ihrem Mangel an Civilisation ift ber Umftanb, "bak fie feine Gigen= "namen haben, und auch nie bas Bedürfniß empfinden, burch ein "foldes Mittel ihre Nebenmenfden von einanber zu unterfceiben". Blinius 2) giebt und einen ahnlichen Bericht über einen norbafritanischen Stamm. Frencinet 3) versichert ebenfalls, bag bei einigen auftralischen Stammen ben Weibern feine Namen beigelegt werben. Ich gestehe, bag ich biese Behauptungen in Frage ftelle und bas icheinbare Reblen ber Ramen bem fonberbaren, bereits auf Seite 203 ermahnten Aberglauben gufdreiben mochte, in Folge beffen bie Wilben vor jedem Fremden ihre mahren Namen zu ver= beimlichen suchen. Die brafilianischen Stamme hatten nach Spir und Martius besondere Bezeichnungen für jeben einzelnen Körper= theil und fur fammtliche ihnen bekannte Thiere und Pflanzen; boch fehlten ihnen alle Ausbrude für "Farbe", "Con", "Gefchlecht", "Art", "Geist" u. f. w.

Bailen 4) erwähnt, daß die Sprache der Bebbahs (Ceylon) sehr beschränkt sei: "Sie enthält nur Worte für die am meisten "in die Augen fallenden Naturgegenstände, so wie für die dem "Bolke im Laufe des Tages vor Augen kommenden Dinge; ja sie "ist so roh und unentwickelt, daß die allergewöhnlichsten Begeben="heiten häufig nur durch die wunderlichsten Umschreibungen berichtet "werben können".

In ben Kocch=, Bobo= und Dhimel-Sprachen finden sich keine einheimischen Worte für: Stoff, Geift, Raum, Gefühl, Bernunft, Bewußtsein, Wenge Grad, u. s. w. b Bei ben Bongo von Wittel= afrika "scheinen die gewöhnlichsten unserer abstracten Begriffe, wie

<sup>&#</sup>x27;) Vol. I, p. 119; II, p. 49.

<sup>2)</sup> Nat. Hist., l. v. s. VIII.

<sup>3)</sup> Vol. II, p. 749.

<sup>4)</sup> Trans. Ethn. Soc. N. S., vol. II, p. 289. Siehe auch p. 300.

<sup>5)</sup> Essay on the Kocch, Bodo and Dhimal Tribes, by B. H. Hodgson, Esq., p. II. Siehe ferner Hunter's Annals of Rural Bengal, p. 113.

"Geist, Seele, Hoffnung u. s. w. absolut zu fehlen; die Erschei-"nung lehrt, daß auch andere Negersprachen in dieser Hinsicht von "ber Natur nicht reicher bedacht waren". 1)

Nach ben Berichten ber Missionare haben die Feuerländer "teine Worte für abstracte Begriffe". In den nordamerikanischen Sprachen "kommt eine so allgemeine Bezeichnung wie "Eiche" nur "ausnahmsweise vor". So hat z. B. die Choctam=Sprache einzelne Namen für die schwarze, die weiße und die rothe Eiche, aber kein Gattungswort für eine "Eiche" und noch viel weniger für einen Baum.

Die Tasmanier haben ebenfalls teinen Gesammtausbruck für "Baum", wohl aber einen Eigennamen für jebe einzelne Pflanzensart; ",auch können sie keine Eigenschaften wie z. B.: hart, weich, "kalt, lang, kurz, rund u. s. w. ausbrücken".

Martius sagt in seiner Schilberung ber Coroados (Brasilien): "man sucht bei ihnen vergeblich nach solchen Worten wie: Pflanze, "Thier, und die noch abstracteren Bezeichnungen wie: Farbe, Ton, "Geschlecht, Art u. s. w. Gine solche Begriffsverallgemeinerung "findet sich bei ihnen nur bei den häusig angewandten Instinitiven "der Verba: gehen, essen, trinken, tanzen, sehen, hören u. s. w. "Sie haben keine Ahnung von den Naturkräften und Gesetzen und "können sie daher auch nicht durch Worte bezeichnen.

Auffallend ist, daß bie wilben Rassen gar häufig teine Ausbrude für die verschiebenen Farben haben.

Den interessantesten Abschnitt in ber Erforschung ber Spracen umfaßt wohl bas Zahlensustem; liefert es uns boch burch bie sicherslich unbestreitbare Thatsache, bag viele uncivilisirte Boller unfähig sind, ihre eigenen Finger, ja nicht einmal bie an Einer Hand zu zählen, ben schlagenbsten Beweis von bem außerorbentlich niedrigen Geisteszustand bieser Menschen.

Nach Lichtenstein konnten bie Buschmanner nur bis zwei zählen. Spir und Martius berichten bas Nämliche von ben brassilianischen Wood-Indianern. Die Eingebornen vom Cap Pork zählen folgendermaßen:

<sup>1)</sup> Schweinfurth, 3m Bergen von Afrita, Banb I, S. 340.

<sup>2)</sup> Spix and Martius, Travels in Brasil, vol. II, p. 253.

| Ein§   | Netat           |
|--------|-----------------|
| Zwei   | Naes            |
| Drei   | Naes-netat      |
| Bier . | Naes-naes       |
| Fünf   | Naes-naes-netat |
| Sedj8  | Naes-naes-naes. |

In Betreff ber am unteren Murray mohnenben Bollerschaften fagt Beveribge: "Ihre Bablmorter befdranten fich auf zwei, fie "beißen: ryup und politi. Das erfte bebeutet "eins", bas zweite ""mei". Um fünf auszubrücken, sagen sie ryup murnangin, b. h. "eine hand; um zehn auszubruden politi murnangin, b. h. amei "Sanbe". 1) In ber That tann tein Auftralier bis funf gablen. Ihr fünftes Zahlwort bezeichnet eine unbeftimmte Menge. Die Dammaras brauchen nach Galton's Angabe nur bie brei erften Numeralien. Derfelbe Reifende liefert uns einen fo eingebenden und zugleich fo beluftigenben Bericht von ben Schwierigkeiten, welche ein Dammara beim Sprechen und Rechnen zu überwinden hat, bag ich nicht umbin tann, bie betreffenbe Stelle hier angu-"Wir mußten uns," fagt er 2), "auf unfere bammara= "nifden Gubrer verlaffen, beren Begriffe von Zeit und Entfernung "leiber bochft untlar maren; außerbem besiten biese Gingebornen "teine Comparative in ihrer Sprache, fo bag man fie nicht fragen "tann: "welcher Weg ift langer, ber bereits zurudgelegte, ober ber ""noch vor uns liegenbe?" fonbern fagen muß: "ber gurudgelegte .... Weg war lang; ift ber por und liegenbe turg?" Die Antwort "bann lautet nicht etwa: "er ift etwas ober bebeutend langer", son= "bern einfach, "es ift fo", ober "es ift nicht fo." Auch haben fie "einen fehr mangelhaften Begriff von ber Zeit. Wenn man fagt: ,,,, Gefett, mir brechen bei Sonnenaufgang auf, mo mirb bie "Sonne fteben, wenn wir antommen?" fo bezeichnen fie bie un= "wahrscheinlichsten Punkte am himmel, obgleich fie sich ein wenig "für Aftronomie intereffiren und fogar einigen Sternen Namen "gegeben haben. Gin Mittel, bie Tage zu unterscheiben, haben "fie nicht, sonbern rechnen nur nach einer Regenzeit ober einer

<sup>&#</sup>x27;) Trans. of the R. S. of Victoria, vol. VI, p. 151. Lang's Queens land, p. 433.

<sup>2)</sup> Galton's Tropical South Africa, p. 213.

"Raftanienzeit. Will man miffen, wie viel Tagereisen es erforbert, "um irgend einen beliebigen Ort ju erreichen, fo tritt Ginem ber "Mangel an Bablbegriffen bochft hinberlich entgegen. Die Dam= ..mara haben vielleicht mehr Numeralien in ihrer Sprache, men-"ben aber nie eine bobere Bahl als bie "brei" an. "vier ausbruden, fo nehmen fie ihre Finger ju Sulfe, bie ihnen "ein eben fo ungureichenbes Rechenwertzeug finb, wie bie Rechen= "tugeln eines englischen Schulknaben. Wie follten fie bie Gunf "finben? Sammtliche Finger veranschaulichen bie Giner, und fo "bleibt ihnen teine Sand zum Greifen und Abzählen frei. "verlieren fie felten einen Ochfen; fie bemerten ben Berluft eines "folden nicht an ber verminberten Bahl ber Beerbe, fonbern an .. bem Reblen eines ihnen befannten Thieres. Beim Taufchanbel "muß jedes Schaf einzeln bezahlt merben. Sat man g. B. aus-"gemacht, bag man für ein Schaf zwei Bunbel Tabat geben foll, "so murbe es ben Dammara vollständig verirren, wollte man ibm "zwei Schafe nehmen und ihm bafur vier Bunbel einhanbigen. ,,3ch that es einft, und fah, wie ber betreffenbe Mann zwei Bunbel "gefondert hinlegte und bann auf eins ber beiben zu vertaufenden "Schafe blidte. Als er fich bavon überzeugt hatte, bag baffelbe "richtig bezahlt sei, und zu seiner Ueberraschung entbedte, bak er "noch zwei Bunbel, und somit ben genauen Betrag fur bas anbere "Schaf in ber Sand hielt, stiegen Zweifel in ihm auf; bas tonnte "nicht mit rechten Dingen zugeben; er betrachtete baber auf's Reue "bie zwei erften ber erhaltenen Bunbel, manberte in bochfter Be-"fturgung und Bermirrung von einem Schafe gum anbern, unb "wollte fich schieglich nicht eber auf ben Sanbel einlaffen, als bis "man ihm zwei Bunbel in bie Sand gelegt und bas eine Schaf "fortgetrieben, und ihm bann bie zwei anberen Bunbel gegeben "und wieberum ein Schaf entfernt hatte. Benn ein Dammara "mit bem Bablen beschäftigt ift, fo ift fein Beift vollftanbig in "Anspruch genommen; tauft man ihm 3. B. eine Ruh fur gebn "Bunbel Tabat ab, fo fpreizt er feine großen Sanbe auf ber "Erbe aus und läßt fich ein Bunbel auf jeben Finger legen. Er "padt bann ben Tabat zusammen; ber ansehnliche Saufen erfreut "ihn, und ber Taufch ift abgeschloffen. Bunfct man nun eine "zweite Ruh zu handeln, und wieberholt zu biefem 3mede bas "namliche Berfahren, legt ihm aber jebesmal nur ein balbes "Bunbel Tabat auf bie einzelnen Finger, fo wirb er bas nicht gleich "bemerken, sondern erft nach geraumer Zeit die Taufchung ents "beden und sich bann beschweren.

"Als ich einstmals einen Dammara beobachtete, ber sich, "neben mir stehend, mit einer Berechnung abqualte, siel mein "Blick auch auf Dinah, meinen Hund, ber sich in gleicher Noth "mit meinem guten Freunde befand. Sie beschnüffelte nämlich "ihre sechs neugebornen Hündchen, welche ihr zweis, dreimal sorts "genommen waren, und empfand nun eine peinliche Ungewißheit, "ob sie noch alle vorhanden seien oder ob eins sehle. Sie ließ "ihre Augen in unruhiger Bewegung vors und rückwärts über die "kleine Schaar hinschweisen und konnte doch zu keinem befries"digenden Ergedniß gelangen. Sie hatte offenbar die unklare "Absicht, sie zu zählen, aber die Aufgabe war zu groß für ihr "Gehirn. Wie die zwei — der Hund und der Mensch — so "neben mir standen, siel der Bergleich nicht eben zu Gunsten des "letzteren aus".

Auf ber ganzen Erbe werben die Finger als Rechenhulfsmittel benutt, und obgleich die Zahlworte der meisten Rassen so sehr durch den Gebrauch abgeschliffen sind, daß ihre ursprüngliche Bedeutung nicht mehr zu entdecken ist, so giebt es doch noch manche wilde Völkerschaften, deren Rumeralien den durch die Finger veranschaulichten Ziffern entsprechen.

Ein Beispiel hiervon führte ich bereits an. In Labrador bebeutet Tallek, eine Hand, zugleich fünf, und die Zahl zwanzig heißt außerbem noch "beibe Hände und Füße".

Die grönländischen Estimos 1) sagen, wenn sie zwanzig ansgeben wollen: "ein Mensch" und meinen damit: "so viel Finger und Zehen, wie ein Mensch hat". Wollen sie eine noch höhere Zahl ausdrücken, so fügen sie noch einige Finger hinzu; statt hundert würden sie bemnach "fünf Menschen" sagen. Weistens sind sie aber keine so gewandten Rechenmeister; alle Zahlen über zwanzig nennen sie in der Regel "zahllos". Fügen sie der bestreffenden Zahl ein Substantiv bei, so bedienen sie sich eines andern Wortes; sie sagen dann: "innuit pingasut, drei Wenschen". Auch bei den Kolusches heißt das Wort hka, zwanzig, eigentlich "ein Wensch", und das für vierzig, tach hka, "zwei Wenschen".

<sup>1)</sup> Crantz, Hist. of Greenland, vol. I, p. 225.

<sup>2)</sup> Erman, Zeitschrift für Ethnologie 1871. S. 217.

In seiner Schilberung ber Abts fagt Sproat 1): "Gigenthum-"lich ift, bag bas fur bie Gins übliche Bort auch bei ber Gechs "und Reun und bas fur zwei gebrauchliche bei ber Gieben und "Acht wiebertehrt. Die Ahts-Indianer nehmen beim Bahlen bie "Finger zu Gulfe. Gie beben babei, wenn fie nicht burch ben "Bertehr mit civilifirten Menfchen eines Beffern belehrt finb, ftets "bie Banbe mit aufwarts gerichteter Innenfeite empor und fpreizen "bie Finger auseinander; sobald fie einen beim Bablen berührt , haben, biegen fie ihn um. Gie beginnen mit bem tleinen Ringer. "Diefer veranschaulicht: eins. Sechs besteht aus funf (einer "gangen Sanb) und eins; bas erklart, marum ihr Bort fur fechs "auch bie Gins umfaßt. Sieben befteht ferner aus funf (einer gangen "Sand) und zwei; baber ichlieft ihr Ausbrudt "Sieben" auch bie "Bwei in fich. Saben fie folieglich auch noch ben achten Finger ein= "gebogen, fo bleiben naturlich von beiben Sanben nur ber Beige-"finger und ber Daumen ausgeftrectt. Run bebeutet in ber Sprace "ber Ahts bie Bahl acht, atlah, zugleich auch zwei. Ich glaube, ber "Grund hiervon ift folgenbermaßen zu erklaren: acht ift gehn (beibe "Sanbe) weniger zwei. — Ift ber neunte Finger auch noch um-"gebogen, so ift nur noch ein einziger ausgestreckter Finger vor-"hanben. Durch bie Bahl neun bruden fie auch zugleich tsowwark "ober eins aus; benn neun ift gehn (beibe Banbe) meniger eins". 2)

Die Zamuca= und Muysca \*)=Indianer haben eine sehr besschwerliche, aber ganz eigenthümliche Art bes Zählens. Statt fünf sagen sie "Hand sertig", statt sechs "einer ber andern Hand", und meinen damit "eine Hand und einen Finger". Zehn veransschaulichen sie durch den Ausdruck "beide Hand sertig"; auch sagen sie wohl statt bessen "quicha", d. h. Fuß. Elf heißt "Fußzeins", zwölf "Fußzzwei", dreizehn "Fußzbrei" u. s. w.; — zwanzig heißt "Füße fertig" oder auch wohl "ein Mensch", weil derselbe zehn Finger und zehn Zehen, also zwanzig dieser zum Zählen geeigneten Glieder besitzt.

Das bei ben Jaruroes übliche Wort für vierzig heißt noenipume, b. h. zwei Menschen; es besteht aus noeni, zwei, und canipune, Menschen.

<sup>1)</sup> Scenes and Studies of Savage Life, p. 121.

<sup>2)</sup> Loc. cit., pp. 121, 122.

<sup>8)</sup> Humboldt's Personal Researches, vol. II, p. 117.

In seiner Schilberung ber Gingebornen von Guiana ergählt Brett 1): "Gin zweiter Buntt, in bem bie verschiebenen Bolter-"Schaften übereinstimmen, ift ihre Weise bes Bablens. Die erften "vier Bahlen werben burch bie einfachen, bereits in meinem Ber-"zeichniffe angeführten Worte ausgebrudt. In Arawat fagt man "für abar-dakabo "meine eine Sanb". Dann folgt eine Bieber-"holung: abar timen, biam timen, u. f. w. bis gur Neun. Biam-"dabako, "meine beiben Sanbe", ift gebn. Für gebn bis zwanzig "brauchen fie bie Beben (kuti ober okuti), 3. B.: abar-kuti-bana, "elf, biam-kuti-bana, awolf, u. f. w. Die Zwanzig bezeichnen "fie mit: abar-loko, b. h. ein Loto ober Menich. Dann gablen "fie weiter nach Menschen ober Stiegen; um unter anberen bie "Rahl funf und vierzig zu veranschaulichen, bebienen fie fich ber "umftanblichen Umfchreibung: biam-loko-abar-dakabo tajeago, "bas heißt "zwei Menfchen und eine Sanb". Fur alle hoberen "Zahlen, 3. B. für hundert ober taufend fehlen, ihnen die Auß= "brude". Das taraibische Wort für zehn heißt chonnoucabo raim, mas ebenfalls wortlich überfest "bie Finger beiber Sanbe" bebeutet; für zwanzig lautet es chonnougouci raim, b. h. "bie Finger und Fuficeben". 2)

Die Coroados 3) pflegen sich auf bas Bahlen ber Fingergelenke zu beschränken; sammtliche Zahlen über brei nennen sie "viel".

Nach Dobrithoffer sagen die Guaranies, sobald man von ihnen verlangt, daß sie vier Gegenstände zusammenzählen sollen: ndipapahaci, ndipapahai, "sie sind zahllos". 4) Auch die Abiponen 5) haben eigentlich nur für die drei ersten Einer bestimmte Worte: "lüitära, eins, lüoako, zwei, lüoaka yekaini, drei; sie "bilden die folgenden Zahlen durch fünstliche Zusammensehungen; "sie sagen z. B. geyenk üate, die Zehen eines Kasuar, und drücken "dadurch, — denn dieser Bogel hat drei nach vorne und eine nach "hinten gerichtete Zehe, — die Zahl vier aus; nedenhalek, ein "prächtiger Pelz, bessen Fleden fünf verschiedene Farben zeigen, "bezeichnet die Zahl fünf; hanám begem, die Finger einer Hand, "bedeutet fünf, lanám ridegem, die Finger beider Hände, zehn;

<sup>1)</sup> Brett's Indian Tribes of Guiana, p. 417.

<sup>2)</sup> Tertre's History of de Caribby Islands.

<sup>3)</sup> Spix and Martius, Travels in Brazil, vol. II, p. 255.

<sup>4)</sup> History of the Abipones, vol. II, p. 171.

<sup>5)</sup> Loc. cit., p. 169.

Digitized by Google

"lanam rihegem cat gracherhaka anamichirihegem, bie Finger "und Zehen beiber Hanbe und Fuße, zwanzig".

Bei ben Malayen und in ganz Polynesten lauten die für fünf üblichen Worte ima, lima ober rima. In Bali versteht man unter lima auch eine Hand; das Nämliche ist bei den Bugis, Mandhar und Ende-Sprachen der Fall; im Makasar-Dialect heißt sie liman, im Sasak ima, im Bima rima und im Sembawa limang. 1)

In ber Mpongme=Sprache beißt "tyani" ober "tani" funf und "ntyame" Sand. 2) Die Ruffa-Raffern machen von ihren Rahlwörtern felten Gebrauch. Lichtenstein vermochte nie beraus: zufinden, ob fie eigentlich ein Wort fur acht besigen; nur wenige waren im Stande über gehn zu gablen und bie meiften tannten nicht einmal ein einziges Zahlwort. Nichtsbestoweniger bemerkten fie es fofort, wenn ein Stud aus ihrer mehrere hunbert Thiere umfaffenben Beerbe fehlte 3); fie tennen namlich jebes einzelne Thier an feiner Geftalt, meint Galton, und baber entgeht ihnen nicht so leicht eins. Bei ben Bulu bebeutet "tatitisupa" fechs, wortlich ,,nimm ben Daumen", b. h. ,,wenn bu bie Finger ber einen Sand burchgezählt haft, fo erfasse ben Daumen ber zweiten Sand". "Die Betichuanen," fagt Lichtenftein, "pflegen bie Bahlen "burch bas Emporhalten ber Finger zu veranschaulichen, ohne fie "bei Ramen zu nennen; viele tennen biefelben überhaupt nicht, "und bedienen fich baber ftets ber betreffenben Beichen. Es er-"forberte baber große Ausbauer, ihre Bahlmorter in Erfahrung "zu bringen. Die Worte für fünf und neun vermochte mir Bis elf tonnen felbft bie allergescheiteften "Riemand anzugeben. . "Gingebornen nicht gablen, und welche Benennungen fur bie "höheren Zahlen vorhanden find, tann ich vollends nicht fagen."4)

Sogar in unsver Muttersprache hat bas Wort five, beutsch fünf, einen ähnlichen Ursprung; ist es boch aus bem griechischen neine entstanden, welches wiederum eine ganz unverkennbare Aehnlichkeit mit dem persischen pendji besitzt; und pentcha heißt, wie Humboldt bereits nachwies, im Persischen "eine Hand".5)

<sup>1)</sup> Raffles's History of Java. Appendix F.

<sup>2)</sup> Grammar of the Mpongwe Language, 1847.

<sup>3)</sup> Lichtenstein, vol. I, p. 208. Siehe ferner ben Anhang.

<sup>1)</sup> Loc. cit., vol. II, App.

b) l'ersonal Researches, London 1814, vol. II, p. 116.

Hieraus entsprang sicherlich die Vorliebe für unser Decimalssystem, welches sonft keine erheblichen Vortheile hat; ja in der That würden sowohl die Acht wie auch die Zwölf in mancher Hinssicht zweckmäßiger sein; die erstere läßt sich durch zwei und die dadurch gewonnene Zahl abermals durch zwei theilen, während die Zwölf durch sechs, vier, drei und zwei dividirt werden kann. Wegen unserer zehn Finger gab man jedoch der Zehn den Vorzug.

Die angeführten Beispiele scheinen mir baher außerst lehrreich, sie geben uns einen Aufschluß über die Entstehung der Zahlwörter; belehren uns über ben eigentlichen Grund des Decimalspstems und Liefern uns ein wenn auch betrübendes, so doch höchst wichtiges Zeugniß von dem tiefen Schlaf, der das Geistesvermögen der nies beren Rassen umfangen halt.

#### Behntes Capitel.

# Rechtszustände.

Die Sitten und Gefete ber nieberen Raffen habe ich bereits erörtert, soweit fle bie Religions= und Bermanbtschaftsbeariffe betreffen; es giebt jeboch noch einige anbere Buntte, beren Ermägung mir munichenswerth ericeint. Das Entfteben und bie Ent: wickelung des gesetlichen Rechtes bilben in ber That nicht nur einen ber intereffanteften, sonbern auch einen ber wichtigften Abschnitte in ber Geschichte bes Menschengeschlechtes. Es ist burchaus nicht wesentlich, wie Goquet richtig bemerkt 1): "de savoir le "nombre des dynasties et les noms des souverains qui les com-"posoient; mais il est essentiel de connoître les loix, les arts, "les sciences et les usages d'une nation que toute l'antiquité "a regardée comme un modèle de sagesse et de vertu. Voilà "les objets que je me suis proposés, et que je vais traiter avec "le plus d'exactitude qu'il me sera possible". Ein volles Berftanbniß ber bei ben gebilbetften Boltern herrschenden Rechtsqu= stande konnen wir jedoch nur erlangen, wenn wir unsere Aufmertfamteit auf die Sitten ber roberen Gemeinschaften lenten, benen fie ihren Urfprung verbanten, und burch welche fie in fo hohem Grabe beeinflußt worben sinb.

Es ist baber fehr zu bebauern, bag wir teine eingehenbere Runbe von ben Sitten und Gefeten ber wilben Raffen besithen.

<sup>1)</sup> De l'Origine des Loix, des Arts, et des Sciences, vol. I, p. 45.

Bu ber Zeit, als Goguet sein berühmtes Werk veröffentlichte war unsere Kenntniß allerbings noch ludenhafter als jest.

Doch nimmt es mich Wunder, daß er, ungeachtet der vorhansbenen Beweise und trothem er einer der ersten Gelehrten war, der darauf hinwies, daß der Zustand der jetzigen Wilden uns manchen Aufschluß über das Leben unserer Vorsahren in uralten Zeiten 1) liesern könne, die monarchische Regierungsform für die älteste und verbreitetste hielt. 2) "C'est, sans contredit," sagt er, "le plus anciennement et le plus universellement établi."

Eine sorssältigere Ersorschung ber uns über die niederen Rassen vorliegenden Thatsachen würde seine Ansichten wahrscheinlich auch noch in einigen anderen Punkten umgestaltet haben. Er behauptet z. B. 3): "Il n'est pas dissicile de faire sentir "par quelles raisons le gouvernement monarchique est le premier dont l'idée a dû se présenter. Il étoit plus aisé aux "peuples, lorsqu'ils ont pensé à établir l'ordre dans la société, "de se rassembler sous un seul ches, que sous plusieurs: la "royauté est d'ailleurs une image de l'autorité que les pères "avoient originairement sur leurs ensants: ils étoient dans "ces premiers tems les chess et les législateurs de leur sa-mille."

Doch ermahnte ich bereits in einem früheren Rapitel bieses Bertes, bag bei ben niebrigften Raffen bie Familie keineswegs so vollkommen organisirt war.

Grey 4) fagt in feiner Schilberung ber Auftralier: "Die Be-

<sup>1)</sup> Goguet sagt von einigen Rassen, welche selbst heute noch des Schreidens untundig sind: "pour constater leurs ventes leurs achats, leurs emprunts, "etc., ils emploient certains morceaux de dois entaillés diversement. On les "coupe en deux: le créancier en garde une moitié, et le déditeur retient "l'autre. Quand la dette ou la promesse est acquittée, chacun remet le "morceau qu'il avoit par devers lui", p. 26. Diese Art des Buchsihrens beschränkt sich nicht aus wise Rassen; sie ward die zum Ansang stieses Jahrhunderts von der englischen Regierung angewandt, und ich selbst des Bachkunderts von der englischen Regierung angewandt, und ich selbst des sie solche Rechnung, welche dieselbe im Jahre 1770 der ostindischen Compagnie schickte und die die dorzehn Jahren im indischen Hause ausbewahrt ist; sie betrisst eine Summe von 24,000 L, welche durch einen mit vierundzwanzig gleichmäßigen Einschnitten versehenen Holzsab veranschaulicht wird.

<sup>2)</sup> Ebenb., vol. I, p. 9.

b) Ebenb., vol. I, p. 10.

<sup>4)</sup> Grey's Australia, vol. II, p. 222.

"seil, so eingerichtet, daß ihre Anhänger sich nicht aus ihrem
"Beil, so eingerichtet, daß ehren Rindern sie find nur jur Mufrechterhal"tung ber Ordnung in einem Kreise von wehreren Familien; sie
"tönnen baher nicht wohl eine Reihe von Geboten gewesen sein,
"bie der erste Bater seinen Kindern ertheilte. Auch tönnen wir
"sie nicht als Gebote ansehn, die ein Berein von ersten Bätern
"den betreffenden Kindern gab; denn sie sind, wenigstens zum
"Theil, so eingerichtet, daß ihre Anhänger sich nicht aus ihrem
"barbarischen Zustande zu erheben vermögen".

Ferner sagt Goguet 1): "les loix du mariage ont mis un "frein à une passion qui n'en voudroit reconnoître aucun. Elles "ont fait plus: en déterminant les degrés de consanguinité qui "rendent les alliances illégitimes, elles ont appris aux hommes "à connoître et à respecter les droits de la nature," was burchs aus nicht ber Fall ist. Ich wies bereits barauf hin, daß sogar Maine die in seinem ausgezeichneten Werke?) ausgesprochenen Ansichten wenigstens in einigen Beziehungen geandert haben würde, wenn er den Sitten, Gebräuchen und Gesehen der Wilben größere Aufmerksamkeit gewidmet hätte. Aber obgleich das Werden und die Entwickelung des eigentlichen Rechtes ungleich höheren Rassen, als den hier beschriebenen angehören, so besitzen doch, wie ich bereits erwähnte, sogar die niedrigsten wilden Rassen Gesehe.

Diejenigen, welche fich nicht eingehend mit biefem Gegenstande beschäftigt haben, nehmen in ber Regel an, bag ber Wilbe vor seinen civilifirten Brübern wenigstens ben einen Borzug einer uns gleich größeren perfonlichen Freiheit genieße.

Es giebt keinen stärkeren Jrrthum. Der Wilbe ist nirgends frei. Ueberall auf ber ganzen Erbe sehen wir ihn im täglichen Leben burch eine Reihe von umständlichen und häusig höchst uns bequemen, mit Geseheskraft ausgestatteten Sitten, eigenthümlichen Borrechten und widersinnigen Berboten beeinslußt. Diese letzteren betreffen gewöhnlich die Frauen, die Borrechte dagegen die Männer; ja jede ihrer Lebensäußerungen wird durch zahllose Regeln beschränkt, die freilich ungeschrieben, aber darum nicht minder bindend sind.

"Die Sitte," fagt Schweinfurth, "qualt und peinigt bas

<sup>1)</sup> Loc cit., p. 20.

<sup>2)</sup> Ancient Law.

"arme Menschengeschlecht in ben fernen Wilbnissen von Afrita "eben so sehr, wie in bem großen Gefängnisse ber Civilisation."1)

In feiner Schilberung ber Auftralier berichtet Lang?): "An= "ftatt, wie man Anfangs glauben follte, eine volltommene per-"fonliche Freiheit zu genießen, werben fie von einer Anzahl Regeln "und einer Reibe von Gebrauchen beberricht, welche mohl bie "graufamfte Tyrannei bilben, bie jemals auf unfrem Erbboben "beftand. Gie beugen nicht nur ben Willen, sonbern auch bas "Gigenthum und bas Leben ber Schmachen unter bie Berrichaft "bes Starten. Dies Spftem zielt barauf bin gum Rachtheil "ber Schwachen und Jungen und besonbers zum Schaben ber "Frauen, Alles und Jebes in bie Band ber Rraftigen und Be-"jahrten zu legen. Ihre Regeln verbieten bie befte Rahrung, bie "beften Stude, die beften Thiere u. f. w. ben Frauen und jungen "Leuten und weisen fie ben Alten zu. Die Frauen gelten als "bas rechtmäßige Gigenthum ber Alten und Machtigen. Ginige "von ihnen besiten vier bis fieben Weiber, mabrend bie jungen "Manner, welche teine Schwestern gum Austausch haben ober nicht "ftart und muthig genug find, um zu verhindern, daß man ihnen "biefelben ohne eine entsprechenbe Entschäbigung nimmt, nie gu "einem Beibe gelangen".

Bei ben Mbayas in Subamerika burfen bie verheiratheten Frauen kein Ochsen=, kein Capibara= und kein Affensteisch essen; und ben unverheiratheten ist es verboten, ein Thier ober einen Fisch zu berühren, welcher über einen Fuß lang ist. "Les Chartreux "mêmes ne sont pas venus à ce point d'austérité." 3)

"Die Annahme," sagt Grey 4), "baß ber Mensch in einem "wilben Zustanbe bie Freiheit bes Denkens und Hanbelns genieße, "ift im hohen Grabe irrthumlich."

Auf Tahiti b) war "ben Mannern gestattet, bas Fleisch bes "Schweines, ber Bögel, verschiebener Fische, ber Kokosnusse und "ber Platanen zu verzehren. Sie konnten von allen Speisen, die "ben Göttern bargebracht wurden, essen; wogegen die Frauen bei

<sup>1) 3</sup>m herzen von Afrita, Band I, S. 410, engl. Ausgabe

<sup>2)</sup> Aborigines of Australia, p. 7. Eyre, loc. cit., vol. II, p. 885. Siehe die Anmertungen.

<sup>2)</sup> Azara's Voyage dans l'Amér. Meridionale.

<sup>4)</sup> Grey's Australia, vol. II, p. 217.

<sup>5)</sup> Polynesian Researches, vol. I, p. 222.

"Tobestrafe biefelben nicht burch ihre Rabe verunreinigen burften. "Das Teuer, auf welchem bie Nahrung ber Manner getocht murbe, "galt fur heilig und burfte nicht von ben Frauen benutt merben. "Die Berührung ber Rorbe, in welchen bie Borrathe ber Manner "aufbewahrt murben, und bas Betreten ber Saufer, in benen bie-"felben ihre Mahlzeiten einnahmen, mar ihnen mit Anbrohung "ber nämlichen graufamen Strafe unterfagt. Daber murben bie "für die Frauen, Töchter u. f. w. bestimmten geringen Egwaaren "auf einem entlegenen Feuer getocht, in besonberen Rorben auf-"bewahrt und in tieffter Ginfamteit in einer eigens zu biefem "Zwede errichteten Butte verzehrt".

Der Bifchof von Wellington fagt: "Es ift eine hochft irrige "Annahme, zu glauben, bag bie Neufeelanber ein Bolt ohne Gefet "und Orbnung feien. Gie find und maren Sclaven bes Gefetes, "ber Regel und bes Bertommens". 1)

Der Ropf eines Sauptlings galt fur besonbers beilig, unb Shortland giebt einen beluftigenben Bericht von einem ungludlichen Rinbe, "welches beshalb vernachläffigt murbe, weil fich lange "Beit Riemand fand, ber vornehm genug mar, ihm fein haar gu "fcneiben und fein Geficht zu mafchen". 2)

Wenn Wilbe manche Sandlungen, bie uns als im hoben Grabe verbrecherisch erscheinen, feiner Beachtung werth halten, fo betrachten fie bagegen andere, bie mir fur gang geringfügig er-

flaren, als aukerft tabelnswerth.

Die am Duton-Fluffe mohnenden Gingebornen von Ruffifch-Umerita ,haben einen Aberglauben in Betreff ber Thiertnochen; "sie werfen dieselben nicht in's Teuer, übergeben sie auch nicht "ben Sunden; fie bewahren biefelben vielmehr in ihren Butten "ober Borrathilochern auf. Als fie unfre Sorglofigfeit in biefer "Beziehung bemerkten, behaupteten fie, in Folge unfres Berfahrens "murben fie tein Glud beim Fangen und Jagen haben. "pflegen sie ihre abgeschnittenen Haare ober Fingernägel nicht "fort zu ichaffen, sonbern fie zu behalten und häufig bufchelmeife "auf bie Baume zu hangen". 3)

<sup>&#</sup>x27;) Trans. Ethn. Soc. 1870, p. 367.

<sup>2)</sup> Traditions of the New Zealanders, p. 108.

<sup>3)</sup> Whymper, Trans. Ethn. Soc., N. S., vol. II, p. 174.

Die Mongolen ') halten es für ein Unrecht, ein Feuer zu berühren, Fleisch mit einem Messer aus dem Topse zu nehmenoder in der Nähe des Heerdes Holz zu spalten; sie glauben, daß hierdurch die Kraft des Feuers gemindert werde. Es gilt ferner für sündhaft, eine Peitsche krumm zu diegen oder Pfeile mit derselben zu berühren, junge Vögel zu tödten, Branntwein auf die Erde zu gießen, ein Pferd mit dem Zügel zu schlagen oder einen Knochen mit einem anderen zu zerdrechen. Tylor 2) hat bereits nachgewiesen, daß genau die nämlichen Verbote in Amerika vorskommen.

Manche Regeln der Wilben sind äußerst vernünftig. So berichtet z. B. Tanner, daß die auf dem Kriegspfade wandelnden Algonkin-Indianer nicht auf der kahlen Erde sitzen durfen, sonbern stets ein wenig Rasen oder Buschwerk unter sich legen mussen. Auch haben sie sich möglichst vor nassen Füßen zu schützen; können
sie es nicht vermeiden, durch einen Schlamm oder durch einen Fluß zu waten, so mussen sie ihre Kleider trocken erhalten und
ihre Beine beim Betreten des Landes mit Laub oder Gras trocken
reiben. 3) Andere Gesetze haben keinen so einleuchtenden Grund. Die kleinen Trinkschalen sollen z. B. in der Mitte mit einem
Zeichen versehen sein. Bor dem Fortgehn haben sie die eine Seite
berselben zum Munde zu sühren, bei der Kückkehr die andere. Die Gesätze mussen außerdem nach der Heimkunft sortgeworsen oder
in einen Baum gehängt werden.

Jagbvölker haben in ber Regel höchst practische bas Wilb betreffende Gesetze. Bei ben Grönländern verlangt es das Jagdsrecht, daß der Seehund, der von einem Jäger getroffen ist und mit dem in seinem Fleische hastenden Wurfspieß entkommt, nachher aber durch einen anderen Mann erlegt wird, dem ersten Bersolger gehört. Ist jedoch der Seehund mit der Harpune und der Blase getroffen und dabei die Schur gerissen, so verliert der Jäger sein Anrecht. Findet ein Eingeborner einen todten, von einer Harpune durchbohrten Seehund, so behält er das Thier, giebt die Wasse dagegen dem Gigenthümer zurück. Erlegen auf einer Renthierjagd mehrere Jäger gemeinsam ein Wild, so gehört es dem, dessen bessellen Pseil

<sup>1)</sup> Astley's Coll., vol. IV, p. 548.
2) Early History of Man, p. 136.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Tanner's Narrative, p. 128.

bem Herzen am nächsten eingebrungen ift. Die Pfeile tragen sämmtlich Abzeichen, so baß tein Zwist entstehen tann; seit ber Einführung ber Gewehre hat jedoch schon mancher Streit stattzgefunden. Derjenige, welcher ein Stück Treibholz sindet (ein im hohen Norden äußerst werthvoller Gegenstand), kann sich basselbe aneignen, indem er zum Zeichen seiner Besitzergreisung einen Stein auf basselbe legt. Dann wird es von keinem anderen Grönländer berührt werben.

Bei ben Khonds haben bie Jäger "bas allgemein anerkannte "Recht, ein Wilb innerhalb ober außerhalb ihres Gebietes so "lange zu verfolgen, bis sie es erlegt ober gefangen haben; nur "mussen sie bann ben Dorfbewohnern, auf beren Grundbesitz sie "bas Thier töbteten, einen Theil bes Fleisches abtreten". 1)

Ferner sind die bei ben Wilben üblichen Begrüßungsformeln, Festlichkeiten, Berträge und Unterhandlungen nicht nur nicht forms los, sondern im Gegentheil sehr umftanblich und ceremonibs.

Epre erzählt: "In Auftralien beobachten bie Eingebornen ber "verschiebenen Stämme beim gegenseitigen Verkehr eine außer=
"orbentliche Förmlichkeit". 2)

Mariner liefert einen ausstührlichen Bericht von ben weitschweifigen Ceremonien ber Tonganer und "ihrer genauen Berücksussigen Geremonien ber Tonganer und "ihrer genauen Berücksussigen ber Rangeintheilung". 8) Der König 4) bekleibete keinesswegs bie höchste Stellung. Der Tuitonga, ber Beachi und mehrere andere Häuptlinge standen über ihm. In der That beseutet der Titel Tuitonga eigentlich König von Tonga; doch hatte, da man ihn für göttlich oder doch wenigstens für einen Abkömmsling der Götter hielt, die ihm dargebrachte Huldigung im Laufe der Zeit einen vollständig religiösen Charakter angenommen. Er war so heilig, daß manche Worte nur ihm allein zur Verfügung standen.

Nach dem Tuitonga und Beachi tamen die Priefter; die burgerliche Gesellschaft aber bestand aus funf Raugklassen: bem Könige, ben Gblen, den Matabules, den Muas und den Tuas. Das

<sup>1)</sup> Campbell's Wild Tribes of Khondistan, p. 41.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Discoveries in Australia, vol. II, p. 214.

<sup>\*)</sup> Tonga Islands vol. II, pp. 185, 199, 207.

<sup>4)</sup> Loc. cit., vol. II, p. 79.

Rind marb ber Rangklasse ber Mutter zugezählt, falls bieselbe eine Eble mar, wogegen bei ben Matabules bie Erbfolge auf ben altesten Sohn überging.

Bei ben Micronestern wurde ebenfalls auf ben Ranguntersschieb ein großes Gewicht gelegt. Auf Banabe, einer ber Karolinensinseln, gab es brei Stänbe, und man versichert, "baß ein Mitglieb "bes einen Stanbes nicht einmal in ber Schlacht mit einem einer "anderen Klasse angehörenben Wanne kampfen wurde". 1)

Auffallend ist, daß die Anrede in dritter Person nicht nur in Tonga, sondern auch in mehreren anderen Ländern als ein Zeichen der Hochachtung gilt. Der König von Tonga redet den Tuitonga "Ho egi Tuitonga," d. h. wörtlich übersett: "Dein "Hoerr Tuitonga" an, wobei das besitzanzeigende Fürwort Dein "oder Euer anstatt mein benutt wird; überseten wir das Wort "egi durch Gnaden oder Hoheit, so wird diese Redeweise und "an das dei und übliche "Eure Hoheit, Eure Gnaden, Ihro "Wajestät" erinnern. Die Bezeichnung ho egi wird nur bei der "Ansprache eines hochstehenden Häuptlings, von einem Gott nur "dei einer öffentlichen Rede gebraucht. Ho egi! bedeutet serner "Ihr Häuptlinge! wie man aus dem Ansange von Finow's An="sprache ersieht". 2)

In Samoa soll ber Unterschieb zwischen ben höflichen Rebenssarten und ber im täglichen Leben üblichen Sprechweise noch stärker hervortreten als in Tonga. 3) Beim Sprechen mit einem Manne wird bort ebenfalls stets ber Plural angewandt. Turner erzählt, als er auf seinem Pferbe sitzend zum ersten Wal auf diese Weise angeredet sei, habe er, mit dieser Sitte unbekannt, sich einigersmaßen beleidigt gefühlt. Er habe natürlich angenommen, der Einsgeborne stelle ihn und sein Pferd auf die nämliche Stuse. 4)

Auf ben Fibschiinseln erforbert bie Höflichkeit, daß jeber geringe Mann, ber einen Häuptling fallen ober ausgleiten sieht, sofort das Nämliche thut, damit es nicht ben Anschein habe, als ob er geschickter ober gewandter sei wie sein Borgesetzter. Doch

<sup>1)</sup> Hale's U. S. Expl. Exped. p. 83.

<sup>2)</sup> Mariner, vol. II, p. 142.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Hale's U. S. Expl. Exp. p. 286.

<sup>4)</sup> Nineteen Years in Polynesia, p. 340.

hat ihm ber Hauptling fur biefe Aufmerksamteit eine entsprechenbe Belohnung zu zahlen. 1)

Die Egbas, ein Negerstamm von West-Afrita, welche, wie Burton 2) ergablt, "einen außergewöhnlichen Ueberfcuf an Schwat-"haftigteit und Beit befigen, haben eine bei ben verschiebenartigften "Gelegenheiten anwendbare Menge von Begrugungen und Dant-"fagungen ersonnen. 3. B. Oji re, bift bu gesund erwacht? Akwaro, "guten Morgen! Akuasan, guten Tag! Akwale, guten Abenb! "Akware, fagt man zu einem Muben, Akushe, zu einem Ar-"beitenben, Akurin, (von rin, manbern) zu einem Reisenben, Akule, "zu einem, ber fich babeim befindet, Akwalejo, zu einem Fremben, "Akwatijo zu einem nach langer Abwesenheit Beimkehrenben, Aku-"rajo, zu einem Trauernben, Akujiko, zu einem Sigenben, Akudaro, "au einem Stehenben, Akuta, ju einem Bertaufenben, Wolebe (fei "achtfam), zu einem, bem man begegnet u. f. w. Das untermurfige "Shashtanga ober Nieberfallen ber hindus ift ebenfalls eine all= "gemein verbreitete Sitte. Es geschieht auf mannigfaltige Beife; am "baufigften fieht man bie Gingebornen nach Fortlegung ihrer Burbe "ein, zwei ober brei Dal mit ben Sanben tlatichen, bann auf alle "Biere fich nieberlaffen, ben Boben mit bem Leibe und ber Bruft,ber "Stirn und ben beiben Geiten bes Befichtes berühren, Die Erbe "tuffen, fich halb erheben, bie Arme freugen und schlieflich, nach-"bem fie abermals Mutter Bertha begrußten, fich aufrecht bin-"ftellen. - Der Geringere bezeigt biefe hulbigung ben Bor-"nehmeren, ber Sohn ber Mutter, ber jungere bem alteren "Bruber, und ich felbst fab mich genothigt, meinem fleinen moba-"mebanifchen Diener zu verbieten, eine Stellung anzunehmen, in "welcher ein Menfch nur zu feinem Schöpfer reben follte. "Sulbigung bringen sie in ber Regel einmal täglich bei ber erften "Begegnung bar; berartige Begegnungen finben jeboch fo baufig "statt, bag ber Betreffenbe von vierunbzwanzig Stunden min= "beftens eine vergeubet. Gleichstehenbe knieen ober hoden vor "einanber und ichnippen nach ber ben Beftafrifanern eigenthum-"lichen in jebem Stamme verschiebenartig auftretenben Sitte mit "ben Fingern".

<sup>1)</sup> Fiji and the Fijians, vol. I, p. 89.

<sup>2)</sup> Burton's Abeokuta, vol. I, p. 118.

Besonders überrascht war Livingstone 1) "über die große "Förmlichkeit, welche die Bewohner von Balonda an den Tag "legen. Sodald ein geringer Mann einem höherstehenden auf der "Straße begegnet, so wirft er sich sofort auf die Kniee und reibt "sich Arme und Brust mit Staub ein. Dann klatscht er fort= "während mit den Händen, bis der Große vorübergegangen ist".

"Was die heiligen Handlungen auf Tahiti") betrifft, so wurden "dieselben selbst dann, wenn die den Göttern dargebrachten Opfers"spenden bedeutend und koftspielig gewesen waren und die lang "ausgedehnte Ceremonie fast ihr Ende erreicht hatte, für null und "nichtig erklärt, wenn der dienstthuende Priester ein einziges Wort "bei den üblichen Gebeten ausgelassen oder an eine falsche Stelle "geset hatte. Durch die geringfügigste Unachtsamkeit war das "Gebet "hai" oder ungültig; es mußte ein neues Opfer zugerichtet "und die Handlung von Anfang an wiederholt werden."

Muf ben Fibschiinseln 3) werben "bie Staatsgeschäfte mit er-"mubenber Umftanblichkeit verrichtet. Alte Formeln werben auf's "genqueste befolgt, und Neuerungen finden teinen Gingang. Das "ungemein baufig angewandte tactmäßige Busammenschlagen ber "Banbe und bie gebampften Ausrufungen verleihen biefen Ber-"bandlungen ein eigenthumliches Geprage. Fischbein und andere "Gegenstände werben niemals ausgetauscht ober verschenkt ohne "Anwendung folgender Formel: "A! woi! woi! woi! A! woi! "woi! woi! A tabua levu! woi! woi! A mudua, mudua, mudua!" (Sanbellatiden!) Bei naberer Ermagung wird uns ein foldes Berfahren gang naturgemäß ericheinen. In Ermangelung einer fdriftlichen Urfunbe hangt bie Beftatigung eines Bertrages lebiglich pon ber Ausfage ber Zeugen ab; baber ift es nothwenbig, jebe Uebereilung, bie leicht eine Bergeglichkeit gur Folge haben konnte, ju permeiben und barauf bingumirten, bag bie Sandlung einen möglichft tiefen Ginbruck auf bie Anwesenben mache.

Die Romer legten ebenfalls auf außere Formalitäten und Ausdrude einen Werth, ber uns übertrieben vorkommt. 3. B. sagt Ortolan: "Celui qui dira vignes (vites) parce qu'il plaide "sur des vignes, au lieu de dire arbores, terme sacramental de

<sup>1)</sup> Travels in South Africa, p. 296.

<sup>2)</sup> Ellis's Polynesian Researches, vol. 11, p. 157.

<sup>2)</sup> Williams Fiji and the Fijias's, vol. I, p. 28.

"la loi, perdra son procès". 1) Unter ben Kaisern kam jeboch bies Formwesen bebeutend in Abnahme. 2)

Geben wir nunmehr zur Gigenthumsfrage über, fo fagt (Soquet 8): "La première loi, qu'on aura établie, aura été pour "assigner et assurer à chaque habitant une certaine quantité "de terrain. Dans le temps où le labourage n'étoit point en-"core connu, les terres étoient en commun. Il n'y avoit ni "bornes ni limites qui en réglassent le partage, chacun prenoit "sa subsistance où il jugeoit à propos. On abandonnoit, on "reprenoit successivement les mêmes cantons, suivant qu'ils "étoient plus ou moins épuisés: cette manière de vivre n'a "plus été practicable quand l'agriculture a été introduite. "fallut alors distinguer les possessions et prendre les mesures "nécessaires pour faire jouir chaque citoven du fruit de ses "travaux. Il étoit dans l'ordre que celui qui avoit semé du "grain fût sûr de le recueillir, et ne vît pas les autres pro-"fiter des peines et des soins qu'il s'étoit donnés. De là sont "émanées les loix sur la propriété des terres, sur la manière "de les partager et d'en jouir."

Diefelbe Anficht wirb auch von anbern Gelehrten vertreten. Es ist jeboch nicht anzunehmen, bag ber Grundbesit eine Bebingung und eine nothwendige Folge bes Aderbaus ift. Im Gegentheil, er befteht fogar bei Jagervolfern. Doch pflegt auf biefer Culturftufe bas betreffenbe Land nicht bem Gingelnen, fonbern bem gangen Stamme anzugeboren. Die norbameritanifden Inbianer hatten wenigftens burchichnittlich feinen privaten Grund: befit. Es wird uns baber im erften Augenblid befremben, bag bei ben in vieler Beziehung weit tiefer ftebenben Auftraliern4) , jebe "mannliche Berfon ein eigenes Stud Land bat, beffen Grenze fie "genau anzugeben weiß. Diefes Besiththum wird ben Sohnen "vom Bater icon bei beffen Lebzeiten zugewiesen und erbt fich in "fast regelrechter Beise fort. Der Mann barf fein Stud Lanb "nach Belieben verschenten ober vertauschen; eine Frau erbt jeboch "nie; auch hat ber erftgeborne Sohn keinerlei Rechte und Bor-

<sup>&#</sup>x27;) Ortolan's Justinian, vol. I, p. 519.

<sup>2)</sup> Loc. cit., p. 854.

<sup>8)</sup> Loc. cit.

<sup>4)</sup> Eyre, Discoveries in Australia, vol. II, p. 207. Siehe ferner Lang in Grey's Australia, vol. II, p. 232.

"theile vor seinen übrigen Brübern". Ja, noch mehr als bas; auf einige Bezirke, die sich durch Reichthum an Gummi u. s. w. auszeichnen, haben zur Zeit der Ernte, aber nur dann, eine Ansahl Familien ein anerkanntes Recht. 1) Sogar das Wasser der ber Flüsse wird von einigen auftralischen Stämmen mit Beschlag beslegt. Das Betreten eines fremden Eigenthums in der Absicht des Jagens betrachten die Australier als ein Verdrechen, das womöglich mit dem Tode gebüßt werden muß. 2)

Diese Berschiedenheit ber Berhältnisse beruht in bem Umstande, daß die Indianer fast ganz auf die Jagd angewiesen sind, während ein Australier sich von Beutelratten, Würmern, Insecten, Wurzeln u. s. w. nährt. Die Ersteren würden daher, falls ihr Land in viele Privatgüter zersiele, trot des vielleicht in nächster Nähe vorshandenen Wildes, dem Hungertode preisgegeben sein, wogegen der Letztere auf seinem eigenen Grund und Boden hinreichenden Unterhalt findet.

In Polynesien 3), wo, wie z. B. in Tahiti, ", bem Ackerbau "eine große Sorgfalt zugewandt wird, hat jeder Theil des Landes "seinen bestimmten Eigenthumer; ja sogar die verschiedenen Baume "haben ihren eigenen Herrn und häusig gehört ein solcher nicht ", bem Manne, dem der Boden eignet, auf dem er erwuchs".

Uebrigens finben wir burchaus nicht bei jebem ackerbautreibenben Bolke bie Sitte bes perfonlichen Grundbefiges. In ben russischen, Mirs" ober Communal-Dorfern galten nur bewegliche Güter als Privateigenthum; bie Länbereien gehörten allen Gemeinbegliebern gemeinsam. 4)

Auf Neuseeland gab es breierlei Arten bes Grundbesitzes ):
"Stamm=, Familien= und Privatgüter. Die dem einzelnen
"Stammesgenossen gebührenden Rechte waren häusig sehr auß=
"gedehnt und durch Wechselheirathen verwickelt. Die Aalgraben
"galten als personliches Sigenthum. Die Kinder erhielten unmittel=
"bar nach ihrer Geburt ein Anrecht auf einen Theil des Familien=
"vermögens". Shortland behauptet jedoch, "das Oberhaupt der

<sup>&#</sup>x27;) Grey's Australia, vol. II, p. 298.

<sup>2)</sup> Loc. cit., p. 236.

<sup>2)</sup> Ellis's Polynesian Researches, vol. II, p. 362. Dieffenbach, vol. II, p. 114.

<sup>4)</sup> Faucher, in Systems of Land Tenure, p. 362, et seq.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Taylor's New Zealand and its Inhabitants, p. 384.

"Familie besitze bas Recht, seine Habe ganz nach Belieben unter "seine mannlichen Nachkommen und Berwandten zu vertheilen". 1) Wahrscheinlich außert sich biese Sitte nicht bei allen Stämmen in ber nämlichen Beise.

Manchmal ist eine Strecke Landes nur für eine bestimmte Zeit im Jahre?) Privateigenthum und ist in den übrigen Monaten ein Gemeingut des Stammes. So verdanken z. B. die englischen Lammas-Ländereien ihren Namen dem Umstande, daß sie dis zu der meistens am Lammas-Lage (Petrikettenseier, 1. August) stattsindenden Ernte Privatleuten gehörten und nach Ablauf dieser Zeit dis zum kommenden Frühling als Gemeindewiesen benutzt wurden. Dieselben wurden selten gedüngt, und da die einzelnen Theile häusig außerordentlich klein waren, so hätte es große Mühe gekostet, die genauen Grenzlinien während der Zeit der gemeinssamen Benutzung im Gedächtniß zu behalten; es war daher unsgleich bequemer, alljährlich eine neue Theilung vorzunehmen.

In einigen Theilen Rußlands "erlischt nach Ablauf einer "beliebigen Zeit das Eigenthumsrecht der einzelnen Dorfbewohner; "das Land wird der Behörde abgetreten und auf's neue unter "die betreffenden Familien mit Berücksichtigung der jedesmaligen "Kopfzahl vertheilt. Sobald diese Wiederbelehnung stattfindet, "können sich nach wie vor die Rechte der Familien sowie der einzzelnen Mitglieder in mancherlei Weise verzweigen und fortpstanzen, "bis eine abermalige Theilung eintritt". 3)

Solche Communal-Dörfer sindet man übrigens keineswegs nur in Rußland, und Maine hat kurzlich auf die große, zwischen den noch heute in Indien bestehenden Dorfgemeinschaften und den alten teutonischen Acerdaudörfern in Deutschland und England herrschende Aehnlichkeit hingewiesen. Daß ähnliche Einrichtungen in Irland bestanden, zeigen die "Bredon Laws" (alte unter Eduard III. aufgehobene irische Gesetze), über welche uns Maine ebenfalls eine Abhandlung zu liesern benkt, die ohne Zweisel ein werthvoller Beitrag zur Kenntniß dieses Gegenstandes sein wird.

<sup>1)</sup> Shortland's Traditions etc., of the New Zealanders, p. 278.

<sup>2)</sup> Nasse, On the Agric. Comm. of the Middle Ages. Beröffentlicht von bem Cobden Club, 1871.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Maine's Ancient Law, p. 267.

<sup>4)</sup> Village Communities in the East and West, 1871.

Den Berichten zufolge, sollen bie ältesten slavonischen Gesetze von bem Grundsatz geleitet sein, daß das Besitzthum der Familien nicht für ewige Zeiten getrennt bleiben musse. Selbst noch heute wird in mehreren Bezirken von Servien, Croatien und östreichisch Slavonien das ganze Land von den Dorsbewohnern bebaut und der Ertrag alljährlich getheilt.

Auch in Peru gehörte ber sammtliche Grundbesitz bem Staate; ein Mal im Jahre fand eine neue Belehnung statt; für jedes neugeborne Kind warb eine Strecke Landes bewilligt, wobei ber einem Knaben zugewiesene Antheil boppelt so groß war, wie ber eines Mabchens. 1)

Nach Diodorus Siculus überwiesen die Celtiberier alljährlich bas Land einzelnen Personen, damit dieselben es zum allgemeinen Wohle bebauten, worauf der Betrag in Speicher gesammelt und von Zeit zu Zeit unter die Bedürftigen vertheilt wurde. 2)

Der Grundbesit bedingt nicht immer ein Verkaufsrecht. "Wir "vergessen nur zu leicht," sagt Campbell 3), "daß der Grundbesith, "als übertragbare kaufmännische Waare, die, wie jedes Stüd "Bieh, von Hand zu Hand gehen kann, keine alterthümliche "Einrichtung, sondern eine entschiedene Neuerung ist, die nur in "einigen wenigen sehr vorgeschrittenen Ländern Eingang fand." ), "Wan darf wohl behaupten," fügt er hinzu, "daß in Indien vor "der englischen Herrschaft die Ländereien nicht als verkäustliche "Güter angesehen wurden und daß nur bestimmte Arten der ges"nauer begründeten Rechtsansprüche dis zu einem gewissen Grade "durch Verpfändung erledigt werden konnten. Daß man zur Tils"gung einer Privatschuld ein Grundstüd mit Veschlag belegen "oder verkaufen könne, dieser Gedanke war noch nie einem Eins"gebornen in den Sinn gekommen."

Noch viel weniger verleiht ber Grundbesitz unter allen Um= ständen die Befugniß einer testamentarischen Berfügung. Es ist viel=

<sup>1)</sup> Buttle's Geschichte ber Menscheit Band V. Seite 328. Prescott, vol. I, p. 44. Einen etwas anders lautenden Bericht liesert uns Polo de Ondegardo, Rites and Laws of de Incas, p. 162.

<sup>2)</sup> Lord Kames' History of Man, vol. 1, p. 93.

<sup>3)</sup> Systems of Land Tenure, p. 151.

<sup>4)</sup> Loc. cit., p. 171.

mehr eine Thatfache, bag bie Beftimmung bes letten Billens, als gesetliches Berfahren, einen fehr fpaten Urfprung hat.

Manchmal scheint angenommen zu werben, baß bas Anrecht auf ein Bermogen mit bem Leben bes ersten Besitzers stirbt. Auf Banua Levu, einer ber Fibschi=Inseln, ist ber Tob eines Haupt= lings bas Zeichen zur allgemeinen Plunberung; bie nächsten Ber= wandten eilen in bas Sterbehaus und eignen sich alles barin Be= sindliche an. 1)

Auf Seite 334 ermähnte ich bereits ben Zustand ber vollsständigen Gesehlosigkeit, welche in einigen Theilen Afrikas und auf einigen polynesischen Inseln in der zwischen dem Tode des Herrschers und der Ernennung seines Nachfolgers liegenden Zeit eintritt.

Man sagt, bei ben Grönlandern sei es früher Sitte gewesen, daß die Eingebornen das Eigenthum eines Mannes, der keine erwachsenen Kinder hinterließ, für herrenlos erklärten. Jeder nahm, was ihm beliebte oder wenigstens, was er erlangen konnte, ohne die geringste Rücksicht auf die unglückliche Wittwe und ihre Kinder zu nehmen. 2)

Bei bieser Gelegenheit möchte ich meine Leser ganz besonbers auf bas die älteste Geschichte ber testamentarischen Erbfolge beshandelnde Capitel in Maine's Werk ausmerksam machen. Er erinnert uns in demselben daran, daß nach unseren Begriffen der Kernpunkt eines Testamentes drei Gigenschaften umfaßt; es kommt erst nach dem Tode des Betreffenden zur Geltung, kann geheim gehalten und endlich umgestoßen werden. Doch erlangte im römischen Rechte das Testament nur langsam und allmählich diese charakteristischen Merkmale; auf den tieseren Culturstusen gab es keine Testamente.

In Athen war bas Recht, ein Testament aufzuseten, burch Solon eingeführt; basselbe trat jedoch nur bei kinderlosen Leuten in Kraft. "Den Barbaren im Norden des römischen Reiches war," sagt Maine 3) "nach ihrer eigenen Aussage der Begriff "bes Testamentes völlig fremd; die sackundigsten Gelehrten stim=,,men barin überein, daß biejenigen Abschnitte ihrer geschriebenen

<sup>1)</sup> Fiji and the Fijians, vol. I, p. 187.

<sup>2)</sup> Crantz's History of Greenland, vol. I, p. 192.

<sup>3)</sup> Loc. cit., p. 172.

"Gesehbucher, welche bie von ihnen in ihren ursprunglichen Sei-"mathkstätten und Ansiedelungen an der Grenze bes romischen "Reichs befolgten Sitten enthalten, auf keine berartigen Ginrich= "tungen hinweisen."

Auch die Erforschung ber alten beutschen Rechtszustände ents hullt uns ausnahmslos bas eine Ergebniß, baß ber alte Kern ber Gesehsammlung keine Spur einer testamentarischen Anordnung enthält. 1)

Auch ben Hindus waren Testamente vollständig unbekannt. 2) Es wird uns daher überraschen, bei den Australiern die Sitte zu sinden, "daß jedes Familienhaupt seinen Grundbesitz in gleiche, "mäßige Theile scheidet, die er seinen Sohnen als ihr zukunftiges "Erbtheil zeigt; so daß ein australischer Knade schon im Alter von "vierzehn dis sünfzehn Jahren das Stück Land genau bezeichnen "kann, welches ihm einstmals zufällt. Sterben die männlichen "Glieber einer Familie aus, so erben die männlichen Kinder der "Tochter das Land ihres Großvaters". 3)

Auch auf Tahiti 4) waren Testamente (boch wohl nur, salls keine Kinder vorhanden waren) an der Tagesordnung. "Doch "bezogen sie sich nicht nur auf den Grundbesitz, sondern auch auf "alles übrige Eigenthum. In Ermangelung der Buchstaben, "tonnte kein schriftliches Testament aufgesetzt werden; daher psiegte "ein vermögender Wann zur Zeit einer Erkrankung alle Familiens"mitglieder und vertrauten Bekannten um sich zu versammeln und "ihnen Anweisungen über die nach seinem Tode zu veranskaltende "Theilung seiner Habe zu geben. Die Erfüllung dieses Wunsches "galt als heilige Psiicht und ward meistens mit großer Gewissens "haftigkeit ausgeführt".

Unfere Art bes Teftamentmachens verbanken wir hauptsächlich ben Romern. Anfangs wurden freilich auch die romischen Testasmente, wenn wir diese Bermächtnisse so nennen burfen, weder im Geheimen, noch im Boraus angefertigt; auch konnten sie nicht umgestoßen werden. Im Gegentheil, sie wurden öffentlich, vor

<sup>1)</sup> Maine's Ancient Law, p. 196.

<sup>2)</sup> Loc. cit., p. 193. Campbell in Systems of Land Tenure, p. 177.

<sup>\*)</sup> Eyre's Australia. vol. II, p. 236.

<sup>4)</sup> Ellis' Polynesian Researches, vol. II, p. 362.

wenigstens fünf Zeugen aufgeset; sie traten ferner sofort in Kraft und konnten nicht umgeändert werden. Daher wurden sie wohl nur unmittelbar vor dem Tode gemacht. Vermuthlich hatten nur Personen, benen Leibeserben sehlten, das Recht, ein Testament zu machen. In Athen sand diese Beschränkung jedenfalls statt; doch dürfen wir annehmen, daß auch in Rom das Testament nicht als ein Wittel galt, Jemanden zu enterben oder eine gleichmäßige Theilung des Vermögens zu bezwecken.

Unter biefen Umftanben mag es ung im erften Augenblid befremben, bag bie Romer ben Berluft bes testamentarifchen Borrechtes als ein großes Unglud zu betrachten pflegten, und bie Bermunichung, es moge jemanb Inteftat fterben, als ein fclimmer Aluch angesehen marb. Gine Erklarung bierfur finben wir in ihren Bermanbtichaftsbegriffen; ba bie Rinber Sclaven maren, und als folche tein Gigenthum verwalten burften 1), fo begte ber Bater naturlich ben Bunfch, feine Lieblingsfohne freizusprechen; war bies geschehen, so gehörten fie nicht mehr zur Familie und waren in Folge beffen teine rechtmäßigen Erben. Rach bem Tobe eines romifchen Burgers ging baber bas Bermogen, mar tein Teftament vorhanden, auf bie unfreien Rinder und nach ihnen auf bie nach= ften Bermanbten vaterlicherfeits über; baber veranlagte ben Romer bas nämliche Gefühl, welches ihn bewog, feinen Gobn freigufprechen, auch zur Auffehung eines Teftamentes; ftarb er ohne Bermachtniß, fo bewirtte bie Freifprechung bes Cohnes zugleich beffen Enterbung.

Der Wenbepunkt in ber Geschichte bes romischen Testamentes scheint in die Zeit gefallen zu sein, wo man es nicht mehr für nothwendig erachtete, daß der rechtmäßige Erde der Kundgabe des letzten Willens beiwohne. Wann dies zum ersten Wale unter gesetzlicher Anerkennung geschah, ist nicht genau nachzuweisen, doch war diese Sitte zur Zeit des Gajus, welcher während der Herrschaft der Antonine lebte, in Kraft; gleichzeitig ward auch die Unumstößlichkeit der Testamente ausgehoben 2); ja, sogar schon unter Hadrian war ein Testament ungültig, sobald ein postumus

<sup>1)</sup> Maine's Ancient Law II, p. 180.

<sup>2)</sup> Tomkins' and Lemon's Commentaries of Gajus, com. II, sec. CXIIV.

suus, b. h. ein nach ber Auffetung bes letten Willens geborenes Rind, zur Welt tam. 1)

In manchen Ländern wurden in Ermangelung der Testamente die Rechte der Kinder durch Bräuche gewahrt, welche denen der russischen Communal=Dörfer glichen, wo die Kinder unmittelbar nach ihrer Geburt ein Anrecht auf einen Theil des Grundbesites haben. Uedrigens beschränken sich berartige Ansprüche nicht nur auf einen gemeinschaftlichen Grundbesit. Bei mehreren Völkern haben die Kinder ein gesetzlich anerkanntes Recht auf einen Theil der väterlichen Güter, sind keine Nachkommen vorhanden, so wird der letzte Wille durch eine Adoption bekundet; die derselben zusgelegte Bedeutung erwähnte ich bereits; sie erklärt uns zum Theil die von den niederen Rassen gehegten unrichtigen Verwandtschafts= begriffe.

Bei ben Hindus 2) erhalt jeber Sohn unmittelbar nach ber Geburt ein Recht auf einen Theil ber vaterlichen Lanbereien; ohne feine Zustimmung tonnen biefelben nicht vertauft werben; nach erlangter Bolljährigkeit tann er fogar gegen ben Willen feines Baters, und falls biefer feine Zuftimmung giebt, gegen ben Willen ber übrigen Geschmifter feinen Erbtheil beanspruchen; bei ber Theilung hat ber Bater nichts vor seinen Rinbern voraus; boch werben ihm zwei Theile zugeschrieben, mogegen fie nur jeber einen erhalten. Das Gefet ber alten beutschen Stamme lautete auffallenb ähnlich; bas Allobialaut ober bie Domaine ber Kamilie mar bas gemeinsame Gigenthum bes Baters und ber Gohne. alten beutschen Recht maren bie Rinber bie Miteigenthumer bes väterlichen Bermogens, und bas Familiengut konnte nur mit all= gemeiner Buftimmung veräußert werben. Diefe Anschauung erklart offenbar bie merkmurbige, in vielen Theilen Bolynefiens vortom= menbe Sitte, bag ber Sohn einen höheren Rang einnimmt, als fein Bater, und bag manchmal sogar, wie 3. B. in Tahiti und auf ben Marquefas = Infeln, ber Konig abbantte, fobalb ibm ein Sohn geboren wirb, und bie Lanbeigenthumer, bie felbft= ftanbige Benutung ihrer Guter einbuften und von nun an

<sup>1)</sup> Loc. cit., com. II, sec. CXLIII.

<sup>2)</sup> Maine's Ancient Law, p. 228.

nur als Bormunber ber jugenblichen Grundbefiter angesehen murben. 1)

Die Basutos besitzen ein streng burchgeführtes Erstgeburtsrecht; schon bei Lebzeiten bes Baters erlangt ber alteste Sohn eine bebeutenbe Macht über bas väterliche Eigenthum und seine jungeren Geschwister. 2)

Das nämliche Princip herrscht, verbunden mit einer burch die weiblichen Glieber bestimmten Erbfolge, auf den Fibschi-Inseln, woselbst es unter dem Namen Basu bekannt ist. Dieses Wort des beutet ursprünglich Nesse oder Nichte; ist aber jett nur als Aussbruck gedräuchlich für das außerordentliche Vorrecht des Nessen, sich nach Belieden das seinem Onkel gehörende oder unter dessen Obhut stehende Eigenthum anzueignen. Dies ist eine der merkswürdigsten Einrichtungen der auf den Fibschis Inseln üblichen Tyrannei. Nimmt ein Häuptling eine noch so angesehene Stellung ein, sobald er einen Nessen hat, hat er einen Herrn; ein Aussehnen gegen diese Sitte kommt Keinem in den Sinn. Ja, der seinem Onkel seinblich gegenüberstehende Thakonauto versorgte sich sogar aus den Vorrathskammern seines Feindes mit dem ersorders lichen Schießbedarf.

Bielleicht entstand ber merkwürdige Brauch, den Bater nach seinem Kinde zu nennen, aus einer solchen Sitte; wird z. B. in Australien 4) dem ältesten Kinde eines Mannes ein Name beigelegt, so wird dem Bater der Name des Kindes ebenfalls verliehen; Rablitpinna, der Bater von Kabli; die Mutter heißt dann Kablingangki, die Mutter von Kabli, von Ngangki, einer Frau. Diese Sitte herrscht sast dem ganzen Festlande. Bei den Betschuanen von Süd-Afrika erhalten die Eltern ebenfalls den Namen des Kindes. Frau Livingstone's ältester Knabe hieß Robert, in Folge bessen nannten die Eingebornen sie nach der Geburt des Kindes stets Ma-Robert, die Mutter von Robert. 5) Auf Madagaskar ist es ebenfalls Sitte, die Eltern nach ihrem ältesten Kinde zu benennen. 6)

<sup>&#</sup>x27;) Ellis' Polynesian Researches, vol. II, pp. 346, 347, Waitz fortgefest von Gerfand, vol. VI, pp. 210, 215, 219.

<sup>2)</sup> Casalis' Basutos, p. 179.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Fiji and the Fijians, vol. I, p. 34.

<sup>4)</sup> Eyre, loc. cit., vol. II, p. 325.

<sup>5)</sup> Livingstone's Travels in South Africa, p. 126.

<sup>5)</sup> Sibree's Madagascar and its People, p. 198.

In Amerika finden wir den nämlichen Brauch. 1) Bei den Kutschin "wird der Bater nach seinem Sohne oder seiner Tochter "benannt und nicht, wie es bei uns der Fall ist, der Sohn nach "seinem Bater". Der Eigenname des letzteren wird durch die Anhängung der Silbe "tee" gebildet. Bekommt 3. B. Quesechset einen Sohn, den er Sahsneu nennt, so heißt er hinfort Sahsneustee und sein erster Rame geräth in Vergessenheit.

In vielen Theilen Sumatras 2), besonbers in Baffum-mah, "wird ber Bezeichnung Bater ber Rame bes altesten Rinbes an-"gebangt, wie z. B.: Pa-Ladin ober Pa-Rindu (Pa fteht fur Bapa, "Bater); ber Betreffenbe bugt burch bie Erlangung biefes Namens "feinen eigentlichen bis babin geführten Namen ein. Dies ift eine "eigenthumliche Sitte, bie gewiß weniger naturgemaß ift, als bie "unfrige, ber aufolge ber Sohn ben Namen bes Baters erbalt. "Es ift übrigens nicht üblich, bem jungen Manne einen Galar "bei ber Sochzeit zu verleiben, wie bies bei ben Rejangs geschiebt, "bie fich nur bin und wieber ber Filionymit bebienen und biefelbe "bann gelegentlich, wie bei "Radin-pa-Chirano" mit bem Galar "zu verbinben pflegen. Die Frauen veränbern niemals ben bei "ber Geburt erhaltenen Namen; nur werben fie haufig aus Sof-"lichteit nach ihrem alteften Rinbe "ma si ano, bie Mutter bes Co "und So", genannt; boch ift bas mehr eine zuvorkommenbe Re-"bensart als ein eigentlicher Rame".

In ber Regel fällt die Hinterlassenschaft dem altesten Sohne zu ober wird gleichmäßig unter alle Kinder vertheilt; doch erzählt Duhalde, bei den Tartaren erhalte der jungste Sohn die gesammte Erbschaft, weil die älteren nach erreichter Volljährigkeit das vätersliche Zelt zu verlassen und als Aussteuer eine beliedige Anzahl Bieh mitzubekommen pslegen. Arbousset sagt: "nach den Rechts"begriffen der Kaffern muß der Nachfolger eines Häuptlings aus "besseist jungeren Sohnen erwählt werden, da die zwei ältesten
"nicht sur wählbar gelten". 3) In Nord-Australien sind, nach Macgillivran 4), beibe Geschlechter erbberechtigt; doch erhält das jüngste Kind am meisten. Anderson berichtet, bei den Schans

<sup>1)</sup> Jones, Smithsonian Report, 1866, p. 826.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Marsden's History of Sumatra, p. 286.

<sup>\*)</sup> Tour to the N.E. of de Cape of Good Hope, p. 149.

<sup>4)</sup> Voyage of the Rattlesnake, vol. II, p. 28.

und Kakhyens von West-Junan komme ber Nachlaß ebenfalls auf ben jungsten Sohn. 1) Gine ähnliche Sitte herrschte nicht nur bei ben Mrus vom Arrawak-Gebirge 2), sonbern auch in einigen Bezirken Englands unter bem Namen "Borough English". 3)

Außerbem giebt es viele Boller, wo, wie bet ben hindus, ber Erftgeborne ein Anrecht auf bas vom Bater verwaltete Amt, fo- wie auf seine politische Stellung, boch nicht auf ben ausschließlichen Besitz seines Bermögens hat.

Die Singphos 1) haben eine eigenthümliche Sitte. "Der "älteste erhält die Ländereien und den Titel, der jüngste die bes "weglichen Güter; die übrigen Brüder werden, falls welche vors"handen sind, von der Theilung ausgeschlossen und bleiben wie "bei Lebzeiten des Baters im Gefolge des Häuptlings oder Familiens"hauptes."

Bei ben nieberen Rassen bekümmern sich die Häuptlinge nur bann um ein verübtes Berbrechen, wenn es ihre eigene Wohlsahrt ober die des ganzen Stammes zu beeinträchtigen broht. Die Gerechtigkeitspflege, sagt Du Certre ), "wird bei den Karaiben "nicht vom Häuptlinge oder einer Behörde ausgeübt; daher vers "schafft sich der Beleidigte jedesmal selbst von seinem Gegner die "Genugthuung, die ihm die Leidenschaft eingiedt oder zu der ihn "seine Kraft berechtigt. Die übrigen Stammesgenossen betheiligen "sich in keiner Weise an der Bestrafung des Schuldigen; und "wenn einer der Eingebornen eine Peleidigung oder Beschädigung "erbuldet, ohne sich dafür zu rächen, so sinkt sein Ansehn in der "allgemeinen Achtung und er wird verspottet als ein furchtsamer, "seiger Mensch".

Im alten Griechenland gab es keine Beamten, beren Pflicht es war, die Frevler zu verfolgen. 6) Selbst im Fall eines Mordes ergriff der Staat nicht die Initiative; das war die Cache ber Hinterbliebenen. Auch wurden die Angeklagten nicht bis zur

<sup>&#</sup>x27;) Expedition to Western Yunan, pp 117, 131.

<sup>2)</sup> Lewin's Hill Tracts of Chittagong, p. 194.

<sup>3)</sup> Wren Hoskyns in Customs of Land Tenure, p. 104.

<sup>4)</sup> Dalton's Descr. Ethn. of Bengal, p. 13.

<sup>5)</sup> History of the Caribby Islands, p. 316. Labat giebt einen ähnlichen Bericht, Voyage aux Isles de l'Amérique, vol. II, p. 88. Azara, Voyage dans l'Amér. Min., vol. II, p. 16.

<sup>6)</sup> Goguet, vol. II, p. 69.

Fällung bes Urtheilspruches in Haft genommen; baber pflegten sie in ber Regel zu entfliehen, sobalb fie Ursache hatten, zu bes fürchten, bag berselbe ungunftig ausfallen werbe.

"Wird ein nordamerikanischer Indianer 1) erschlagen, so hat "nur die Familie des Ermordeten das Recht, seinen Tod zu "ahnden; die einzelnen Mitglieder versammeln und berathen sich "und treffen dann ihre Bestimmungen. Die Häuptlinge der Stadt "oder der Bolkerschaft haben kein Wort bei der Angelegenheit zu "sprechen." In der That muffen wir annehmen, daß der Zweck der gesetzlichen Verordnungen anfangs nicht die Bestrafung des Uebelthäters, sondern vielmehr die Jügelung und Beschränkung der von der beschädigten Partei ausgeübten Rache betras.

Die Grenzen ber gefetlichen Rache (wenn ich biefen Ausbrud anwenben barf) find baufig felbft bei folden Boltern genau beftimmt, mo mir eine berartige Regelung am menigsten erwarten. In Weft-Auftralien 2) tann 3. B. "ein Uebelthater fein Unrecht "tilgen, inbem er fich aus freien Studen einer Speerftrafe "unterwirft. Es ift bann allen befchäbigten Berfonen geftattet, "ihm an genau angegebenen Korpertheilen, 3. B. ber Sufte, ber "Lenbe, bem Beine und unter bem Arme, eine Speermunbe bei-"Bubringen. Die mit ber Lange zu burchbohrenbe Stelle ift für "jebes Berbrechen eine verschiebene, und haufig fieht man, wie ber "Gingeborne, welcher eine Beinmunbe verbient zu haben glaubt, "bem Gefrankten bas betreffenbe Glieb fofort gur Bermunbung "barbietet". Die zu verletenbe Stelle ift fur jeben fall fo genau bezeichnet, bag berjenige, welcher aus Rachlässigkeit ober bofer Abficht bie angegebenen Grenzen überschreitet unb g. B. ftatt beffen bie Schenkelichlagaber trifft, feinerfeits bem namliche Strafrechte Diese Sitte icheint nicht in Gub-Auftralien zu bestehen; in Neu-Sub-Bales tommt fie bagegen ebenfalls vor. 8)

Beispiele wie biese werfen offenbar ein helles Licht auf bie Entstehung bes Begriffes "Gigenthum". Der thatsachliche Besith bebarf natürlich keiner Erklarung. Sobalb inbessen irgend welche Gesethe erlassen wurden, welche bie Art und Weise ber Rache

<sup>1)</sup> Trans. Amér. Antiq. Soc., vol. I, p. 281.

<sup>2)</sup> Sir G. Grey's Australia, vol. II, p. 243.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Eyre's Exp. into Central Australia, vol. II, p. 389.

regelten, ober sobalb ber Hauptling es ber Mube werth hielt, bie um einen Besit entstehenben Streitigkeiten zu schlichten und auf biese Weise sein eigenes Ansehen vergrößernd, bie Zwistigteiten zu entscheiben, welche bas allgemeine Wohl bes Stammes beeinträchtigten, so hatte bas natürlich zur Folge, daß sich aus bem Begriffe bes bloßen Besitzes die Ibee bes Eigenthums ente wickelte.

Da nun ein Verbrechen anfangs als eine perfonliche, nur ben beleibigten und ben beleibigenben Theil betreffende Angelegensheit aufgefaßt wurde, um welche sich die übrigen Stammesgenossen nicht zu kummern hatten, so konnte es unter allen Umstanden — und betraf es auch einen Word — burch die Auszahlung einer Summe Geldes gesühnt werden, beren Hohe den Forderungen der beleibigten Partei entsprach. Dies Reugeld ward nach dem Umsfange des zugefügten Schadens berechnet und stand in keiner Beziehung zu dem Verbrechen als Verbrechen. Weil nun die Folgen einer Beschädigung stets die nämlichen bleiben, mag dieselbe, wie z. B. in Betreff eines Wordes, durch einen unglücklichen Zusall oder eine bose Absicht herbeigeführt sein, so psiegte man auch in beiden Fällen stets die nämliche Strafe anzuwenden.

So entftanb bas englische Berbum to pay, zahlen, welches von bem lateinischen pacare, beschwichtigen ober befanftigen, abstammt.

Bei ben Kaffern 1) "macht bas Gesetz keinen Unterschieb "zwischen einem vorbebachten, boswilligen, einem in einer leidens "schaftlichen Erregung, ober einem in Folge ber Blutrache bes "gangenen Word. Der Betreffende wird bestraft, weil er das "Gesetz eigenmächtig handhabte; er hatte unter keinen Umständen "ein Recht bazu; selbst dann nicht, wenn er eine That der Wieders "vergeltung übte. Dagegen scheint ihr Gesetz keine Entschädigung "zu sordern im Fall einer klar zu Tage liegenden, unabsichtlichen "Beschädigung des Eigenthums; betrifft jedoch diese Berletzung den "Körper des Menschen, und zieht sie namentlich schlimme Folgen "nach sich, so gehört sie unter die Rubrik der von der Behörde "zu strafenden Bergehen und kann daher auch nur vom Häupts", ling erlassen und nur durch bessen Bermittlung ohne Entrichs "tung eines Strafgeldes als getilgt angesehen werden". \*)

<sup>1)</sup> Kaffir Laws and Customs, p. 110. Giebe ferner p. 60.

<sup>2)</sup> Cbenb. p. 67. Siehe ferner p. 113.

Die Römer bagegen begrunbeten jeben Anspruch auf eine Entschäbigung auf bas Borbanbensein einer Culpa; fie fagten, mo feine Culpa vorliege, tonne auch feine Bergutung verlangt merben, Dies führte zu fehr miglichen Folgen, wie Rames 1) burch bie Un= führung folgenber Stelle nachweift: "Labeo scribit, si cum vi "ventorum navis impulsa esset in funes anchorarum alterius. "et nautæ funes præcidissent; si, nullo alio modo, nisi præcisis "funibus, explicare se potuit, nullam actionem dandam;" L. 29, S. 3, ad leg. Aquil. "Quod dicitur damnum injuria datum "Aquilia persequi sic erit accipiendum, ut videatur damnum "injuria datum quod cum damno injuriam attulerit; nisi magna "vi cogente, fuerit factum. Ut Celsus scribit circa eum, qui "incendii arcendi gratia vicinas ædes intercidit: et sive pervenit ignis, sive antea extinctus est, extimat legis Aquiliæ "actionem cessare". L. 49, S. 1, eod. Das beißt auf beutsch: "Labeo ichreibt: wenn ein Schiff burch bie Bewalt bes Sturmes "auf bie Antertaue eines anberen getrieben morben ift und bie "Schiffsmannichaft in Ermangelung eines anberen Befreiungs= "mittels bie Taue gekappt bat, fo finbe keine Rlage ftatt". "In "gleicher Weise führt Celfus als Beispiel einen Mann an, ber "um einer Teuersbrunft Ginhalt ju thun, ein Rachbargebaube "niebergeriffen bat; bier, glaubt er, falle aus bem Aquilianifchen "Gefete bie Rlage meg, moge nun bas Teuer wirklich bis zu bem "Saufe bes Rachstwohnenben sich erftredt haben ober vorher ge= "lofcht worben fein."

Es scheint mir jeboch, daß felbst im römischen Recht ursprunglich das entgegengesette und ungleich häusiger vorkommende Princip geherrscht habe. In dieser Vermuthung wurde ich durch die große Verschiedenheit der Strafen bestärkt, welche die alten Gesehe über einen auf der That ertappten oder einen nach dem Verlauf einer erheblichen Zeit aufgesundenen Verbrecher verhängten. Bei den alten Römern und mehreren anderen Völkern wurden die Diebe in "sofort ergriffene" (manisest) und nicht sofort ergriffene (non manisest) getheilt. Der sofort ergriffene, d. h. auf der That ertappte oder doch jedenfalls noch im Besit von gestohlenen Gütern gefundene Dieb ward nach dem Geset der zwölf Taseln der Sclave

<sup>1)</sup> History of Man, vol. IV, p. 34.

bes Beraubten; war er bereits ein Sclave, so erlitt er ben Tob. Der nicht sofort ergriffene bagegen mar nur verpflichtet, ben bop= pelten Werth ber gestohlenen Gegenstände zu vergüten. In späteren Zeiten ward die ungemein strenge Strafe, welche ben sofort ergriffenen Dieb betraf, gemilbert; boch mußte er immerhin noch ben vierfachen Werth ber entwendeten Sachen ersehen und somit noch einmal so viel zahlen, als ber nicht sofort ergriffene Dieb.

Denselben Grundsat befolgten bie nordamerikanischen Instianer. 1) Auch die germanischen und angelfächsischen Gesethücher gestatten die Tödtung eines auf der That ertappten Diebes. So folgte das Geseth den alten Principien der persönlichen Rache und nahm sich bei der Feststellung der Strafe das Maaß von Rache zur Richtschun, welches unter den vorliegenden Umständen höchst wahrscheinlich von der beschädigten Person angewandt sein würde. 2)

Nach Williams 3) brachten bie Subseeinsulaner höchst selten einen Diebstahl vor ihren König ober Häuptling; sie pstegten sich vielmehr für bas ihnen zugefügte Unrecht selbst zu entschäbigen. Dieses Recht ber Wiebervergeltung war übrigens gesetzlich anerkannt, "benn obgleich die betreffende Partei sie vollständig ausplünderte, "so bursten sie sich doch nicht ihrer zu erwehren suchen; hätten sie "es gethan, so wurde die ganze Bevölkerung des Bezirkes benen "beigestanden haben, die nach dem anerkannten Brauche das Recht "der Züchtigung besaßen. Auf die Weise wurden bei ihnen in der "Regel die kleineren Diebereien bestraft".

Mit Körperverletzungen verhielt es sich ähnlich. Bei ben Angelsachsen war bas Wehrgelb ober Reugelb offenbar ein Ersats für die persönliche Rache. Zeber Körpertheil, sogar die Zähne, Nägel und Haare, hatten einen gesetzlich anerkannten Werth. Ja, die für die letzteren zu zahlende Summe war eine unverhältniße mäßig hohe. Der Verlust des Bartes erforderte zwanzig Schillinge, während der Bruch des Schenkelbeins schon durch zwölf Schillinge vergütet werden konnte. Ueberhaupt scheint eine Beeinträchtigung der äußeren Erscheinung ungemein hoch angeschlagen worden zu sein; das Ausschlagen eines Vorderzahnes ward mit sechs Schil-

<sup>1)</sup> Trans. Amer. Antiq. Soc., vol. I, p. 285.

<sup>2)</sup> Siebe Maine, loc. cit., p. 878.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Polynesian Researches, vol. II, p. 369, 372.

lingen berechnet, wogegen bie Berletung einer Rippe nur auf brei geschätzt warb. Betraf bie Beschäbigung einen Sclaven, so fiel bas Reugelb seinem Herrn zu.

Die Höhe bes für einen Ermorbeten zu entrichtenben Strafsgelbes schwankte je nach bem Range bes Betreffenben. Alle biesjenigen, welche nicht zur königlichen Familie gehörten ober bas Amt eines Elbermanns bekleibeten, zerfielen in brei Klassen; ber Tywhinds Mann ober Ceorl war nach bem Gesetz ber Wercia auf zweihundert Schillinge; ber Sirhinds Mann auf sechshundert Schillinge und ein königlicher Thane auf zwölfhundert Schillinge veransschlagt. 1)

In Frland konnte sich ein Morber burch ein Straf= ober Reugelb von ber Tobesstrafe loskaufen; biese Summe marb, wie bas auch in anderen Ländern geschah, zwischen ben Hinterbliebenen bes Erschlagenen und bem Richter getheilt. 2)

Bei den Gebirgsvölkern von Nord-Aracan mard jede Beleibigung und Berletzung durch ein Reugelb vergütet, beren Betrag durch langjährige Gewohnheit bestimmt und stets mit großer Strenge eingefordert ward. 3) Bei den Kirgisen dursten die Hinterbliebenen eines Erschlagenen dem Mörder eine bestimmte Anzahl Pferde u. s. w. als Entschädigung absordern; für eine Frau oder ein Kind ward nur halb so viel gezahlt wie für einen Wann. Auch die Verletzung eines Gliedes berechtigte zu einer Vergütung; der Preis eines Daumen war auf hundert, der eines kleinen Fingers auf zwanzig Schase angesett. 4)

Auch von ber Gerechtigkeitspflege ber Kaffern b) heißt es: "Da ihr solche Strafen wie Berbannung, Einkerkerung und kör"perliche Züchtigung fremb waren, so mußte bas Bermögen bes
"Bolkes einen Ersat für alle ber Gerechtigkeit geschlagenen Bun"ben liefern. Diese Strafgelber wurden jedoch jedesmal dem
"Häuptlinge ausgezahlt. b) Die bieser Sitte zu Grunde liegende

<sup>1)</sup> Hume, p. 74. Hallam, Cons. Hist. of England, vol. I, p. 272.

<sup>2)</sup> Hallam, loc. cit., vol. 111, pp. 341, 357.

<sup>3)</sup> St. John, Journ. Anthrop. Institute, 1872, p. 240.

<sup>4)</sup> Descr. de toutes les Nat. de l'Emp. de Russe, Pt. I, p. 148.

<sup>5)</sup> Kaffir Laws and Customs, p. 36.

<sup>6)</sup> Ebend. p. 35.

"Joee ist, daß die Güter eines Mannes sein personliches Eigen"thum, sein Körper bagegen das Eigenthum des Häuptlings seien.
"In Folge bessen zieht ein schwer verwundeter Mann niemals
"einen Nuten aus dem also gezahlten Gelbe. Eines ihrer Sprich"wörter lautet: "Rein Mensch kann von seinem eignen Blute
"trinken".

Die Harte ber ältesten Gesethücher und ble ihnen eigenthumliche Gleichsormigkeit ber Strafbestimmungen sind wahrscheinlich
eine Folge ber nämlichen Ursache. Ein gereizter Mann psiegt bas
Maß ber ihm gebührenden Rache nicht mit ruhiger Kaliblutigkeit
abzuwägen; und baher durfen wir annehmen, daß da, wo in
irgend einem Stamme ein Häuptling, seiner Zeit vorauseilend,
sich bestrebte, ein Bolksrecht an Stelle der Privatrache treten zu
lassen, dasselbe auch so eingerichtet wurde, daß die beschädigte
Partei unter allen Umständen lieber die Hülfe des Gesetzes anrief,
als sich auf ihre eigene Kraft verließ. Sie wurde das natürlich
nicht gethan haben, wenn die vom Gesetz bestimmte Entschädigung
ungleich geringer ausgefallen wäre, als die ihr nach dem herkomm=
lichen Gebrauch zukommende.

Als später an Stelle ber Gelbbuße eine Strafe trat, warb anfangs ber nämliche Grunbsatz befolgt und babei ber Unterschied ber Absicht übersehen. Ja, so lange ist die Bedeutung berselben unterschätzt, daß noch gegenwärtig, — obgleich sie nummehr von unseren Gerichtsbehörben gewürdigt wird, — boch noch, wie Baine 1) nachweist, "von vielen Bölkern, ja von civilisirten "Wenschen, der Geistesstörung ein sittliches Brandmal anges, heftet wird".

Hierbei werben wir wie bei so manchen anderen Begriffen und Ansichten noch durch ben Zustand beeinflußt, in welchem in lang entschwundener Zeit unsere Borfahren sich befanden. Wie berselbe beschaffen war, versuchte ich in diesem Werke anzubeuten; ich ging dabei von der Ueberzeugung aus, daß die ältesten Geistesstufen, welche die Wenschheit durchschritten hat, durch das Leben der jehigen ober kürzlich ausgestorbenen Wilden veranschaulicht werden. Ich hege die feste Zuversicht, daß die Geschichte des Wenschengeschlechtes im Großen und Ganzen einen Fortschritt be-

<sup>1)</sup> Mental and Moral Science, p. 718.

kundet. Doch behaupte ich damit keineswegs, daß jedes Bolk unsbedingt vorwärts schreitet; im Gegentheil, die meisten niederen Rassen sind jetzt fast stationär; auch unterliegt es keinem Zweisel, daß viele berselben rückwärts gingen, doch pstegen solche Rassen in der Regel im Aussterben begriffen zu sein, während die stationären Bolker nicht an Kopfzahl zunehmen; wogegen bei den fortsschreitenden Nationen eine rasche Bermehrung stattsindet, so daß die weniger entwicklten Rassen stets von denselben zurückgedrängt werden.

Obgleich ich also keinen Augenblick bezweifle, daß es Böller giebt, welche rudwärts schreiten, so glaube ich boch, daß bieser Fall nur ausnahmsweise eintritt. Die in diesem Werke niebersgelegten Beweise und Thatsachen berechtigen uns, glaube ich, mit vollem Recht zur Aufstellung folgender Schlußfolgerungen:

Die jetigen Bilben find nicht bie Nachkommen civilifirter Borfahren.

Der Mensch befand sich ursprünglich in einem Zustanbe bes außersten Barbarismus.

Aus bemfelben haben fich mehrere Raffen vermöge eigener Graft emporgefcwungen.

Diese Annahmen sind, nach meiner Meinung, das Ergebniß streng wissenschaftlicher Forschungen. Wir werden sie um so freubiger anerkennen, da sie uns eine ermuthigende Aussicht in die Zukunft erschließen.

In bem Schlußcapitel meiner "Borgeschichtlichen Zeit' bestrebte ich mich mit voller Anerkennung ber Reize bes Lebens ber Wilden die unberechenbaren Bortheile hervorzuheben, die wir genießen. An dieser Stelle möchte ich nur noch hinzusügen, daß wir, falls die Geschichte des Menschengeschlechtes von einem Bersfalle zeugt, jede Hossinung auf eine einstige Beredlung sahren lassen müssen; war dieselbe dagegen eine stetig fortschreitende, so dürsen wir uns der Zuversicht hingeben, daß die Zukunft der Bergangenheit entsprechen wird; daß sich die Segnungen der Gisvilsation nicht nur auch auf andere Länder und andere Bölkersschaften erstrecken werden, sondern daß sie auch in unsrem eigenen Baterlande nach und nach zur allgemeinen, gleichmäßigen Geltung kommen; so daß uns nicht mehr stets Landsleute vor die Augen treten, die in unsrer Mitte ein schlimmeres Leben sühren, als die

Wilben, und welche weber bie Bortheile und wahren, wenngleich einfachen Freuben genießen, bie bas Leben ber nieberen Raffen schmuden, noch bie weit höheren und weit ebleven Annehmlichsteiten sich zu verschaffen wissen, welche im Bereich bes civilisirten Menschen liegen.

# Unhang.

### Ueber den Urzuftand des Menschen.

#### Erfter Theil. 1)

Unmittelbar neben ben verschiebenen Anfichten über bie Ent= ftehung bes Menschengeschlechtes machen sich zwei einander wiberftreitenbe Auffassungen über ben Urzuftanb bes Menschen ober bes erften biefen Ramen verbienenben Wefens geltenb. Biele Gelebrte find zu ber Ueberzeugung gefommen, bag ber Menfc zuerft ein vollständiger Bilber mar, und bag ber Lauf ber Gefchichte, im großen Gangen genommen, ein Fortschreiten auf bem Wege gur Civilisation ift, obgleich einzelne Bolter zeitweise - ja fogar mit= unter Jahrhunberte hindurch - fteben geblieben ober fogar rud= marts aegangen find. Anbre Manner von nicht geringer Bebeutung haben einen fonurftrade entgegengefetten Stanbpuntt einge= Sie behaupten, bag ber Menfc von Anfang an bas gemefen fei, mas er jest ift, bag er vielleicht in Runften und Wiffenfcaften unerfahrener mar als wir, bag aber feine geiftige Begabung ber unfrigen nicht nachstand. In ihren Augen find bie Wilben bie vertommenen Rachtommen ungleich höher ftebenber Borfahren. Unter ben neueren Trägern biefer Theorie mar Dr. Whately, ber verftorbene Erzbischof von Dublin, einer ber hervorragenbften.

Subbod, Die Entftehung ber Civilifation.

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Derfelbe umfaßt ben Sauptinhalt einer ju Dunbee vor ber British Association gehaltenen Borlefung. 26

Er außert seine Ansicht in folgenben Worten 1):

"Kein Grund berechtigt uns zu ber Annahme, daß jemals "eine menschliche Gesellschaft ohne Zuthun frember Hulfe aus ber "tiefsten Barbarei zu einem Zustand, ber die Bezeichnung "Civis"lisation" verdient, sich erhoben hat ober erheben kann. Der "Wensch ift ursprünglich kein Wilber gewesen. Macht irgend eine "Semeinschaft durch eigene Kraft Fortschritte in der Civilisation, "so wird sie jedenfalls von einem Zustande ausgegangen sein, der "hoch über dem eigentlichen Bardarismus stand; denn aus diesem, "scheint es, haben die Menschen sich nie durch sich selbst erhoben "und können es auch nicht."

"Die alten Germanen," fahrt er fort, "welche Korn bauten -"obwohl ihr Aderbau mahricheinlich auf einer fehr niebrigen Ctufe "ftanb - welche nicht nur gablreiche Sornviehheerben hatten, "sonbern auch Thiere zur Arbeit verwandten und sogar bei Rriegs-"zeiten Reiterei benutten, tonnen nicht mit Rug und Recht zu ben ""Wilben" gerechnet werben; wollen wir es aber boch thun (benn "es ift nicht ber Dube werth, fich um ben Ausbruck zu ftreiten), "fo muß ich zugeben, bag in biefem Ginne bie Menfchen burch "eigene, ununterftutte Rraft vom wilben zum civilifirten Buftanbe "sich weiter entwickeln konnten und es auch wirklich gethan haben." Diefe Beschräntung ber Bezeichnung "wild ' auf die allerniebrigften Bertreter bes Menschengeschlechtes macht ohne Zweifel Bhately's Theorie haltbarer, inbem fie bie Comierigkeit, entscheibenbe Begenbeweise herbeizuschaffen, vermehrt. Der Erzbischof bruct fich in ber That überall in seiner Schrift so aus, als muffe es leicht fein, bie zur Wiberlegung feiner Theorie erforberlichen Belege beizubringen, falls wirklich jemals ein Stamm von Bilben burch eigene Rraft zu einer Culturftufe fich emporgeschwungen habe. Die Art jeboch, wie er ben Fall ber Manbanen, eines norbameris fanischen Indianerstammes, behandelt, zeigt in folagender Weife bie Unrichtigkeit feiner Annahme. Dies ungludliche Boll foll entschieben civilisirter gemesen fein, als bie umwohnenden Inbianer. Da es ihm an Bilbung überlegene Nachbarn befaß, fo hat man es als ein Beispiel von Wilben angeführt, welche fic burch eigene Rraft und ohne frembe Sulfe zur Civilisation erhoben. Diefer Behauptung gegenüber fragt Dr. Whateln:

<sup>&#</sup>x27;) Whately, Political Economy, p. 68.

- 1) "Woher wiffen wir, daß biefe Manbanen bem namlichen "Gefchlechte entstammten, als ihre Nachbarn?
- 2) "Wer fagt uns ferner, baß ihr Ctanbpunkt nicht bie ur= "fprungliche Hohe bezeichnet, von ber bie anberen herabgesunken "finb?
- 3) "vorausgesett, daß die Mandanen sich wirklich aus dem "Zustande der Wildheit erhoben haben, wer beweist uns, daß sie "diesen Schritt nicht mit Hülfe von Ausländern vollbrachten, "welche sie vielleicht, wie der Mango Capae von Pern lange "vor der Zeit des Columbus aus civilisirterem Lande kommend, "besuchten?"

Seten wir inbeffen zur leichteren Erörterung ber Frage für einen Augenblid ben Fall, daß bie Manbanen ober ein anberes beliebiges Bolt urfprünglich wilb maren und fich felbft civilifirten, fo murbe es boch gerabe burch bie Ratur ber Sache unmöglich fein, bie Belege zu liefern, bie Dr. Whately verlangt. Ich bezweifle nicht, baß er bie feste Zuversicht begt, "baß wir bei teinem wirklich "wilben Stamme burch bie Auffinbung auch nur eines einzigen "authentischen Schriftstudes ben Beweiß erhalten, bag berfelbe "ohne bie belehrende, unterftugende Sulfe eines bereits gebildeten "Bolles zu einem civilifirten Zustande sich emporgeschwungen habe". Geben wir von bem Borberfat aus, baf mirkliche Bilbe feine Schriftzeichen tennen, und ftellen wir es als erfte Bebingung bin, baß ihnen nie ein foldes Culturprobuct por Augen gestellt marb, fo ift bas Borhanbenfein einer folden Urkunde natürlich eine Un= möglichkeit; fie murbe ichon allein burch ihre Erifteng ihren Werth entfraften.

An einer anberen Stelle sagt ber Erzbischof Whately: "Bare "bas ganze Menschengeschlecht ober ein Theil besselben ber Selbst"Civilisation fähig, so burften wir in beiben Fällen mit Recht "erwarten, bas wirkliche Borkommen eines solchen Ereignisses ent"weber burch eine schriftliche ober munbliche Ueberlieferung ober "burch ein Denkmal beglaubigt zu sinben". Aber bas ist irrig. Das Borhanbensein berartiger schriftlicher Ueberlieferungen wäre ja gerabe wegen ber aufgestellten Hypothese eine Unmöglichkeit. Die munblichen aber sind kurzlebig und unzuverlässig. Wie aber burch ein "Denkmal" bas wirkliche Borkommen eines zur Selbst-Civilissation sähigen Stammes bewiesen werden könnte, ist mir — muß ich bekennen — burchaus unverständlich. Wie müßte ein solches

Dentmal beschaffen sein, um bem Erzbischof als Beleg bafur zu gelten, baß seine Erbauer wilb waren und vermöge eigener Kraft und ohne eine Beeinflussung höher stehender Auslander sich geförs bert haben?

"Aber," fagt Whateln, "mir miffen aus Reiseberichten, baß "verschiebene, in getrennten Theilen ber Erbe mohnenbe, milbe "Stamme, welche zu mehreren Malen nach Ablauf bebeutenber "Beitraume von Europäern besucht worben find, und bie fonft in "teinem Bertehr mit civilifirten Menfchen ftanben, allem Unfchein "nach, in bem nämlichen barbarischen Zustanbe beharrten." Erlauterung beffen führt er als einziges Beifpiel bie Reufeelanber an, die, als Tasman im Sabre 1642 ihr Land entbedte, bereits eben fo meit entwidelt maren, wie hundertsiebenundzwanzia Sabre spater, als Coot fie besuchte. Wir find gewohnt, einen fo rafchen Fortgang um und ber zu erbliden, bag mir zu vergeffen pflegen, eine wie turze Spanne Zeit ein Sahrhunbert in ber Geschichte bes Menschengeschlechtes bilbet. Salten wir felbft an ber bertomm= lichen Zeitrechnung fest, fo ift es ersichtlich, bag, wenn eine beliebige Raffe fechstaufend Sahre brauchte, um fich aus bem Buftanbe außerfter Wilbheit ju ber niebrigen Culturftufe ber Auftralier zu erheben, ein einziges ferneres Sahrhunbert teine bebeutenben Beranberungen bervorbringen wirb. Manches Rischerborf an ber englischen Rufte befindet fich noch fast in ber namlichen Berfaffung, in ber es fich vor hunbertfiebenundzwanzig Jahren befanb. Ueberbies möchte ich ben Ginmand erheben, baf Whately in Folge feiner eigenen Definition bes Ausbruckes "Wilbe" bie Neufee= lanber von biefer Bezeichnung ausgeschloffen bat. Bebauten fie boch ben Boben und befagen hausthiere. Gie errichteten ferner tunftreiche Befestigungen und ausgezeichnete Canoes und maren teineswegs in einem Buftanbe außerften Barbarismus. Auch muß ich betonen, bag ein fo turger Befuch, wie ber von Tasman, nur einen geringen Einblich in bas eigentliche Leben eines Bolles ge= mahren kann. Ich bin jeboch um so weniger geneigt, bie burch Erzbischof Whately aufgestellte Behauptung in Frage zu zieben, weil bie Thatsache, bag viele Bolter noch jest wirklich ftationar find, in Bahrheit mohl ein Bemeis gegen bie Lehre vom Rud= schritt, aber nicht gegen bie Theorie vom Fortschritte ift. civilifirten Boller finb, nach meiner Ansicht, bie Nachkommen von Borfahren, welche einft Wilbe maren. Die Gegner behaupten,

baß bie Wilben, die Nachkommen gebildeter Nationen, auf ihren jetzigen Standpunkt herabgesunken seien. Nun giebt aber Erzbischof Whately zu, daß die civilisiten Bölker fortschreiten, mahrend die Wilben stehen bleiben; und merkwürdiger Beise scheint er diesen Umstand als einen Beleg für die ganz unhaltbare Behauptung anzusehen, daß der Unterschied zwischen beiben nicht durch das allegemein zugegebene Fortschreiten des einen Bölkercompleres hersvorgerusen wird, sondern dem Rückwärtsgehen derer zuzuschreiben ist, die er selbst als stationär bezeichnet. Die Täuschung ist eine begreisliche und gleicht der, welcher wir Alle zu Zeiten deim Hinausssehen aus einem schnell dahinsausenden Bahnzuge unterworsen sind; Walb und Feld scheinen unseren Blicken zu entsliehen, und doch wissen wir, daß wir uns bewegen, während unser Umgebung stillsteht.

Run ist aber bie Frage aufgeworfen worben: "War ber "Wensch bei seinem erften Auftreten auf die felbständige Ausubung "feiner naturlichen torperlichen und geiftigen, bem Reuhollanber "und bem Europaer gemeinsamen Sabigkeiten angewiesen, wie "tommt es bann, bag ber lettere nicht auf berfelben Stufe, wie "ber erftere ftebt"? Meine Antwort lautet folgenbermaßen: Erftens besitt ber Auftralcontinent meber Getreibearten noch Sausthiere, die mit Rugen gegahmt werben tonnten, und zweitens finden wir fogar in ber nämlichen Familie unter Rindern, Die bemfelben Elternpaar entstammen, die allerverschiedenften Unlagen; bie nämliche Nation umfaßt Familien, beren Mitglieber fich burch feine Bilbung auszeichnen, und andere, beren Zugehörige fammtlich mit mehr ober minberem Rechte "Berbrecher" genannt Doch richtet fich jene Frage, wie bes Erabischofs merben können. vorangegangene Behauptung, - menn fie überhaupt einen Rugen bat — gegen seine eigne Ansicht. Sie gleichen beibe einem auftralifchen Bumerang, welcher auf ben Werfer gurudfpringt. Erzbifchof glaubt an bie Ginheit bes Menfchengeschlechtes und behauptet, daß ber Menfch urfprünglich (in einem gewiffen Sinne) civilifirt gewesen sei. "Woher kommt es bann," mochte ich ihn fragen, "bag ber Neuhollanber nicht auf gleicher Stufe mit bem Guropaer ftebt ?" Un einer anbern Stelle citirt er zur Unterftugung feiner Unficht einen Ausspruch, ben Smith, ehemaliger Brafibent ber Universität Nem= Jerfen gethan. Derfelbe fagt, bag ber Deensch, ,,falls .. er als ein Baifenkind ber Natur nackt und hulflos in ben wilben

"Walb gesetzt sei, umgekommen sein wurde, ehe er gelernt habe, seine "unmittelbarsten und bringendsten Bedürsnisse zu befriedigen. Ans, "genommen aber, daß er, auf irgend eine Weise mit der Bollkraft "seiner körperlichen Fähigkeiten ausgestattet, in's Leben trat, wie "lange Zeit wurde er dann bedurft haben, ehe er den rechten Ges"brauch von seinen Gliedern hätte machen oder sie zum Baums, "erklettern u. s. w. anwenden können!" Genau dasselbe lätzt sich jedoch von dem Gorilla und dem Chimpanse sagen, und diese werden wir schwerlich aus diesem Grunde für die verkommenen Sprößelinge civilisitrer Vorsahren halten.

Nachdem wir so in ganz kurzen Umrissen bie von Erzbischof Whately ausgesprochenen Ansichten erwogen haben, werbe ich nunsmehr, — ebenfalls mit wenigen Worten, — einige Thatsachen nachweisen, bie, wie ich glaube, bie von mir vertretene Auffassung unterstützen.

Erftens will ich mich bemuben, zu zeigen, bag felbft bei ben Wilben Fortschritte bemerkbar finb.

Zweitens werbe ich barthun, daß bei ben allercivilisirtesten Nationen noch Spuren ursprünglicher Wilbheit sich finben.

Der Erzbifchof nimmt an, bag bie Menfchen anfanglich aus Birten und Aderbauern bestanben. Wir miffen jeboch, bag bie Auftralier, bie Norbe und Subameritaner und verschiebene andere mehr ober minber milbe Boller, welche Lander bewohnten, bie fur unfere Sausthiere und jum Anbau unferes Getreibes fich porguglich eignen, vollständig unbekannt mit biefen beiben Culturmitteln maren. Es ift meiner Meinung nach unmahricheinlich, bag eine menfcliche Gefellichaft, bie einft aus Aderbauern und hirten beftanb, fo leichter und vortheilhafter Ernahrungsquellen fich ganglich entaugern follte, und if ift noch unbentbarer, bag, falls mir engbegrenzte Chronologie annehmen, alle auf einen folden Wechsel hinweisenben Trabitionen verloren gegangen sein follten. Und felbft bann, wenn im Lauf ber Zeit bie Rachtommen ber jetigen Colonisten etwa in Amerika ober Auftralien in einen folden Buftanb ber Barbarei verfanten, fo murben boch mabrscheinlich wilbe, von ben importirten abstammenbe Biebbeerben in jenen Gegenben zu leben fortfahren, und wenn biefe ausgeftorben fein follten, fo murben noch Gerippe von ihrer ebemaligen Grifteng Renntniß geben, mabrend bekanntlich tein einziger Anochen von einem gegahmten Schaf ober Ochfen in Auftralien ober Amerita

gefunden ift. Diefelbe Behauptung laft fich ferner auf bas Pferb anwenben; benn bas fossile Bferb von Gubamerita gebort nicht ju unferer gegahmten Raffe. Das Rämliche gilt auch von ben Wir miffen freilich nicht, ob irgend welche von unferen cultivirten Getreibearten in milbem Buftanbe fortbauern murben; boch ift es fehr mahrscheinlich, bag bas in einer vielleicht mobificirten Gestalt ber Kall fein murbe. Wir besitzen inbek viele Bflangen, bie fich bem Borbringen bes Menfchen anschließen. Durch ihre Ueberfieblung beben fie ber Rlorg Gubameritas, Muftreliens und Reufeelanbe ein fast eben fo veranbertes Mussehen verlieben, wie bie Antunft ber Weißen ber Bevolkerung biefer Lanber. Die Maories besigen ein trauriges Sprichwort. Es beißt: "Wie bie eingeborene Ratte von ber auslanbischen übermaltigt, "bie einheimische Fliege von ber europäischen verbrangt und bas "neufeelanbische Farrentraut vom Rlee erftidt wirb, fo bort auch "ber Maorie auf zu sein, sobalb ber weiße Mensch erscheint".

Gine außerft intereffante, biefen Gegenftand betreffenbe Abhandlung von Dr. Hooter, beffen Autorität Riemand in Frage gieben wird, findet fich in ber Natural Review für 1864. "Auf "bem Auftralcontinent und Reuseeland," fagt er, "vollbringt "bas geräufchvolle Gemoge englischer Ginmanberer nicht fichrer fein "Bert als bie leife einbringenbe Fluth englischen Untrauts, mel-"des in jahrlich machfenber Bahl von Gattungen, Arten unb "Gremplaren ben unbebauten, noch nie vom Bflug berührten Boben "übermuchert. Bei Gelegenheit biefes Themas fagt ein unge= "mein thatiger neuseelanbischer Botaniter, ber Correspondent "B. T. Lode Travers Egq. F. L. S., in einem Schreiben "von Canterbury: "Die in biefem Lanbe ftattfinbenbe überaus ....rafche Berbreitung europäischer und auglanbischer Bflanzen ""murbe Sie in Erstaunen feten. Bu beiben Ceiten aller burch ,,,bie Ebenen führenben Sauptwege machft in üppiger Fulle ein ""Polygonum (aviculare), Rubgras genannt. Die Wurzeln ,,,,beffelben erftreden fich bis zu einer Tiefe von zwei Fuß, unb ,,,bie Bflange felbst nimmt einen Glachenraum von vier bis funf ""Ruß Durchmeffer in Anfpruch. Das Ampferkraut (Rumex ""obtusifolius ober Rumex crispus) wird in jedem Flugbette ge= ""funben und verbreitet fich berartig in bie Thaler ber Berg= ""ftrome, bis biefe zu blogen Giesbachen werben. Die Ganfe-""biftel übermuchert bas gange Land und madft auf's berrlichfte

""in einer Höhe von fast sechstausend Fuß. Die Baffertreffe ""vermehrt sich solchergestalt in unsren stehenden Gewässern, daß ""sie dieselben vollständig auszufüllen droht."" Die spanischen Artischole liesert ein zweites interessantes Beispiel der nämlichen Thatsache. Bir dürsen daher mit Sicherheit annehmen, daß die Fauna und Flora vom Australcontinent, Reuseeland und Südsamerika, salls dieselben von einer Acerdau oder Biehzucht treisbenden Bevölkerung bewohnt gewesen wären, und sast unadweisdar die nämliche Thatsache ausdrägen und zur Zeit ihrer Entdeckung einen durchaus anderen Charakter getragen haben wurden.

Wir burfen es außerbem als einen allgemeinen Lehrfat bin= ftellen, baf in einem Lanbe, bas nur bes Metalls untunbige Bilbe inne haben, noch niemals metallne Baffen ober Bertzeuge auf-Die Thongefäße liefern einen noch ichlagenberen gefunden finb. Diefelben find unvermuftlich; wo man fich ihrer bebient, pflegen fie im Ueberfluß porhanden zu fein, und außerbem befiten fie zwei Gigenschaften, Die ihnen in ben Augen bes Urgefchichtsforschers einen hoben Werth verleihen. Gie find namlich eines= theils leicht gerbrechlich und anbererfeits fower zu vernichten. Bubem find ihnen in ben meiften Fallen Beerbigungerefte beigefellt. Es ift baber eine bebeutsame Thatsache, bag sowohl auf bem Auftralcontinent wie auf Reuseeland und ben polynefischen Inseln teine einzige Thonfcherbe aufgefunden warb. Es fceint mir außerorbentlich unwahrscheinlich, bag eine Bolterschaft, bie einmal bie fo leichte und nupliche Runft ber Copferei tennen lernte, biefelbe vergeffen follte. Und bas Ramliche lagt fich noch auf mehrere anbere Runfte und Sandwerke auwenden. 3ch will nur amei berfelben ermahnen, obgleich ich biefe Bahl um ein Betrachtliches erhöhen tonnte. Die Runft bes Spinnens und bes Bogenführens find manchen wilben Bolterichaften vollftanbig unbekannt, und boch murben beibe von einer menschlichen Gefellichaft, in ber fie fich einmal einburgerten, schwerlich wieber aufgegeben werben. Ginen ferneren Beweiß bietet ber in biefen ganbern flattfinbenbe Mangel an allen architettonischen Ueberreften. Der Erabischof Whately behauptet allerbings, bag biefer Umftand feine Anficht unterftute; boch ift bas gehlen von Monumenten in einem Lanbe teineswegs ein Zeichen von Civilifation, sonbern von Barbarismus.

Auch ber geistige Zustand ber Wilben rebet auf's Nachbrudlichste gegen die Theorie vom "Ruckschritt". Die Religionen ber nieberen Raffen icheinen nicht nur an Ort und Stelle entstanben zu fein, sonbern es giebt auch, - wie wir bereits faben 1), nach Musfage vieler glaubmurbiger Zeugen, wie Raufleute, Gelehrte, Ceefahrer und Miffionare, - manche Bolterschaften, bie überbaupt jeglicher Religion ermangeln. Dieser Rall findet sich viel= leicht nicht gang fo häufig, als behauptet wirb, bag er jeboch gum öfteren portommt, bafur haben wir eine fichre Burgichaft. ift es aber nicht wohl bentbar, bak ein Bolt, welches einmal eine Religion befaß, berfelben vollftanbig verluftig geben tann. vertnüpft fich fo enge mit ben Soffnungen und Befürchtungen ber Menfchen, übt einen fo bebeutenben Ginflug auf bie meiften Ge= muther aus und gemahrt in ihrer hoberen Entwidelung einen fo großen Troft in forgenvollen und franten Tagen, daß, und bavon bin ich fest überzeugt, keine Nation ihrer sich je wieder entaußern Ueberdies ruft fie eine ganze Rlaffe von Menfchen in's würbe. Leben, beren eigenes Intereffe bie Aufrechthaltung ihrer Macht unb Autorität erforbert. Finben wir bemnach ein Bolt, welches gegenwartig teine Religion befitt, fo burfen wir mit Sicherheit an= nehmen, bak fie ibm von jeber gefehlt hat.

Das Wesen ber bei ben nieberen Rassen vorkommenden Religionen berechtigt uns, wie ich bereits an einer anderen Stelle nachwies?), zu ber nämlichen Schlußfolgerung. Es ist mir ungemein lieb, daß ein so gründlicher Forscher wie Bagehot die von mir angeführten Beweise als genügend anerkennt. "Wahrlich," sagt er3), "wenn alle urzeitlichen Wenschen übereinstimmend oder auch nur die überwiegende Wehrzahl berselben — eine Religion ohne abergläubische Befürchtungen gehabt hätten, so würde keine Religion, — oder doch mindestens kaum eine Religion auf Erden, — mit abergläubischen Befürchtungen in's Leben getreten sein."

Auch ist es nicht bentbar, wie eine Rasse, welche bie Borstellung von einem Himmel bewahrte, die von einer Hölle verslieren konnte, falls sie bieselbe je beseffen.

Ich werbe nunmehr einige wenige Fälle anführen, wo sich bei wilben Bölkern ein Fortschritt bemerkbar machte; obgleich bas Zusammentreffen zweier Rassen in ber Regel eher eine Erniedrigung

<sup>1)</sup> Siebe Seite 269 und bie vorgeschichtliche Zeit, II. Banb, Seite 273.

<sup>1)</sup> Ciebe Seite 323.

<sup>3)</sup> Physics and Politics, p. 133.

als eine Erhebung ber tieferstehenben zur Folge hat. Nach Mc Gillivray haben bie Australier von Port Essington, welche früher wie alle ihre Landsleute nur Rinben-Canoes besaßen, biese ganzlich abgeschafft und benuten gegenwärtig aus ausgehöhlten Baumsstämmen gezimmerte Boote, die sie den Malayen abkaufen. Die Bewohner der Andamanen-Inseln haben vor Kurzem Ausleger eingeführt Die Bachapins hatten, als Burchell sie besuchte, neuerschings ausgesangen, Gisenarbeiten anzusertigen. Nach einem Bericht von Burton haben die Bajiji-Neger in letzter Zeit Messing der reiten gelernt. Auf Tahiti war, als Enpitan Goet deselbst landete, der größte Worai oder Grabmal der Insel für die damals regierende Königin errichtet. Ties Inselvolt hatte außerdem grade zu ebenderselben Zeit den Kannibalismus abgeschafft.

Die Eingebornen von Celebes, beren Bambushütten gar häufig umgeweht wurden, machten die Entbedung, daß sie durch einige an ben Seiten der Hütte angebrachte krumme Balken dieselbe vor dem Umfallen bewahren können. "Sie wählen demgemäß die krummsten, "bie sie sinden können; aber sie kennen die Erklärung dieser Bor-"kehrung nicht und sind auch nicht auf den Gedanken gekommen, "daß gerade Pfähle, die in schräger Richtung befestigt sind, die-"selbe Wirkung haben, und dem Gedäude Festigkeit verleihen "würden.")

Shasgwamstussint, ein Ottawwam, welcher am Ansange bieses Jahrhunderts lebte, führte zum ersten Wal den Getreidebau bei den Ojibbeways ein. 2) Ueberdies sprechen gewisse Thatsachen sur sich selbst. Einige Indianerstämme hatten Kartosselanpstanzungen. Da die Kartossel eine ameritanische Pstanze ist, liefert sie uns somit den Beweis von einem Fortschritt, den diese wilden Stämme machten. Ferner hatten die Peruaner das Llama gezähmt. Diejenigen, welche nicht an die Einheit des Wenschengeschlechtes glauben, würden wahrscheinlich den Einwand erheben, daß die Peruaner von Ansang an gezüchtete Llamas besaßen. Der Erzbischof Whately würde jedoch nicht diese Richtung einschlagen. Er würde jedenfalls zugeben, daß die ersten Bewohner von Peru weber Llamas noch — den Hund vielleicht ausgenommen — andere Hausthiere hatten.

<sup>3</sup>) Tanner's Narrative, p. 180.

<sup>1)</sup> Wallace's Malay Archipelago citirt in Tylor's "Anfange ber Cultur. In beutscher lieberschung von Spengel und Boste. I. Band, S. 62.

Das Rinbenzeug ber Bolynefier ift ein zweiter bierber gehörenber Ginen ferneren, fehr ftarten Beleg liefert ber Bumerang ber Auftralier. Diefe Baffe ift teinem anberen Bolte betweet. 1) Bir konnen fie nicht fur ein Ueberbleibsel urzeitlicher Civilisation halten fonft murbe fie gegenwärtig nicht auf eine einzige Raffe beschränkt fein. Mus bem nämlichen Grunbe konnen bie Auftralier fie nicht von civilifirten Rachbarn erhalten haben. Gie bietet baber, wie mir fceint, recht eigentlich ben ermunichten Beleg und ift ein beutlicher Beweis von einem Fortschritt, - ber, fo flein er fein mag, boch immerbin von einem Bolte gemacht murbe, bas ber Ergbischof sicherlich zu ben "richtigen Bilben" gerechnet haben murbe. Die Cherotefen liefern ein bemertenswerthes Beifpiel von einer bebeutenben Beiterentwicklung; fie find in ber That bie einzigen unter ben norbameritanischen Sagerstämmen, welche mirtliche Aderbauer geworben find. Schon im Sahre 1825 befagen fie bei einer Bevolferung von 14,000 Seelen 2,923 Pfluge, 7,683 Pferbe, 22,500 Stud hornvieh, 46,700 Schweine und 2,566 Chafe. Sie hatten 49 Muhlen, 69 Schmiebewerkstatten, 762 Bebeftuble und 2,486 Spinnraber. Ferner hielten fie fich Sclaven und hatten ju biefem Zwecke in Carolina 700 Reger gefangen. Ja einer von ihnen, ein Mann, Namens Sequoyah, erfand ein Schriftfuftem, welches in Betreff ber Cherotefenfprache prattifcher als bas . unfrige ift. Die derotefifche Sprache enthalt namlich gwolf Confonanten und funf Bocale, gubem ben Rafenlaut "ung". Indem Cequonah biefe zwölf Confonanten mit ben feche Bocalen multiplicirte und bie einzeln portommenben Gelbitlauter bingufügte, babei jeboch bas Zeichen fur bie in biefer Sprache nicht vortom= menbe Silbe "mung" augließ, erhielt er fiebenunbfiebzig Schriftzeichen, benen er noch acht, bie Laute f, ta, hna, nah, ta, te, ti, tla vertretenbe Buchftaben beigefellte, woburch er eine Gefammt= fumme von funfunbachtzig Lettern erzielte. Dies Alphabet ift, wie bereits ermahnt, bem unfrigen vorzuziehen. Allerdings enthalt es eine größere Ungahl Buchftaben; find biefe aber einmal erlernt, fo tann ber Schuler fofort lefen. Gin Rind foll nach biefer De-

<sup>1)</sup> Mit einer zweiselhaften Ansnahme. Die alten Egypter benutzten zur Bogeljagb einen trummen Stab; boch hatte berselbe teineswegs bie runbe Form und die nämliche Art des Fluges wie der auftralische Bumerang. Wilkinson's Anciont Egyptians, vol. I, p. 235.

thobe nur weniger Wochen beburfen, wogegen basselbe mit hulfe gewöhnlicher Buchstaben zwei Jahre erforbern murbe. Daß bies Alphabet sich jeboch nicht auf anbere Sprachen anwenden läßt, ift einleuchtenb.

Die unvolltommenen, von anberen Boltern erfonnenen Er= fakmittel, wie ber Wampum ber norbamerifanischen Inbianer, bie Bilberichrift und ber Quippu von Mittel-Amerita, muffen als einheimische Erzeugniffe angesehen werben. Die 3bee zu bem von Mahomed Doalu, einem Neger bes Bei Lanbes in Beftafrita, zusammengestellte Schriftinftem ift mahrscheinlich ben Diffionaren entlehnt, boch felbständig ausgearbeitet. Das fann man von anberen Fallen nicht behaupten. Denten wir g. B. an bie Meri= Gelbst angenommen, bag bieselben von einem urzeitlich civilifirten Bolt abstammten und allmählich vollständig ben Gebrauch und bie Erinnerung an Buchstaben verloren hatten, - und bas ift meiner Meinung eine hochft unwahrscheinliche Annahme, - fo muffen wir boch jebenfalls ihre Bilberfchrift als ein echt ameritanifches Probutt gelten laffen. Gogar bann, wenn, mas burchaus unglaublich ift, eine aus Buchftaben gebilbete Schrift ganglich in Bergeffenheit gerathen follte, ift es nicht anzunehmen, baß fie burch bie ihr in jeber Beziehung untergeordnete Bilberfcrift verbrangt murbe. - Satten bie Meritaner ihre Civilisation nicht ihrer eigenen allmählichen Entwicklung, sonbern bem Ginfluß einiger europäischen Ankömmlinge verbankt, welche bie Ungunft bes Wetters ober bie Cucht nach Abenteuern an ihre Rufte verschlug, fo murben nicht nur ihre Schrift, sonbern auch anbere Dinge bie unvertennbaren Anzeichen eines folden Ginfluffes verrathen. Saben wir auch teine geschichtlichen Belege bafur, bag bie Civilifation von Amerita eine aus eigener Rraft hervorgegangene mar, fo liefert uns boch gerabe bie Schrift vielleicht fclagenbere Beweise, als es ein gefdichtliches Beugnig vermochte. Diefelbe Schluffolgerung läßt sich aus ben von ben Wilben für Zahlen angewandten Worten ziehen. Es will mir burchaus nicht in ben Ginn, bag irgend ein Bolt, welches bis zur Behn gablen lernte, jemals wieber eine fo leichte und zugleich nutliche Renntnig verlernen follte. Und boch konnen, wie ich bereits nachgewiesen habe, nur wenige, ja vielleicht feine von benen, die ber Ergbifchof Whately "Wilbe" nennt, foweit rechnen.

In vielen Fallen, wo bas Bahlenfuftem gegenwärtig nicht

mebr auf ber allerunterften Stufe ftebt, tragt es bas Geprage einbeimischen, neuern Ursprungs. Bei ben civilifirten Nationen ift die Herleitung ber Numeralien icon feit Langem burch bie allmabliche Umgeftaltung, welche bie Zeit auf alle Worte, befonbers auf die baufig angewandten und por ber Buchbruckerfunft entstandenen bewirkte, unkenntlich geworben. Und maren bie Ru= meralien ber Wilben bie Ueberbleibsel ehemaliger Civilisation, gleichsam bie aus bem allgemeinen Schiffbruch geretteten Balten und Trummer, so murben fie burch bas ftete Abnuten und Abschleifen im beständigen Gebrauche fo fehr gelitten haben, daß ihre Abftammung buntel und vollständig unnachweisbar geworben fein murbe; ftatt beffen ift fie aber oftmals und besonbers bei folden Boltern, beren arithmethische Renntniffe am tiefften fteben, voll= tommen flar und einleuchtenb. Diefe Rumeralien find folglich neuern Datums, benn fie find unverborben; - und fie find einbeimischen Urfprungs, benn sie besiten in ber Sprache bes Stammes, ber fie gebraucht, eine offenbare Bebeutung. 1)

Ferner fehlen, wie ich bereits nachgewiesen habe 2), in manchen wilben Sprachen Bezeichnungen für Farbe, Ton, Baum u. s. w. — Es sind wohl Ausdrücke vorhanden für jede einzelne Farbe, jede einzelne Baumart, allein keine für die Gesammtibee. Ich kann mir unmöglich ein Bolk vorstellen, das solche Worte einmal besaß und dann wieder vergaß.

Noch mehr Belege berart ließen sich ben Sprachen ber Wilben entnehmen und solche Schlußfolgerungen fallen mehr in's Gewicht, als die Schilberungen ber Reisenben über die bei ben Wilben üblichen Gegenstände. Nehmen wir z. B. an, ein früherer Seefahrer habe bei einem von ihm entbeckten Bolke das Fehlen irgend einer Kunst oder Kenntnisse erwähnt, wogegen neuere Reisende die Eingebornen im Besit berselben fanden. Die meisten Leute würden unter solchen Umständen Bedenken tragen, dies als den beutlichen Beweis eines Fortschrittes anzuerkennen; sie würden sich wielmehr der Ansicht zuneigen, daß die später eingetroffenen Europäer, vielleicht durch den Zusall begünstigt, Dinge bemerkten, die ihre Borgänger übersahen. Dies ist kein hypothetischer Fall.

<sup>&#</sup>x27;) Siehe bas achte Capitel. Diese Schluffolgerung würde enbgültig sein, würden nicht in allen Sprachen von Zeit zu Zeit neue Worte geprägt.

<sup>2)</sup> Ldites Capitel.

Krübere spanische Seefahrer versichern, bag bie Labronen: Insulaner nicht mit bem Rugen bes Teuers vertraut maren; mabrenb neuere fie bagegen mit bemfelben vollständig bekannt fanben. In Folge beffen bat man beinah einstimmig angenommen, bag bie Gin= gebornen nicht etwa inzwischen einen Fortschritt gemacht batten, sonbern bag bie Spanier sich geirrt haben mußten; und ba ich selbst biese Meinung bege, babe ich biesen Rall nicht als einen Phately's Behauptung miberlegenben Beweiß angeführt. 3ch begiebe mich bier jeboch auf benfelben, um ju zeigen, wie fcmer es halten murbe, eine unter ben Wilben ftattgefunbene mefentliche Berbefferung felbft bann barguthun, wenn biefe wirklich eingetreten Die ber Sprache entnommenen Argumente find feinen berartigen miftrauischen Bebenten unterworfen; fie berid,ten viel= mehr felbft ihre Lebensgeschichte und ftellen es uns frei, unfere Soluffe zu zieben.

3d werbe mich nun in turgen Worten auf einige Beobachtungen berufen, welche barauf hinzubeuten icheinen, bag fich felbft bie allercivilifirtesten Rationen einstmals in einem Stadium ber Bilbheit befanden. Richt nur in gang Europa, nicht nur in Stalien und Griechenland, - fonbern fogar in ber fogenannten Biege ber Cultur: in Balaftina, Syrien, Egypten und Indien find Spuren eines Steinalters entbedt. Man tonnte mir vielleicht einwenben, baß biefe nur bie Bruchftude von Steinmeffern feien, welche betanntlich, als bas Metall bereits feit geraumer Beit burchgangig ju weltlichen 3meden feine Bermenbung fant, noch bei religiofen Sandlungen eine Rolle fpielten. Dit berfelben Berechtigung tonnte man jeboch bie in England ausgegrabenen Glephantengabne burch bie Bermuthung ertlaren, bag biefelben einftmals Thieren angehörten, welche bie Romer muthmaglich mit herübergebracht Aber weshalb bebienten fich bie jubifden und egyptischen Briefter ber Steinmeffer? Offenbar beshalb, weil biefelben einft= mals allgemein üblich gewesen waren und sie ein Gefühl ber Bietat zurudhielt, bie bis babin unbefannte Daffe zu beiligen 3meden einzuführen.

Doch brangen sich uns noch andere Beobachtungen auf, wie z. B. die allmähliche Bervollkommnung bes zwischen bem weiblichen und mannlichen Geschlechte bestehenden Berhaltnisses und die Entwicklung ber richtigen Berwandtschaftsbegriffe uns in hobem Grade auf die nämliche Schluffolgerung hinweisen.

Unter ben Bublicationen bes Nova Scotian Institute of Natural Science befindet fich eine intereffante Corift, in ber Baliburton bie Ginbeit bes Menschengeschlechtes burch bie allgemeine Berbreitung bestimmter abergläubifder, mit bem Diefen anfammen= banaenber Gebrauche nachzuweisen sucht. "Sobalb es einmal feft= "geftellt ift," fagt er, "bag eine große Menge unbegrunbeter "Gewohnheiten, - b. h. folder, bie nicht naturgemäß zu allen "Beiten jebem Menschen in ben Sinn tommen muffen - überall "beobachtet werben, fo tommen wir zu bem Ergebnift, baf biefelben , urzeitliche Gebrauche fein muffen, welche, and einer gemeinfamen "Quelle entspringenb, fich weiter vererbten, und wenn fie bas "thaten, ihren Urfprung einer Zeit verbanten, bie ber Berftreuung . "bes Menichengeschlechtes voranging." Gin Gebrauch, ber uns gu einer folden Schlukfolgerung berechtigte, mußte naturlich gang unbeftreitbar ,unbegrundet" fein. Die Unnahme, bag zwei mal zwei vier ift, bas Decimalfustem ber Rahlentunde und bergleichen über= einstimmende Renntniffe beweifen naturlich nichts; boch bezweifle ich entschieben bas Borbanbenfein eines allgemeinen, ja über bie aanze Erbe verbreiteten Gebrauches, ber unverfennbar bas Geprage innerer Busammenhanglofigfeit tragt. In ber That er= ideinen uns manche Dinge aus ber Luft gegriffen, unbegrunbet und befrembend, weil unfere Berhaltniffe burchaus anbers find, als bie, welche fie in's Leben riefen. Bieles icheint einem Wilben naturgemäß, mas uns absurb und unerklärlich bunkt.

Haliburton führt als seinen schlagenbsten Beleg ben Gebrauch an, beim Riesen einer Person "Helf Gott" zu sagen ober einen ähnlichen Ausruf zu thun. Er zeigt, daß diese Sitte, von ver ich zugebe, daß sie uns auf ben ersten Augenblick sowohl wunderlich als unbegründet erscheint, uralt und weit verbreitet ist. Sie wird von Homer, Aristoteles, Apulejus, Plinius und den jüdischen Rabbinern erwähnt und ist in Kurdistan, in Florida, auf Otaheiti und den Tonga-Inseln üblich.

Sie ift jeboch burchaus nicht unbegrundet und darf nicht mit in diese Abtheilung gestellt werden. Der Glaube an unsichtbare Wesen ist unter den Wilden allgemein verbreitet; und während sie es nicht für nothwendig halten, das ihnen zu Theil gewordene Gute zu erklären, so schreiben sie jedes Mißgeschick der Ungunst solcher geheimnisvollen Wesen zu. Biele Wilden halten eine Erstrankung für eine Besesseit. Sind sie unwohl, so nehmen sie

nicht an, daß ihre Organe afficirt sind, sondern glauben, daß ein Damon sie verzehre; daher versuchen ihre Medicinmanner nicht das Leiden zu vertreiben sondern den bosen Geist auszusaugen. Ginige Stämme besitzen einen eigenen Gott für jeden Schmerz. Die Australier glauben nicht an einen natürlichen Tod. Stirbt ein Mensch, so halten sie es für eine ausgemachte Sache, daß er durch Zauberei umgekommen sei, und es fragt sich nur, wer der Uebelthäter war. Nun werden Leute, die auf diesem geistigen Standpunkte stehen — und wir wissen, daß sast jede menschliche Gesellschaft diese Entwicklungsstuse duchschreitet oder durchschritten hat, — natürlich wähnen, daß eine niesende Person von einem unsichtbaren Wesen angegriffen und geschüttelt werde; eben so natürzlich ist es, daß sie unwillkürlich einen ihrem Peiniger an Macht überlegenen Geist anzurusen suchen. —

Haliburton giebt zu, baß das Niesen für "eine Borbebeutung nahender Gesahr" angesehen wird; es gilt jedoch für mehr als das, und erscheint dem Wilden als ein unumstößlicher Beweis davon, daß der Niesende von einem böswilligen Geiste besessen sein, daß der Niesende von einem böswilligen Geiste besessen sein. Offenbar ist daher dieser Fall, auf den er so großes Gewicht legt, durchaus kein "undegründeter Gebrauch" und erfüllt daher die gestellten Bedingungen nicht. Beiläusig gesagt, hat Herr Halisburton noch einige andere Belege angesührt, von denen die meisten unter dem Nachtheile, zu viel beweisen zu sollen, leiden.

So fpricht er unter Anberem von einer in ober um November stattfindenden Feierlichkeit zu Ehren ber Berftorbenen. Tobtenfefte find fehr verbreitet, und ba es ungleich mehr Bolter giebt, bie folche Gebenktage haben, als Monate im Sahre find, fo ift es nur natürlich, bag bieselben in mehreren Fallen auf bie namliche Beit treffen muffen. Aber Berr Baliburton fahrt fort und fagt: "Die Spanier maren natürlich nicht wenig erstaunt, als bie beib-"nischen Beruaner, mahrend sie am 2. November eine feierliche "Allerfeelenmeffe lafen, ebenfalls ihre jahrliche Erinnerungsfeier "zu Ehren ber Abgeschiebenen veranftalteten". Dies mertwurbige Busammentreffen murbe jeboch nicht nur beweisen, bag ein solches Feft, wie er behauptet, bereits vor ber Berftreuung (welche Sali= burton offenbar fur ein plogliches Ereignig und nicht fur einen allmählichen Borgang halt) gefeiert murbe, fonbern auch barthun, bag bie Borfahren ber Beruaner zu jenem Zeitpunkte binreichenb civilifirt maren, um einen Ralenber anzufertigen und ihre Rach=

tommen im Stanbe find, benfelben unveranbert und von Rind auf Rinbestind bis am heutigen Tage fortzuführen. Dies mar jeboch bekanntlich nicht ber Fall. Ferner fagt Baliburton: "In Schott= "land wie in Mittelafrita tommt in fast gang gleichartiger Beise "ber Aberglaube vor, bag nicht nur bie Geifter ber Tobten. fon= "bern auch bie lebenber Menschen bie Gegenb unficher machen, "außerorbentlich beschwerlich und läftig fein und gelegentlich "burch eine filberne Flintentugel getobtet werben tonnen". haben wir boch jebenfalls ein Beifpiel, bas uns auf ben erften Blid bie Bezeichnung "unbegrunbet" ju verbienen icheint; foll jeboch burch bagfelbe bewiefen merben, bag biefer Aberglaube bereits por ber Berftreuung bes Menfchengeschlechies berrichte, fo murbe baburch gleichzeitig ber bamalige Gebrauch filberner Flinten= kugeln bargethan werben. Dies Beispiel ift übrigens ungemein intereffant, weil es zeigt, "baß bie nämlichen Ibeen in verschie-"benen Lanbern ihren Urfprung nicht etwa einer Beit vor ber "Berftreuung bes Menfchengefclechtes verbanten", fonbern vielmehr, burch bie urfprungliche Gleichartigfeit bes Menschengeiftes berbor= gerufen werben. Bahrend ich nicht glaube, bag bie übereinstimmenben Gebrauche verschiebener Bolter, "aus einem gemeinsamen Urquell entspringend, sich weiter vererbten", ober unbebingt urzeitlich fein muffen, fo gelten fie mir boch jebenfalls als ein Beweiß fur bie Ginbeit bes Menschengeschlechtes, worunter, - wohl verftanben, nicht unumgänglich bie Abstammung von einem einzigen Baare au verfteben ift.

Andrerseits bemuhte ich mich barzuthun, daß manche Ansschauungen, die auf den ersten Blick unbegründet und unerklärlich scheinen, auf naturgewäße Weise bei sehr fern von einander wohsnenden Bolkern entstehen, sobald dieselben die nämliche Entwickslungsstuse erreichen, und man daher eine überaus große Vorsicht anwenden muß, ehe man in Folge solcher Gebräuche oder Anschauungen auf einen besonderen Zusammenhang zwischen den versichiedenen Rassen schließen darf.

## Unhang.

#### Ameiter Theil. 1)

In einer Bersammlung ber British Association zu Dunbee hatte ich bie Ehre, eine Abhanblung über ben Ursprung ber Civilisation und ben Urzustand bes Dienschengeschlechtes vorzutragen, in welcher ich mehrere, von bem verftorbenen Erzbifchof zu Dublin geaußerte Meinungen und Behauptungen zu miberlegen fucte. Die von mir vertretenen Unfichten ftiefen bergeit auf teinen erheblichen Wiberspruch; bie bamaligen Brafibenten ber ethnologischen und anthropologischen Gefellichaft fprachen mir ihre Beiftimmung über bie Ergebnisse meiner Forschungen aus und bie Britisb Association ließ meinen Bortrag in extenso bruden. warb jeboch nachträglich bes Längeren vom Herzog von Argyll 2) angegriffen, und ba Seine Gnaben mich in einigen Buntten gar feltsam migverftanben und in anberen meine Anfichten (naturlich unabsichtlich) falich bargeftellt haben, und ber Gegenstand überbies ein hobes Intereffe besitht, so beeile ich mich, feiner Rritit einige Einwendungen entgegen ju ftellen. Die Schrift bes Bergogs enthalt vier Capitel: 1) Ginleitung, 2) ber Urfprung bes Menfchen= geschlechtes und 3) und 4) ber Urzuftand beffelben.

Weber biefe noch meine früheren Abhandlungen beabsichtigen

<sup>1)</sup> Den hauptinhalt bieses Theiles bilbet eine Borlefung, die ich im Jahre 1869 zu Ereter in einer Bersammlung der British Association gehalten babe.

<sup>2)</sup> Good Words March., April, May and June 1868. Später als Buchausgabe veröffentlicht.

eine Erdrterung ber beiben Fragen, welchen bie erfte Salfte feiner Betrachtungen gewihmet ift. 3ch mochte nur bemerten, bag ber Bergog bei seinem Angriff auf Professor Burley's Borichlag, Die Bimana und Quabrumana unter eine Orbnung zu vereinigen, ein gewagtes Argument anwenbete; benn fobalb ber Menfc wegen feiner hervorragenden geiftigen Ueberlegenheit über bie Quabru= mana eine Orbnung ober gar Classe für fich bilbet, so bleibt es fernerhin unmöglich, alle Menichen einer einzigen Species ober gar Sattung zuzurechnen. Der Bergog irrt, wenn er meint, bag bie im Thierreiche vertretenen geistigen Rrafte und Naturtriebe uns Belege liefern, welche mit Leichtigkeit auf anbere Berhaltniffe fic anwenden laffen. Im Gegentheil, wir finden bafelbft in ber namlichen Orbnung, ja fogar in ber nämlichen Familie Gattungen mit ben allerverschiebenften Sabigfeiten und Raturtrieben. Go ftellt 3. B. ber gelehrte englische Symenopterologist Friedrich Smith bie Honigbienen, bie hummel und ben Barafiten Apathus in biefelbe Unterfamilie ber Apibaen. Es icheint baber vom zoologifchen Standpunkt aus unlogisch, ben Menschen megen seiner boberen, geistigen Begabung von anberen Brimaten zu trennen und boch trot ber geiftigen Berichiebenheit ber einzelnen Raffen bie fpecififche Einheit bes Menschengeschlechts beizubehalten.

Da es jedoch nicht in meiner Absicht liegt, den Ursprung des Menschengeschlechtes näher zu beleuchten, so gehe ich ohne Weiteres zum dritten Capitel des herzoglichen Kerkes über, zu dessen Ansfangsworten ich mir Glück wünschen darf. Meine Abhandlung hat nämlich den Herzog davon überzeugt, "daß Khately's Schrift 1), "so start sie in manchen Punkten ist, doch an mehreren Stellen "einen Angriff ermöglicht, so daß nunmehr die Frage, im Ganzen "genommen, einer wesentlich veränderten Behandlung bedarf und "von einem vollständig neuen Standpunkte aus betrachtet werden "muß. Keineswegs halte ich es mit dem verstorbenen Erzbischof für "eine ausgemachte Sache," sährt er an einer anderen Stelle") fort, "daß sich ein wilder Stamm niemals aus eigener Kraft zur "Ausübung der mechanischen Künste erhoben hat". "Die Unter="stühung," sügt er hinzu"), "welche der Mensch von seinem

<sup>&#</sup>x27;) Good Words 1868, p. 156.

<sup>2)</sup> lbid. June, p. 386.

³) P. 892.

"Schöpfer erhielt, bestand vermuthlich nur in der Mitgabe eines "so wunderbar ausgestatteten Körpers und Geistes, daß ihm das "Denken ein Naturtrieb und das Erfinden eine Nothwendigkeit "war."

Die Befriedigung, welche mir biefe Ginleitungsworte gemabren. wird jeboch geschwächt burch bie Entbedung, baf ber Bergog bie von ibm für unbaltbar erklarte Unficht bes Bischofs in Wirklichkeit mit einigen geringfügigen Abweichungen besteben lagt und fie unter bem Mantel ber Untlarbeit reproducirt. Bas Whately "Belehrung" nennt, bezeichnet er als Raturtriebe und behauptet, ber Denich habe burch biefelben alle zu feinem erften Auftreten nothwenbigen Bebingungen befeffen. Er gefteht allerbings zu, bag Affen Steine aum Ruffetnaden benuten, und tonnte noch ferner bingugefügt haben, bak fie Ctode auf ihre Angreifer ichleubern. er: "Bwifden biefen erften Anzeichen geiftiger Babrnehmung und "bem nachsten Schritt (bem Auswählen und Formen eines Bert-"zeuges zu einem beftimmten Zwed) zeigt fich eine Kluft, welche bie "gange unermegliche Entfernung, bie zwischen bem Menschen und bem "Thiere liegt, barthut." 3ch tann ber Meinung bes Bergogs nicht beipflichten; er thut bas freilich nicht einmal felbst. Sagt er boch noch auf ber nämlichen Seite: "Das Schwingen eines Stodes ift "bochft mahrscheinlich eine angeborene, inftinctartige Sandlung, und "ber Uebergang von berfelben bis jum Berfen eines Stockes unb "bem Gebrauch von Wurffpießen ift ein leichter und naturlicher."

Er fährt barauf folgenbermaßen fort: "So einfach biese "Handlungen sind, so beuten sie boch auf verborgen ruhende Geistes"und Körperkräfte, welche jener großartigen Entfaltung fähig sind,
"bie wir bei ben zur höchsten Bollkommenheit gebrachten industriellen
"Künsten bemerken. Diese Handlungen bergen die instinctiven Be"griffe von der Unveränderlichkeit der Naturerscheinungen und die
"Fähigkeit des Denkens, welche dem Menschen die Ueberzeugung ver"leiht, daß ein unter gewissen Bedingungen eingetretenes Ereigniß
"sich unter den nämlichen Einstüssen stellt wiederholen wirb".
"Aus diesen und andern Gründen," sagt er, "habe ich Whately's
"Unsicht nie viel Gewicht beigelegt." Dies sind allerdings bebeutende Zugeständnisse, welche auf ein vollständiges Verlassen
bes Whately'schen Standpunktes hinauslaufen.

Der Herzog bemerkt mißfällig, baß ber Erzbischof von Dublin bie Ausbrude "Civilisation" und "Barbarismus" nicht erklart

habe. Derfelbe hat jeboch, wie mir scheint, seine Meinung beffer burch Beispiele erlautert, als es burch eine Begriffsbestimmung batte geschehen konnen; auch icheint bem Bergog aus biesem Unterlaffen teine mirtliche Schwierigkeit entstanben ju fein, und es ift jebenfalls mertwurbig, bag er ebenfalls bie Ertlarung biefer Worte verfaumt und fich also bas nämliche Berfeben zu Schulben tommen läßt, bas er Whately vorwirft. In Birtlichteit murbe es allerbings unmöglich fein, ben complicirten Organismus, ben wir "Civilisation" nennen, mit wenigen Worten zu erklaren ober in gebrangter Rurge ben Unterschieb zwischen einem civilifirten und einem barbarifchen Bolte anzugeben. Die Grenzen ber Civilisation laffen fich schon besbalb unmöglich festsegen, weil wir ber Lofung unfrer Aufgabe noch febr fern find und bas uns gu Theil geworbene Gute noch nicht in vollem Mage auszunuten und bie foone Welt, in ber mir leben, noch nicht gang zu genießen verfteben.

Was ben Barbarismus betrifft, so bemerkt ber Herzog, "an "bieser Stelle ziele sein Bestreben nur barauf hin, uns barzuthun, "baß kein nothwendiger Zusammenhang zwischen einer völligen "Kindheit in ber Erkenntniß und bem äußersten Barbarismus "bestehe, benn dieser letztere Ausbruck bezeichne, wenn er überhaupt "eine klar ausgeprägte Bebeutung besitze, nicht uur ben geistig, "sonbern auch den sittlich niedrigsten Zustand". Ich sehe mich gezwungen, diesen merkwürdigen Sat Wort für Wort zu verneinen. Es herrscht allerdings ein ungemein enger Zusammenhang zwischen der Erkenntniß und ber Civilisation. Erkenntniß und Barbarismus können nicht gleichzeitig bestehen — Erkenntniß und Civilisation sind untrennbar.

Ferner besitst ber Ausbruck "außerster Barbarismus" entschieben eine klar ausgeprägte Bebeutung, boch keinenfalls bie, welche ihm ber Herzog beigelegt hat. Der sittlich niedrigste und ber geistig niedrigste Zustand, die er für unzertrennlich hält, sind nach meiner Ansicht überhaupt unvereindar. Sittlickeit schließt Berantwortlickeit in sich und ist folglich nicht ohne Einsicht benkser. Ein Thier ist weder sittlich noch unsittlich. Der Wilde steht nicht nur häusig, sondern fast immer unter der Herzschaft der Laster, allein man darf ihm daraus keinen Borwurf machen. (Corruptio optimi pessima est.) Je höher aber die geistige Kraft steht, je schärfer das Erkenntnisvermögen ausgebildet ist, um so

größer ift die sittliche Berkommenheit beffen, der die erfte vergeubet und die zweite migbraucht.

Im Ganzen kommen wir, bent' ich, zu ber Schlußfolgerung, baß ein wilbes Bolk, troth seiner größeren Lasterhaftigkeit, schulbloser ist, als ein civilisirtes. Das erstere befindet sich weber in einem sittlich niedrigen Zustande, noch vermag es, sich ber edleren Tugenden zu besteißigen.

In bem ersten Theile bieser Abhandlung legte ich ein besonsberes Gewicht auf die Thatsache, daß wir sogar bei den civilisirten Nationen Spuren von ehemaligem Barbarismus sinden. Der Herzog behauptet dagegen, daß uns diese Spuren durchaus nicht zu der Bermuthung, ja nicht einmal zu der Annahme berechtigen, daß der Barbarismus der Urzustand des Menschengeschlechtes gewesen sei. Er sagt, daß alle derartigen Gedräuche eben so gut aus dem Mittelsalter als aus der Urzeit stammen könnten, und fährt solgendersmaßen sort: "Und doch läuft diese Boraussehung durch Sir John "Lubbock's sämmtliche Argumente. Jeder brutale oder rohe Ges"brauch gilt ihm als eine Hinterlassenschaft aus der Urzeit des "Wenschengeschlechtes. Er läßt dabei die offenbaren Anzeichen, "welche bestätigen, daß viele dieser Sitten nicht nur vielleicht, "sondern unbedingt das Ergebniß eines sittlichen Berfalles sind, "gänzlich außer Acht".

Höchst angenehmer Beise erspart mir ber Herzog die Mühe einer Rechtfertigung, benn schon im folgenden Sate gerath er mit sich selbst in Widerspruch und zeigt badurch beutlich, daß ich den mir zur Last gelegten Fehler nicht beging. Seine Beweissührung lautet: "Rehmen wir z. B. den Kannibalismus. — Sir John "Lubbock scheint zuzugeben, daß diese entsetzliche Sitte keine urzeitz"liche war". Er bezeugt also in dem nämlichen Augenblicke, in dem er beweisen will, daß ich alle brutalen Gebräuche für urzeitlich halte, der Wahrheit gemäß, daß ich den Kannibalismus nicht als eine uransängliche Sinrichtung betrachte. Ist das nicht ein merkzwürdiges Widerrusen seiner Behauptung?

Mit besonderer Betonung hebt ber Herzog hervor, baß die Sitte, "bie Braut mit Gewalt heimzuführen", jedenfalls nicht urseitlichen Ursprungs sei. Warum bas von seinem Standpunkte aus nicht ber Fall sein kann, sagt er uns nicht, und doch wäre, salls er mit bem Worte "Urzeit" eine Periode von längerer Dauer bezeichnet, von großem Interesse, zu wissen, was ihn zu dieser

Schlußfolgerung veranlaßt. In Wirklichkeit paßt bies Beifpiel jeboch nicht hierher, ba ich ja gerabe barzuthun versuchte, baß ber "She mit Raub" eine weit barbarischere Sitte voranging. Ich möchte baher noch einmal nachbrücklich außsprechen, baß ich keineß= wegs alle brutalen Gebräuche für urzeitliche ansehe. Die Wenschen= opfer rechne ich zum Beispiel nicht zu benselben.

Ich behaupte vielmehr, daß sich in dem äußeren und inneren Leben der verschiedenen Rassen eine bestimmte Stufenfolge nacheweisen läßt, und daß gewisse Sitten, von denen viele, aber nicht alle, roh sind, und welche sich in civilisirten Gemeinschaften ershielten, und eine Seite aus dem Buche der Borzeit enthüllen und mehr durch ihre Einsacheit als durch ihre Brutalität, obgleich manche berselben allerdings diese Bezeichnung verdienen, eine Kunde von ehemaligem Barbarismus geben. Ferner sei ein Rückwärtssichreiten von der Buchstadenschrift zum Quippu oder den Hierosglyphen unwahrscheinlich, auch werde kein Bolk jemals den Feuersbrehbogen ausgeben, um sich das Feuer durch Reiben mit der Hand anzuzünden.

Da ber Bergog glaubt, bag ber Urzustanb bes Menschen= geschlechtes ein civilisirter mar, so erklart er bemnach bas Dafein wilber Boller burch bie Bemertung, bag biefelben nichts Anbres als "ber Auswurf ber Menscheit und bie Nachtommen ichwacher in "bie Balber und auf bie Gelfen gurudgetriebener Stamme feien". Bis auf bie geschichtliche Zeit behauptete jeboch "biefer Auswurf bes Menfchengefchlechtes" gang Norb= und Subamerita, Rorb= europa, ben größten Theil Afritas, ben umfangreichen auftralifchen Continent, bebeutenbe Streden Aftens und bie iconen Infeln bes Stillen Oceans. Ueberbies beftanben bie großen Erbtheile, ebe fie bie Menschenhand umschuf, entweber ans ausgebehnten Ebenen, wie Saibeplaten, Nieberungen, Prairien und Tunbras, ober einzig und allein aus "Wälbern und Felfen". Und gerabe biefe letteren übten, wie fich nachweisen läßt, einen besonbers mirtfamen Ginfluß auf ihre Bewohner aus. Die Befiger großer Gbenen erheben fich bagegen felten über ben Birtenftanb. In Amerika ward bie bochfte Culturftufe nicht in ben fruchtbaren Thalern, langs ben Ufern bes Mississippi ober bes Amazonenstromes, son= bern in bem malbigen und felsigen Merito und Beru erreicht. Schottland felbft liefert ben ichlagenben Beweiß, bag Balber unb Relfen mit einer hoben Bluthe ber Civilisation vereinbar find.

Meine Ansicht von ber Art, wie, und ben Ursachen, weshalb sich bas Menschengeschlecht über bie Erbe verbreitete, weicht wesentslich von ber bes Herzogs ab. Er nimmt offenbar an, baß neusentbeckte Lanbstriche burch eine schwache, von machtigeren Stämmen zurückgebrängte Bevölkerung beseht wurden. Und bas halte ich für einen entschiedenen Jrrthum. Betrachten wir beispielsweise bas englische Inselreich. Man glaubt zuweilen, daß die Celten von den Sachsen nach Wales und Cornwales getrieben seien. Bestanntlich aber waren beibe Grafschaften bereits lange vor der Landbung der Sachsen bevölkert. Auch auf das übrige England paßt die Behauptung von der Jurückbrängung der Celten keineswegs. Dieselben wurden vielmehr entweder ausgerottet oder vermischten sich mit den Sachsen.

Die allmähliche Verbreitung bes Menschengeschlechtes ift nach meinem Dafürhalten nicht burch einen, auf irgend ein beliebiges Volk ausgeübten, äußeren Zwang, sondern durch innere Rothswendigkeit und die zunehmende Bevölkerung hervorgerusen. Friedliche, nicht feinbliche Mächte, -- der Wohlstand und nicht das Unglud bewirkte diese Ausdehnung. Ich glaube entschieden, daß die Gründer neuer Colonien wie heute so auch früher thatenlustige, energische Männer waren. Ihre Triedsebern hießen Hoffnung und Muth, doch nicht Furcht und Verzweiflung. Man kann sie mit mancherlei Ausdrücken bezeichnen, allein man kann ihnen nie nachsfagen, daß sie ", der Auswurf der Menscheit" waren.

Der Herzog beruft sich mit besonberem Nachbruck auf Amerika. "Leben nicht," fragt er, "bie niedrigsten und vohesten Bewohner "unsres Erdballes an den äußersten Enden der großen Continente "und auf den entlegenen Inseln, die jenen Opfern der Gewalt "und des Unglücks einen letten Zusluchtsort boten? Die neue "Welt" ist berjenige Erdtheil, welcher vom höchsten nördlichen dis "zum tiefsten südlichen Breitengrade das meiste bewohndare Land "besitzt. Im äußersten Norden sind es die Eskimos oder das "Innuitenvolk, welches unter namenlosen Beschwerden, ja um"geben vom ewigen Eise des Polarmeeres ein menschliches Dasein "fristet. Und welch" ein Dasein! Bei einer Temperatur von siedzig "Grad unter dem Gefrierpunkte sitt der Innuitenjäger vor einem "Eisloche und harrt Stunde um Stunde auf das Erscheinen eines "Seehundes. Und hat er endlich seine Beute erhascht, so sindet er "einen hohen Genuß an einem Mahl von ungekochtem Blut und

"Speck. Gin civilifirter Mensch kann sich kaum einen Begriff "von bem elenden und in mancher Hinsicht wirklich thierischen "Leben bilben, das bieses Bolk in den langen arctischen Winter= "nachten führt."

Der Frage bes Herzogs stelle ich ein entschiebenes "Nein" entgegen, benn es ist nicht wahr, daß die am wenigsten civilisirten Bölker bem Mittelpunkte ber großen Erbtheile am fernsten wohnen, und es ist ferner nicht richtig, daß diese Behauptung vornehmlich auf Amerika paßt. Die Eingebornen von Brasilien, welche ein fast bei spiellos fruchtbares, von einer üppigen Regetation umgebenes, von majestätischen Strömen bewässertes und mit einem Uebersluß an thierischem Leben versehnes Land besaßen, standen doch unstreitig tieser, als die Eskimos i), die der Herzog so sehr gering schätzt und bedauert. Er könnte sich diese mitleidigen Regungen sparen. 2) Auch bei uns unterwirft sich jeder Jagdfreund bereitwillig den größten Strapaßen, und wird das Waidwerk vollends zu einem wirklichen Beruf. so erhält es einen erhöhten Reiz, den es nie bes sith, so lange man es als Liehaberei betreibt.

"Erheben wir uns," sagt Herr Hill'), "täglich brei ober vier "Mal von einer reichlich besetzten Tasel, so sind wir weber körz"perlich noch geistig in der rechten Bersassung, die wahren Freuden "der Jagd zu genießen. Unseren erschlafften Lebensgeistern sehlt "jener kräftige Sporn zum Handeln, den uns nur der Hunger mit "der Aussicht auf eine Befriedigung des leeren Wagens zu geben "vermag. Ich entsinne mich noch sehr wohl der Zeit, wo mein "Unterhalt von dem Ersolg meines Gewehres abhing und ich daz "durch einen Borgeschmack von dem Reiz empfand, den das Leben "eines Wilben besitzt (benn jeder Stand hat seine Lichtz und "Schattenseiten). Nun erst begriff ich die freudige Ausdauer des "keineswegs stumpfen, sondern ausgeweckten Indianers."

Dr. Rae stellt die Estimos über die Indianer "Trans. Ethn. Soc. 1866". Anfänglich hielt Martius selbst die Brafilianer für verkommene Menschen; spätere Forschungen führten ihn jedoch zu ber entgegengeseten Ansicht. Siehe "Nature" 1874, pp. 146, 204.

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Siehe Martius, p. 77.

<sup>3)</sup> Benn ber herzog behauptet, baß an ber Rufte bes Eismeeres weber Aderban noch Biehzucht möglich fei, fo vergift er für ben Augenblid bie Bewohner von Lapland und Sibirien.

<sup>3)</sup> Travels in Siberia, vol. II, p. 288.

Das Leben eines Estimos ift nach ben Berichten unferer Bolarreifenben burchaus nicht fo beklagenswerth wie ber Bergog annimmt. Capitan Barry 3. B. gemahrt uns mit folgenben Borten einen Ginblid in eine Estimobutte: "Wir batten nur einige Male "Gelegenheit, ihre Gaftfreiheit auf bie Brobe zu ftellen, und hatten "babei allen Grund, gufrieben zu fein. Die beften Speifen und bie "beste Wohnstätte, bie fie batten, ftanben uns zu Diensten und bie "Art ihrer Aufmertfamteit aukerte fich in einer Beife, wie fie "Gaftfreunbichaft und eine gute Erziehung vorzuschreiben pflegen. "Wir werben bie zuvorkommenbe Freundlichkeit, mit ber uns bie "Frauen anboten, uns unfere Rleiber auszubeffern und uns Schnee "jum Trinken zu ichmelgen, nicht fo leicht vergeffen und fprechen "ihnen baber unfre Bewunderung und Achtung unverhohlen aus. "Als ihr Gaft verlebte ich nicht nur einen behaglichen, sonbern auch "genufreichen Abend. Denn als bie Frauen arbeiteten und fangen, "bie Manner ichweigend ihre Angelichnure ausbefferten, bie Rinber "vor ber Thur fpielten, und ber Topf über ber Flamme einer hell= "leuchtenben Lampe brobelte, vergaß ich eine Zeit lang, baß fich "bies Bilb eines bauslich-gludlichen Stilllebens in einer Estimo-"butte entfaltete, und ich fann aufrichtig mit Cartwright verfichern, "baß ich keine Menfchen kenne, benen ich, fo lange ich unter ihrem "Dache wohnte, meine Berson und mein Gigenthum ruhiger hatte "anvertrauen mogen, als ben Estimos."

Dr. Rae 1), ber viel Gelegenheit hatte, sich ein umfassenbes Urtheil zu bilben, sagt, baß die öftlichen Estimos "mäßige, gesetze, treue" Leute seien, die ihr eigenes Besitzthum vorsorglich verwalten, und bas ihnen anvertraute Gut Anderer aus's Beste zu hüten versständen. In geselliger Hinsicht sind sie ein lebenslustiges, frohsliches, gesprächiges Volt, welches den Bertehr mit Landsleuten und Fremden sucht und mit den letzteren bei freundlicher Behandlung bald im besten Einvernehmen steht. Gegen ihre Angehörigen bestragen sie sich musterhaft. Der Estimo ist ein gehorsamer Sohn, ein guter Gatte und ein freundlicher Bater. Die Kinder sind in ihrer Jugend gelehrig . . . Die Mädchen besitzen Ruppen; das Ansertigen von Kleidern und Schuhen für dieselben gewährt ihnen Freude und Beschäftigung. Die Knaben spielen mit kleinen Bogen und Speeren , . . . wachsen sie heran, so bezeigen sie den Eltern

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Trans. Ethn. Soc. 1866, p. 138.

eine große Ergebenheit . . . . Waisenkinder werden bereitwillig aboptirt und, bis sie für sich selbst zu sorgen im Stande sind, trefflich verpstegt. Dr. Rae schließt seine Schilderung mit den Worten: "Ze genauer ich mit den Eskimos bekannt ward, um so "gunstiger gestaltete sich die Weinung, die ich von ihnen hegte".

Ferner beschreibt Hooper 1) bie zu ben Tusten gehörenben asiatischen Estimos folgenbermaßen. "Als wir Mulbuyahr's Wohns, ort erreichten, sanben wir Capitan Moore behaglich einquartirt. "Für seinen Comfort und seine Bequemlichteit war bestens gesorgt. "Wasser und Fleisch hingen, — zum Mittagsmahl bereit, über ben "Lampen. Sie hatten Lagerstätten aus Thierhauten bereitet und "die Borhänge aufgezogen, um frische Luft einzulassen; unser Gespäckstellten sie uns still und sorgfältig zu und wir genossen nach "Herzensluft die in keiner Weise brückende Gastsreundschaft, da wir "nicht, wie Löwen bei der Fütterung, von einer Menge Gassern "beobachtet wurden. Auch belästigte uns Niemand durch zudringliche "Betteleien, welche den guten Ruf von der offendar hohen Stels"lung, die Wetea im Stamme einnahm, hätte schmälern können."

Kein genügender Grund berechtigt uns zu der Annahme, daß die Estimos jemals gebildeter waren als gegenwärtig. Der Herzog ift freilich der Ansicht, daß sie vermuthlich, ehe sie durch Kriege und Wanderungen (ein etwas seltsamer Ausbruck) zurückgedrängt wurden, als Romaden von Schaf= und Biehzucht lebten, und be= hauptet kühn, "daß dies Bolk durch das eisige Klima seines Wohn=, "ortes in den traurigen Zustand versetzt sei, in dem es sich gegen=, "wärtig befinde". Diese Annahme scheint mir um so weniger gerechtsertigt, als die südlich von den Estimos lebenden Rothhäute und Tinneh=Indianer weit roher und ungesitteter sind.

Ich bin ber Meinung, daß die großen Continente bereits von einer stark ausgebehnten, wenn auch dunnen Bevölkerung bewohnt waren, als sich das Menschengeschlecht noch nicht über ben Standpunkt erhoben hatte, ben gegenwärtig die niedrigsten Wilben einnehmen; und obgleich ich burchaus nicht glaube, daß die augenblicklich vorhandenen, mannigfaltigen Culturstufen sich burch eine jest eristirende Beschaffenheit des Landes erklären lassen, so liefern uns dieselben doch unzweiselhaft Zeugnisse über

<sup>1)</sup> The Tents of the Tuski, p. 102.

bie von ben verschiebenen Raffen erreichten ftark von einander ab= weichenben Bilbungsgrabe.

Im Sinblid auf ben langfamen Entwidlungsgang ber auftralifden Ureinwohner erlaubte ich mir bie Bemerkung, "bag Reu-Solland feine zur Domeftication paffenben Getreibearten und Thiere befeffen habe", worauf ber Bergog entgegnet : "Gir John "Bubbod außerte in Ermiberung auf Whately's Behauptung, ber "niebrige Buffand biefer Gingebornen fei burchaus tein Bemeis fur "ihre Unfähigkeit, fich vermöge eigener Rraft fortzubilben, ba ihr "Land, welches teine ju geeigneter Domeftication paffenben Thiere "ober Getreibe hervorbrachte, ihnen bas zur Fortentwicklung noth: "wendige Material versagte. Aber Sir John Lubbock bebenkt "nicht, bag bas nämliche Argument, welches barthut, baß ein "Fortschreiten schlechterbings unmöglich mar, gleichzeitig beweift, "bag ein Rudwartsgeben nothwenbigerweise erfolgen mußte. Ge= "ftatteten bie beschränkten Sulfsquellen bes Lanbes einem wilben "Stamme feine Fortbilbung, fo folgt baraus, bag ein benfelben "Bebingungen unterworfenes halbcivilifirtes Bolt feinem Berfall "unabwendbar entgegen geben mußte. Und ba bie Eingebornen, "falls wir nicht fur Ban Diemenstand einen eignen Abam und "eine eigne Eva annehmen wollen, urfprünglich aus Gegenben "gekommen fein muffen, wo es fowohl Korn als Sausthiere gab, "so ift baraus ersichtlich, baß ber niebrige Auftanb ber Auftralier "bochft mahricheinlich bas Resultat eines Berfalles und nicht bas "Ergebniß eines urzeitlichen Barbarenthums ift".

Allein meine Ueberzeugung ift, baß ein halbeivilisirtes Bolt Hulfsmittel mitgebracht hatte. Der hund ward doch wohl jedenfalls durch den Menschen in Australien eingeführt und hatten die ersten Ansiedler noch andere Hausthiere besessen, so murden sie bieselben ebenfalls eingebürgert haben. Dieselbe Behauptung läßt sich auf die Pflanzen anwenden. Die Polynesier nahmen nicht nur den Hund, sondern auch die süße Kartossel und den Yam mit sich von Insel zu Insel, und hätten die ältesten Australier bereits auf einer höheren Stufe gestanden und den Ackerdau gekannt, so wurden sie jedenfalls, wenn sie die ebengenannten Begetabilien nicht besaßen und nicht erlangen konnten, eine andere zur Cultur geeignete Pflanze aussindig gemacht haben.

Das Nämliche läßt fich in verftartem Grabe von ber Töpferei fagen; mar ben erften Bewohnern Auftraliens biefe Runft nicht

fremb, fo läßt fich nicht einsehen, weshalb ihnen biefelbe so plots= Lich und vollständig abhanden gekommen fein follte.

Der Bergog icheint allerbings bie Uebergeugung ju hegen. baß eine Degrabation ber Gingebornen von Ban Diemansland (bie er offenbar zu ber nämlichen Raffe, ju gablen icheint, zu ber bie wefentlich von ihnen abweichenben Auftralier nnb Bolynefier ge= boren) unvermeiblich mar, trotbem fie von Gegenben tamen, mo es sowohl Korn als Sausthiere gab. Diefe aus feinen Worten fich beutlich ergebenbe Schluffolgerung verheißt unfren in Auftralien lebenben Landsleuten eine überaus traurige Butunft. Der Standpunkt ift jeboch fo entschieben unhaltbar, bag ich es nach biefer turgen Darlegung für überffüsfig halte, noch langer bei biefem Theile ber Erörterung zu verweilen. Der Herroa felbft wird boch schwerlich behaupten wollen, bag unfere Coloniften rudmarts geben muffen, weil bie Gingebornen nicht fortfdritten. Nichts besto meniger erlautert er feine Anficht noch ein= gebenber, inbem er an einer anberen Stelle fagt: "Unter ben von "Gir John Lubbod ju Gunften seiner Theorie citirten Berichten "finbet fich taum eine Stelle, bie nicht in Folge biefes unbeftreit= "baren Grunbfates mehr gegen als fur feine Auffaffung zeugt". Run ift aber ber Grundfat, baf ba, mo Bilbe Bilbe blieben, civilifirte Ansiebler nothwenbiger Weife zu einem ahnlichen Stabium binabfinten muffen, nicht allein nicht unbeftreitbar, fondern burch= aus irrig. Uebrigens erwachte beim Lefen bes obigen Sates bie lebhafte Begierbe in mir, auf ber folgenben Geite zu erfahren, welche Citate ich fo grundfalich aufgefaßt hatte.

Die größte Mehrzahl ber über bas Leben ber Wilben gelieferten Berichte beziehen sich nicht auf ben hier verhandelten Punkt, und ich muß baber nicht nur sehr einfältig gewesen sein, sondern es auch ungemein unglücklich getroffen haben, wenn sich unter allen von mir zur Stühung meiner Ansicht aufgestellten Eitaten "kaum eineinziges befindet," das, richtig gelesen, nicht nur nicht unpassend ist, sondern auch nicht das gerade Gegentheil von bem aussagt, was ich beweisen wollte. Um die Richtigkeit seiner Aussage zu beweiseu, führt der Herzog brei Beispiele an, allein es ist auffallend, daß ich kein einziges von diesen dreien in der bewußten Erörterung oder zu Gunsten der momentan verhandelten Theorie angeführt habe. Wenn meine sämmtlichen Sitate meine Auffassung widerlegen, so ist es merkwürdig, daß der Herzog kein einziges von ihnen als Beleg hervorhebt. Die brei von ihm betonten, meiner vorgeschichtlichen Zeit entnommenen Beispiele scheinen mir falsch angewandt; da jedoch ber Herzog andrer Meinung ist und ihm vielleicht mancher Leser beistimmt, so lohnt es sich ber Mühe, zu unterssuchen, wie er sie anwendet, und zu erforschen, ob sie seine Ansicht wirklich unterstüßen. Wie bereits erwähnt, sind es drei an berZahl.

"Sir John Lubbod," sagt er, "macht uns barauf ausmert=
"sam, baß in einer Höhle an ber Norbwestkuste Auftraliens leib=
"liche Figuren: Haisische, Delphine, Schildkröten, Gibechsen, Canoes
"und mehrere Bierfüßler barstellend, gefunden sind und baß boch
"bie jetigen Eingebornen des Landes nicht einmal das anschau=
"lichste Bild zu erkennen vermögen und ben in der Höhle besind=
"lichen Zeichnungen einen diabolischen Ursprung zuschreiben."
Dies beweist nichts; benn die auftralischen Stämme weichen in Bezug auf das Zeichentalent sehr von einander ab, einige von ihnen sertigen noch heute rohe Zeichnungen an, die den obendesschriebenen gleichen.

Zweitens sagt er: "Sir John Lubbod behauptet nach einer "Stelle aus Coot's Reisen, baß die Tasmanier keine Canoes be="saßen. — Allein ihre Borfahren haben boch unmöglich die See="sahrt zur Insel zu Fuß zurücklegen können". Dieses Argument würbe gleichzeitig barthun, daß das Känguru und der Ameisen= igel civilisirte Borfahren gehabt haben müssen, benn beibe sind in Australien wie in Tasmanien heimisch, und es würde auch ihren Ureltern unmöglich gewesen sein, die Seefahrt von einem Lande zum anderen "zu Fuß" zurückzulegen. Obgleich der Herzog das hohe Alter unsres Geschlechtes zugiebt, so scheint er doch die geo= logischen Beränderungen, welche seit dem Erscheinen des Menschen stattgefunden haben, nicht in Anschlag zu bringen.

Das britte und lette von ihm angeführte Beispiel betrifft bie Hochlands Eskimos, welche weber Waffen kannten noch eine Borstellung vom Kriege hatten. Des Herzogs Betrachtung lautet solgendermaßen: "Rein Bunder, die armen Leute! Waren sie doch "in Gegenden zurückgedrängt, wohin ihnen ein kräftigeres Bolk "wohl schwerlich zu folgen Neigung hatte. Daß jedoch ihre Bäter "einst die Bedeutung des Krieges und das Recht des Stärkeren "kannten, dafür liefert uns die Wohnstätte der Kinder den schlagenoften "Beweiß". Es ist vielleicht begreiflich, daß das Oberhaupt eines bedeutenden Hochlands-Stammes ein Bolk bedauert, welches einst

bie Bebeutung bes Krieges unb bas Recht bes Stärkeren kannte und gegenwärtig keinen Nachbar besit, mit bem es kampfen ober ben es berauben kann. Gin Flachlander wird jedoch niemals allen Ernstes einen solchen Umschwung ber Verhältnisse für ein beklagens= werthes Ereigniß ober für ein Zeichen von Verkommenheit erklaren.

In meiner ersten Abhandlung zog ich einen Beweiß auß ben verschiebenen Religionsstufen ber verschiebenen Rassen und berührte somit einen Gegenstand, ben Tylor seitbem in einer ber "Royal Institution" gehaltenen Borlesung auf's Trefflichste erörtert hat. Die lange nach ber Einführung bes Metalls noch zu heiligen Zwecken übliche Benutzung von Feuersteinmessern scheint mir zu ben Gebräuchen zu gehören, die Herr Tylor passendern Weise "Neberlebsel" nennt. Dasselbe gilt von der Methode des Feuersanzundens. Ein Brahmane wird nie eine auf gewöhnliche Weise entstandene Flamme zum Opfer anwenden. Er bedient sich hier wieder, oder bleibt vielmehr bei der veralteten Weise, sie durch Orehung eines hölzernen Bogens zu erzielen; dabei schiebt ein Priester eiligst den Strang auf und nieder, während ein zweiter ausmerksam bes Augenblickes harrt, wo sich der heilige Funke zeigt.

Ferner berief ich mich auf die Religionslosigkeit einiger wilben Raffen und kam hierbei, wie der Herzog richtig bemerkt, zu der Ueberzeugung, daß dies wahrscheinlich ihr Urzustand gewesen sei, da ein Volk, welches einmal in dem Besitz einer Religion war, dieselbe niemals wieder verlieren kann.

Diese Schlußfolgerung erfüllte ben Herzog mit "Staunen". "Im Gegentheil," sagt er, "es ist gerabe ein charakteristisches "Merkmal ber menschlichen Natur, daß sie im Stande ist, ihre "religiösen Erkenntnisse einzubüßen, ben Wahrheiten ber Religion "abtrunnig zu werben und die Pstichten die sie uns vorschreibt, "zu vernachlässigen. Selbst dann, wenn unter Religion nur ein "bunkles Gefühl von übernatürlichen, unsichtbaren Mächten vers"standen wird, so kann sie, wie wir wissen, nicht nur verloren "gehen, sondern sogar von feingebildeten Menschen höhnisch vers"leugnet werben." Troß dieses Ausspruches sagt der Herzog noch auf der nämlichen Seite: "bie grausamsten, wilbesten Sitten, die

<sup>1)</sup> Es bedarf ficherlich nicht ber Ermähnung, daß ich mit biefen Worten nicht bie Möglichfeit eines Wechsels, sonbern eines vollftändigen Verluftes ber Religion be;weilse.

"es giebt, find dem Einflusse ber Religion zuzuschreiben. Und "wenn die Menschen beliebig ihren Glauben abstreifen oder auch "nur den Wunsch hegen könnten, sich einer Religion zu entledigen, "bie wie ein Alp auf ihrer Bruft liegt, so wurde es ungleich mehr "religionslose Bolker geben, als es der Fall ift. Aber die Religion "läßt sich nicht wie ein Kleid des Nupens, der Schönheit oder der "Annehmlichkeit wegen ab- und anlegen".

Dies ift auch meine Unficht. Gin Menfc tann eben fo wenig feine religiofen Ueberzeugungen willfürlich aufgeben ober anbern, als er ein haar feines hauptes weiß ober fcmarz machen ober feiner Lange eine Gle gufegen fann. 3ch beftreite teineswegs, bag es einzelne geiftig bebeutenbe, volltommen atheistische Dianner gegeben hat; aber wenn ber Bergog bamit fagen will, bag alle fein= gebilbeten Menschen fich in ber Regel ober häufig ihrer Religion entaußern ober fie gar bobnifc verleugnen, fo muß ich offen gesteben, baß ich eine berartige Meinung mit Bebauern gurudweisen und nicht zu ber meinigen machen kann. Soviel ich weiß, liegt auch tein authentisches Beispiel vor, bas uns jur Annahme einer folden Anficht berechtigt, und soweit meine eigenen Erfahrungen reichen, ift mir teine folche Tenbeng aufgestoßen. Es ift allerbings mabr, baß es von ben Tagen bes meifen Gofrates an Manner gegeben hat, bie, ihrem Zeitalter vorauseilenb, gemiffe Dogmen und beftimmte Mythen für unwahr erklarten; allein ber Bergog von Argyll wird ficher nicht einen Wunfch nach Reformation mit einem bobnifden Berleugnen ber gangen Religion verwechseln. Philosophen mogen sich geweigert haben, ein Gebet um Segen auszusprechen; boch maren sie auch bie Ersten, welche bem Unfug ber Bauberei ben Rrieg erfarten; sie mogen bie Materie als ben Urftoff betrachtet haben, allein fie haben boch ficher nicht mit ben Rothhauten geglaubt, daß bas Land erschaffen marb, mabrend bas Waffer von Anfang an eriftirte; auch glaubt jett niemand wie bie Gubfee-Infulaner, bag ber Abel unfterblich fei und bie Burgerlichen nicht. Und wenn es ,,ein besonbers charafteriftifches Mertmal ber menschlichen Natur" giebt, fo zeigt fich baffelbe gerabe in ber allmählichen Berbreitung bes religiöfen Lichtes und bem ftetigen Bunehmen ber reineren Gottesbegriffe.

Die niedrigften Wilben besiten nicht einmal eine Ahnung von einem gottlichen Besen. Die etwas weiter vorgeschrittenen betrachten die Gottheit als einen zu fürchtenben Feind, bem man mit

Erfolg Wiberstand zu leisten vermöge und ber von dem Listigen hinter's Licht geführt und von dem Starken besiegt werden könne. So vertreiben zum Beispiel die Nicobar-Insulaner ihre Gottheit durch Bogelscheuchen, und ein Neger schlägt seinen Fetisch, wenn seine Gebete keine Erhörung finden. Sobald ein Stamm civilissirter wird, nehmen seine Götter eine höhere Stellung ein, 'aber noch immer bleibt ihre Macht begrenzt; der eine regiert das Weer, der zweite das Land, der britte beherrscht die Ebnen, der vierte die Berge u. s. w. Die mächtigsten zeichnen sich durch Grausamskeit und Ungerechtigkeit aus. Sie verlangen demüthige Hulbigungen und blutige Opfer. Nur wenige Rassen sind die Anschauung eines allmächtigen, gütigen Gottes vorgedrungen.

Allem Anscheine nach haben die Auftralier die am wenigsten ausgebilbeten Religionsbegriffe. Sie beschränken sich auf einen bloßen gedankenlosen Glauben an die Eristenz geheimnisvoller Wesen. Der eingeborne Australier, der einen Alp oder einen Traum hat, bezweifelt nicht die Wirklichkeit dieser Erscheinungen, und da die Wesen, die ihn im Schlase besuchen, nicht von seinen Freunden und Verwandten gesehen werden, so hält er sie für unssichtbar.

Im Fetischbienst ist bies Gefühl methobisch geordnet. Der Reger bemüht sich, einen Sclaven aus seinem Gotte zu machen. Folglich ist ein Eultus dieser Art fast das Gegentheil von Religion. Er steht zu berselben in dem nämlichen Verhältniß wie die Alschemie zur Chemie oder die Aftrologie zur Astronomie und zeigt, wie grundverschieden unste Gottesbegriffe von denen wilder Völker sind. Ein Neger nimmt keinen Anstand, einen störrigen Fetisch zu züchtigen und verdirgt ihn unter seinem Gewande, sobald berselbe seine Thaten nicht beodachten soll. Alladin's allbekannte Wunderslampe ist in der That eine treffliche Veranschaulichung eines Fetisch. Eine etwas höhere Stufe ist die, auf welcher die Superiorität mächtigerer Götter vollständiger anerkannt wird. Jedes Ding mird abne Ausnahme nerehrt: Thiere, Risanzen, in selbst lehlose

Eine etwas höhere Stufe ist die, auf welcher die Superiorität mächtigerer Götter vollständiger anerkannt wird. Zedes Ding wird ohne Ausnahme verehrt: Thiere, Pflanzen, ja selbst leblose Gegenstände. Um eine Erklärung für die Berehrung der Thiere zu sinden, dürsen wir nicht vergessen, daß ihre Namen häusig auf Personen übertragen wurden. Die Kinder und Nachfolger eines Mannes, der Bär oder Löwe hieß, pflegten diesen Namen zu ihrem Geschlechtsnamen zu machen. In Folge bessen warb das betressende Thier ansangs in Ehren gehalten und später angebetet. Es

Digitized by Google

läßt sich nachweisen, daß biese Art ber Religion zu ein ober ber anderen Zeit fast auf ber ganzen Welt eriftirte.

"Der Totem," fagt Schoolcraft, "ift ein Symbol vom Namen bes Borfahren, gewöhnlich irgend ein Saugethier, ein Bogel ober sonst ein Geschöpf aus bem Thierreiche, welches, wenn wir uns so ausbrücken burfen, die Stelle eines Kamiliennamens einnimmt."

Seine ungemeine Bichtigkeit ,, entspringt aus bem Umftanbe, "baß bie betreffenben Bersonen ihre Abstammung in birecter Linie "von ihm ableiten. Richt ber perfonliche Rame, gleichviel wie "berfelbe auch immer lauten mochte, fonbern ber Totem mar es, "ber burch ben Grabftein ober Abjecating, welcher bie Beerbigungs: "ftatte zierte, ber Rachwelt aufbewahrt blieb. Man bat auf biefe "Weise einzelne Familien nachweisen konnen, wenn fie zu Sorben "ober Stammen angewachsen maren, und ba bie Bermehrung ber-"selben in Nordamerita fehr beträchtlich war, so ift baburch bie Arbeit "bes Ethnologen wesentlich verringert". Der Totemismus beidrantt fich übrigens nicht auf Amerita. Im mittleren Indien tobten und effen bie Mondah, bie Ginbhi ober Araon, bie Mibra ober ber Malftamm bie Fifche nicht, beren Ramen fie fuhren. Die Kalten=, Kraben= ober Reiherstamme verschonen ebenfalls bie betreffenben Boael. Rach Latham fagt Livingstone, baß bie Unterabtheilungen bes Bitichuanaftammes ebenfalls burch Thiernamen bezeichnet merben, und baf bie einzelnen fo gebilbeten Cippen bas Thier, nach bem fie beißen, nie anrühren ober gar von ihm effen murben; auch tragen fie eine Rurcht ober Scheu, - ein ila, wie fie fagen, - es zu tobten. 1)

Ja, in ber That find bie mehr ober minber hervortretenben Spuren bes Totemismus weit verbreitet und gar oftmals mit Gheichliefungsverboten verknupft.

Bas die unbelebten Gegenstände betrifft, so dürfen wir nicht vergessen, daß ein Wilber jebe treibende, bewegende Kraft für ein Zeichen von Leben hält und ihm daher eine Uhr als ein beseeltes Wesen erscheint. Er verbindet damit den Aberglauben, daß jede fremdartige, außergewöhnliche Sache ein "Heilmittel" sei, und das führt zu der Anbetung unbelebter Gegenstände. Herr Fergusson hat kurzlich das besondere Borherrschen des Baum= und Schlangen=cultus darzuthun gesucht. Ich glaube, er hätte für vieles Andere eben so triftige Gründe anführen können. Es scheint klar, daß

<sup>1)</sup> Trans. Ethnologicae Soc. N.S., vol. VI, p. 86.

bie foldergestalt angebeteten Dinge weber als Embleme noch als Bersonificationen betrachtet werben. Man glaubt vielmehr, daß ihnen eine menschliche Seele innewohne, und ist es Sitte, die Weiber und Sclaven eines Hingeschiedenen auf seinem Grabe zu opfern, so werden auch seine Waffen zerbrochen, damit die Geister ber letzteren im Verein mit benen der ersteren ihren Herrn in das Jenseits geleiten mögen.

Die allmählich zunehmenbe Macht ber Häuptlinge und Priefter führte zum Anthropomorphismus mit seinen Opfern, seinen Tempeln, Prieftern u. s. w. Zu bieser Stufe gehört bie Ibolatrie, bie man keineswegs für bas niebrigste Stadium halten barf. Schon Salomo 1) hat ihren Zusammenhang mit ber monarchischen Gewalt nachgewiesen:

- "17. Desselbigengleichen, welche bie Leute nicht konnten unter "Augen ehren, barum, baß sie zu ferne wohnten, ließen sie auß "fernen Landen bas Angesicht abmalen und machten ein löbliches "Bild bes herrlichen Königs; auf daß sie mit Fleiß heucheln "möchten bem Abwesenden als dem Gegenwärtigen.
- "18. So trieb auch ber Kunftler Chrgeiz bie Unverständigen, "zu ftarten solchen Gottesbienft.
- "19. Denn welcher bem Fürften wollte wohl bienen, ber "machte bas Bilb mit aller Kunft auf's Feinfte.
- "20. Der Haufe aber, so burch solches feine Gemächte gezieret "warb, fing an, ben für einen Gott zu halten, welcher kurz zuvor "für einen Menschen geehrt war."

Die Anbetung von Grundbegriffen muß als eine noch hobere, bem naturgemäßen Entwicklungsgange sich einreihenbe Stufe bestrachtet werben.

Bor allen Dingen burfen wir nie vergessen, daß jebes Relisgionsstadium aus einem anderen erwachsen ist, und daß langst überwundene Anschauungen noch gegenwärtig auf Kinder und Unwissende ihren Ginfluß ausüben. So glaubt ein ungebildeter Mensch bis auf den heutigen Tag an Hererei, und Feenmärchen curstren nach wie vor in der Kinderstube.

Es scheint mir, als sei bie allmähliche Entwicklung ber Relisgionsbegriffe bei ben nieberen Raffen ein schlagenber Beweiß gegen

<sup>1)</sup> Beisheit Salomonis, Cap. 14, B. 17-20.

bie Ansicht, daß die Wilben die verkommenen Rachkommen civilisiter Vorsahren seien. Der Erzbischof wurde den Zusammenhang zwischen beisen verschiedenen Phasen des religiösen Lebens anserkennen, doch wurde es ihm sicher schwer fallen, wenn er sich nicht einer ähnlichen Reihenfolge von Gründen, wie die bereits geschilberten, bedienen will, in diesen Phasen das Umsichgreisen eines naturgemäßen Rückschrittes oder Verfalles nachzuweisen, woburch sich die seltsamen Irrthümer und Ansichten der Wilden beuten und der noch immer in civilisirten Nationen beharrende Glaube an Heren und andere Ungereimtheiten erklären ließe.

Obgleich ber Herzog im allgemeinen ein gerechter Gegner ift, so enthält boch seine Schrift noch eine anbere ungerechte Anschulsbigung. Er greift nämlich bie von fast allen Urgeschichtsforschern anerkannten "Bier Zeitalter" und besonbers bie beiben, bie zwei ältesten Perioden bezeichnenben Ausbrude "palaolithische und neoslithische Periode", aufs schärfste an.

Ich spure keine Neigung, ben Tabel, welchen ber Herzog ohne Rucksicht ber Person auf die Urgeschichtsforscher wirft, allein auf mich zu nehmen; da ich es aber war, ber die beiben streitigen Ausbrücke vorschlug, so will ich einsach die Stelle, in der sie in meiner "vorgeschichtlichen Zeit" zuerst vorkamen, und die Kritik bes Herzogs nebeneinander sehen und die aufrichtige Frage an den Leser richten, ob er die vom Herzog erhobene harte Anklage besrechtigt findet.

Die Worte bes Herzogs lau: ten folgenbermaßen:

Denn hier muß ich bemerken, daß sich die Urgeschichtsforscher einer Ansbrucksweise bebienen, die, wenn sie auch nicht vollständig salsch ist, doch wenigskens eine genanere Definition und eine kärkere Beschräntung der Bedeutung erfordert, als diese Gelehrten ihr angebihen lassen. Sie reden von einem älteren (paläolithischen) und einem neneren (neolithischen) Steinalter, einer Bronceund Eisenzeit. Ann ist es aber überhaupt nicht erwiesen, daß diese Zeitalter jemals eristirten. Es scheint allerdings nicht nur möglich, sondern auch sehr

Der Wortlaut ber Stelle, mit ber ich bie Ausbrude vorschlug, ift :

Rach einer forgfältigen Unterfuchung ber uns erhaltenen Ueberrefte scheint es, als tonne man bie vorgeschichtliche Archaologie in vier große Berioben zerlegen:

- 1. Die Zeit ber Ablagerungen (ber Drift), ba ber Mensch fich mit bem Mammuth, bem Söhlenbären, bem woll-haarigen Rhinoceros und anderen ansgestorbenen Thieren in ben Bestig Enropas theilte. Wir tonnen diese Periode bie "paläolithische" nennen.
- haupt nicht erwiesen, baß biese Zeitalter 2. Das spätere Steinalter ober bie jemals existirten. Es scheint allerbings Zeit ber polirten Steine; eine Beriobe, nicht nur möglich, sondern auch sehr die fich durch schoe, ans Feuerstein ober

wahriceinlich, bag bie meiften Boller in ber Entwicklung ber Rünfte ein Stabinm burchmachten, wo sie sich, ba ihnen ber Ruten bes Metalls unbefannt war, Bertzenge aus Stein anfertigten. Doch ift biefe Thatfache nicht einmal auf alle Bölter anwendbar. In Afrita scheinen fich teine Spuren einer Beit gut finben, wo bie Eingebornen nicht mit bem Berth bes Gifens vertraut maren, und wie mir Gir Samuel Bater fagt, ift bas Gifenerz bort fo häufig und fo leicht fcmelzbar, baß fein Rugen bem robeften Stamme, falls berfelbe Reuer angugunben verftebt. in bie Angen fallen muß. Ferner burfen wir nicht vergeffen, bag es Begenben giebt, wo Stein eben fo fdwer und felten au finben ift als Metall.

Die große alluviale Ebene von Mejopotamien ift ein hierher geboriges Beifpiel. Go miffen wir and, aus ben Ruinen ber erften chalbaischen Monarchie, baß gleichzeitig mit ber Anwenbung von febr roben Steinwertzeugen ber Aderban und ber Banbel zu hober Blithe gelangen tonnten. Dies beweift, bak robe Steinwertzeuge feineswegs ein unbebingter Beweis von einem wirklich barbarifden Buftanbe finb. Und felbft wenn es ber fall mare, bag ber Bebrauch von Steinen jebes Mal bem bes Metalles vorausging, fo ift es gewiß, bag bas namliche Zeitalter, welches fich in bem einen Theile ber Belt als eine Steinperiobe äußerte, in anberen Gegenben als Metallzeit auftrat. Die Estimos und Subfeeinsulaner leben ober lebten noch bor Rurgem in einem Steinalter.

aus anberen Steinarten gesertigte Baffen und Bertzenge auszeichnet, in ber wir inbeffen noch teine Spur von ber Berwendung irgend eines Metalles sinden, — ausgenommen Gold, das schon frühzeitig ab und an zu Zierrathen verwendet zu sein scheint. Diese Periode können wir die "neolithische" nennen.

- 3. Das Broncealter, in welchem man Bronce ju Baffen unb allerlei Bertzeugen benutete.
- 4. Die Eifenzeit. In biefer warb bie Bronce burch bas Eifen behufs Anfertigung von Baffen, Aerten, Meffern u. f. w. verbrängt. Sie warb aber in ber Regel noch ju Schmudfachen und bäufig ju Schwertgriffen, jeboch nie zu Klingen verwenbet.

3m Broncealter, ja fogar in ber Eisenzeit bebiente man fich noch verschiebener Paffenarten, fo bag bas bloße Borbanbenfein von Steinwertzeugen an fich noch tein genilgenber Beweis bafilr ift, baf ein etwa vorliegenber Runb bem Steinalter angebort. Um Diftverftanbniffen vorzubeugen, möchte bie Bemertung am Blate fein, baf fich bie obige Gintheilung für jett nur auf Europa beidrantt, obgleich fie fich aller Babifdeinlichteit nach auch auf bie benachbarten affatischen und afritanischen Lanbftriche ansbehnen läßt. Bas anbere civilifirte Länber anbelangt, wie 3. 28. China und Japan, fo miffen mir bis jett noch nichts von ihrer vorgeschicht. Doch ift es eine lichen Archaologie. Thatface, baf fich einige Rationen, wie bie Keuerlanber und Anbamanen, jest ober noch bor Rurgem in einem Steinalter befanben. -

Wie man sieht, habe ich gerabe bie beschränkenden Bebingungen angegeben, beren Austassungen ber Herzog tabelt.

3ch möchte nun noch einige Grunbe gur Befraftigung meiner Anficht bingufugen. Es finb eine Menge Zeugniffe vorhanben, bie sammtlich barthun, daß die burch eine Kreuzung verschiebener Barietäten hervorgebrachten Rachkommen wiederum den Typus repräsentiren, dem diese Barietäten entstammten. So weist Tegetsmeier nach, daß "eine Kreuzung zweier nicht brütenden Barietäten "(bes gemeinen Federviehs) sast ausnahmslos Wischlinge hervors", bringt, welche nicht allein brüten, sondern sogar mit großer Beschartlichteit auf ihren Giern siehen". Darwin beweist durch mehrere Fälle, daß solche Hydriden oder Bastarde besonders wild und störrig sind; bei dem Maulthier ist das bekanntlich auch der Fall.

Boitarb und Corbié berichten, daß sie burch eine Mischung gewiffer Taubenarten jedes Mal Junge erzielten, welche bie Farbung ber wilden Columba livia, ber gemeinen Haustaube trügen. Darwin wiederholte das Experiment und fand bie Aussage besttätigt.

Das Febervieh lieferte bieselben Resultate. Die ursprüngliche Species bes zahmen Huhnes war von röthlicher Farbe, und boch kann man tausenbe von reinen schwarzen spanischen und reinen weißen Seibenhühnern züchten, ohne daß sich eine rothe Feber zeigt; trogbem erhielt Darwin, sobalb er sie kreuzte, Eremplare mit rothen Febern. Aehnliche Ergebnisse sind mit Enten, Kaninchen und dem Rinde erzielt. Maulthiere haben ebenfalls nicht selten gestreifte Beine.

Darwin prufte biefe Beobachtung in Bezug auf ben Menfchen. Er fab, bag fich bie Dischlingsraffen in einem besonbers gefuntenen Buftanbe befanben und ein wilbes Temperament befagen. "Bor vielen Sahren," fagt er, "noch ebe ich über biefen Gegen: "ftand nachgebacht hatte, bemertte ich zu meiner großen Bermun-"berung, baf in Gubamerita bie Menichen complicirter Abstam: . "mung von Regern, Indianern und Spaniern felten, - gleichviel "in welcher Lage fie fich befanden, - einen guten Ausbrud "batten. Livingstone, und eine tabellofere Autorität giebt es mohl "taum, fpricht von einer am Bambefi wohnenben Difchlingeraffe, "welche nach Ausfage ber Portugiefen burch eine auffallenbe In-"bumanitat fich auszeichnen. Er fügt bann bingu : "es ift uner-,,,,flarlich, marum eine Salbraffe, wie g. B. bie ebengenannten, ,,,,ungleich graufamer ift, als bie Portugiesen; boch ift bies un: ""meifelhaft ber Fall". -- Gin Gingeborner sagte zu Livingstone: "Gott ichuf weiße Menichen und ichmarge Menschen, ber Teufel "aber ichuf bie Salbraffen.

Benn zwei Rassen, bie beibe auf einer niedrigen Stuse stehen, "sich kreuzen, so scheinen die Nachkommen ganz eminent schlecht zu "sein. So schildert der hochherzige Humboldt, der nicht im Ge"ringsten das Borurtheil hegte, welches jest in England so gang
"und gabe ist, in starken Ausdrücken die schlechte und wilbe
"Gemüthkart der Zambos oder Mischlingsrassen zwischen Negern
"und Indianern, und zu diesem Schluß sind noch verschiedene
"andere Forscher gelangt. Aus diesen Thatsachen können wir
"vielleicht schließen, daß der herabgekommene Zustand so vieler
"Mischlingsrassen, daß der herabgekommene Zustand so vieler
"Wischlingsrassen einestheils die Folge eines Rückschlags auf den
"primitiven und wilden Zustand ist, der durch den Act der Kreu"zung herbeigeführt wurde, und andrerseits den ungünstigen
"moralischen Einstüssen zuzuschreiben ist, denen sie meist ausge"setzt sind."

Ich gestehe jedoch, daß ich nicht sicher bin, wie viel auf Grund ber traurigen Berhältnisse zu sehen ist, in benen sich biese Halb-rassenmenschen befinden. Die Wischlingskinder ber Hubsons-Bay-Compagnie-Beamten und ber Indianerinnen schienen bei guter Behandlung und zweckmäßiger Pstege ein zuverlässiger, guterzogener Menschlag zu sein. 1)

Ferner möchte ich die Aufmerksamkeit der Leser auf die zwischen Wilben und Kindern bestehende Gleichartigkeit des Charakters Ienken. "Können die Abiponen," sagt Dobrithoffer"), "eine "Sache nicht auf den ersten Blid ergründen, so werden sie bald "des Betrachtens müde und rusen "Oroquinam", das heißt: was "ist denn überhaupt dran? Die Guaranis ziehen, sobald sie stutzig "werden, ihre Augenbrauen in die Hohe und rusen "tupa ciquaa", "b. h. Gott weiß, was dahinter steckt! Weil sie so geringe Uebers"legungskraft besitzen und so wenig Neigung haben, dieselbe "anzuspannen, so ist es nicht zu verwundern daß sie weder den "Willen noch die Fähigkeit haben, eine Schlußsolgerung zu "ziehen."

Richarbson erzählt, daß man "bie Dobrig-Indianer trot bes "hohen Lohnes, ber ihrer an ihrem Bestimmungsorte erwartete, "nicht zur Beförderung ber Briefe anstellen konnte. Ein unbedeu"tendes hinderniß, die Aussicht auf ein Mahl von Wildpret ober

<sup>1)</sup> Dunns' Oregon Territory, p. 147.

<sup>2)</sup> Hist. of the Abipones, vol. II, p. 59.

"ber plötliche Einfall, einen Freund zu besuchen, genügten, um "sie für unbestimmte Zeit aufzuhalten. 1) Le Baillant 2) sagt von ben Ramaquanas, baß sie eben so neugierig wie Kinder seien.

Bourten 3, schilbert die auf ben malayischen Inseln wohnenden wilden Stämme und versichert, "ben Grundzug ihres Charakters bildet "ein wankelmuthiges, unzuverlässiges, ruheloses Temperament, vers"bunden mit einem feigen, scheuen, mißtrauischen Benehmen; sie "schienen stets zu benken, daß ihnen jede andere Stellung als die, "welche sie augenblicklich inne haben, besser behagen wurde. Ihre "Handlungen gehen gleich benen der Kinder selten aus Ueberlegung "hervor; sie handeln nur in Folge momentaner Impulse". Die Thränen der Sübsee-Insulaner sließen wie die der Kinder bei jedem geringfügigen Aerger, sind aber eben so schnell vergessen, wie vergossen.

Nach Morgan's Bericht pflegen die Kutschininbianer vom nordwestlichen Amerika "ihr Migbehagen nicht nur, wenn sie sich "beleibigt glauben, sondern auch bei jedem körperlichen Schmerze "burch Schreien kund zu thun, und diese Angewohnheit haben die "Manner sowohl wie die Frauen, die Alten wie die Jungen". —

Capitan Cook erwähnt, daß Oberea, die Königin von Tahiti, und Tootatah, einer der vornehmsten Hauptlinge, mit zwei großen Buppen sich belustigt hätten. 4) D'Urville sagt, daß ein neusee- ländischer Hauptling, Namens Tauvarya, "wie ein Kind geschrien "habe, weil die Watrosen ihm seinen besten Mantel mit Wehl "bestäubten". 5) Williams erzählt, daß "auf der Fidschi-Inseln, "nicht nur die Frauen, soudern auch die Wänner ihre Erregung "durch Schreien kund zu geben psiegen". 6) Und Burton behauptet sogar, daß dei den Ostafrikanern der Mann häusiger weine, als die Frau. 7)

"Bon Gelele bis zu Ruminaka von Karakwah haben alle "Negerkönige im westlichen Afrika eine überaus große Freude an "Kinberspielsachen, Guttaperchaköpfen, Arche Noah's und in ber

<sup>1)</sup> Arctic Expedition, vol. II, p. 23.

<sup>2)</sup> Travels in Africa 1776, vol. III, p. 12.

<sup>3)</sup> Trans. Ethn. Soc. N.S., vol. III, p. 78.

<sup>4)</sup> Cook's first Voyage, p. 103.

b) Vol. II, p. 898. Siehe ferner Yate's New-Zealand, p. 101.

e) Fiji and the Fijians, vol. II, p. 121.

<sup>7)</sup> Lake Regions, p. 332.

"That an Allem, was einem achtjährigen Kinde — benn ein solches "ist der Neger — wünschenswerth erscheint." — 1)

Allein die auffallende Achnlichkeit zwischen einem Wilden und einem Kinde beschränkt sich nicht nur auf den Charakter im Allsgemeinen, sondern äußert sich auch in vielen kleinen Zügen. Die den Kindern eigenthümliche Neigung der Silbenverdoppelung sindet sich ebenfalls bei den Wilden. Die ersten tausend Worte in Nichardson's englischem Dictionär enthalten dis zu der Bocadel "allege" nur drei Verdoppelungen, nämlich: adscititions, adventitions und agitator und das letztere Wort kann man wohl kaum so nennen. Die in den wilden Sprachen so häusig vorkommenden Laute sehlen ganz, wie z. B. ahi ahi Abend, ake ake — ewig, aki aki — Vogel, aniwaniwa — der Regendogen, anga anga — Uebereinkunst, angi angi — an Bord, aro aro — vorn, aru aru — begehren, ati ati — aussahren, ava ava — ein Thal oder awanga wanga — Hoffnung.

Die ersten tausend Worte in einem französischen Wörterbuch enthielten nur zwei Berboppelungen, nämlich anana und assasin, und diese beiben Bocabeln sind ursprünglich einem tieferstehenben Bolke entlehnt, und können genau genommen nicht als französische betrachtet werben.

Das Deutsche enthält ferner, — um ber Abwechslung wegen bie Buchstaben E und D zu nehmen, unter tausend Worten sechs Berboppelungen; sie heißen Cacabu, Cacao, Cocon, Cocosbaum, Cocosnuß und bagegen, und sind mit Ausnahme bes letzen sämmtlich Fremdworte.

Schließlich fand ich unter ben ersten tausend griechischen Bocabeln nur zwei Mal eine Silbenwiederholung und eine berselben war bas Wort άβαρβαρος.

Um einen Bergleich mit ben eben gemachten Mittheilungen anftellen zu können, habe ich bie Wortverzeichniffe von achtzehn Stämmen burchgesehen und bas Ergebniß biefer Forschung auf ber beifolgenben Tafel verzeichnet.

<sup>&#</sup>x27;) Burton's Dahome, vol. I, p. 326.

| Spra <b>c</b> en.      | Zahl ber<br>burchges<br>gelehenen<br>Worte. | Zahl ber<br>Berbopp:<br>lungen. | 3hr Ber:<br>haltuig<br>gu tau:<br>fenb. |                                  |
|------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Europa                 |                                             |                                 |                                         |                                  |
| Englisch               | 1000                                        | 3                               | 3                                       |                                  |
| Französisch            | 1000                                        | 2                               | 2                                       | beibes Frembworte                |
| Dentich                | 1000                                        | 6                               | 6                                       | ffinf bavon Frembworte           |
| <b>G</b> riechisch     | 1000                                        | 2                               | 2                                       | eins davon ist ásaesaes          |
| Afrila                 |                                             |                                 |                                         |                                  |
| Betschuana             | 188                                         | 7                               | 37                                      | Lichtenstein                     |
| Buidmanner             | 129                                         | 5                               | 38                                      | ,,                               |
| Ramaqua (Hottentotten) | 1000                                        | 75                              | 75                                      | H. Tinball                       |
| Mpongwe                | 1264                                        | 70                              | 60                                      | Snowbon und Prall.               |
| Fulup                  | 204                                         | 28                              | 187                                     | Roelle                           |
| Mbofon                 | 267                                         | 27                              | 100                                     | •                                |
| Amerita                |                                             |                                 |                                         |                                  |
| Malah                  | 1011                                        | 80                              | 79                                      | Smithsonian Contribution<br>1869 |
| Darien-Indianer        | 184                                         | 13                              | 70                                      | Trans. Ethn. Soc., vol. IV.      |
| Objibwa                | 283                                         | 21                              | 74                                      | Schoolcraft .                    |
| Tupp (Brafilien)       | 1000                                        | - 66                            | 66                                      | Gonfalvez Diaz                   |
| Regroiben              |                                             |                                 |                                         |                                  |
| Brumer Infel           | 214                                         | 37                              | 170                                     | M'Gillivray                      |
| Rebscar Bucht          | 125                                         | 10                              | 80                                      |                                  |
| Louistabe              | 138                                         | 22                              | 160                                     |                                  |
| Eroob                  | 513                                         | 23                              | 45                                      | 3ules                            |
| Lewis Murray Infel .   | 506                                         | 19                              | 38                                      | ,,                               |
| Auftralien             |                                             |                                 |                                         |                                  |
| Rowrarega              | 720                                         | 26                              | 36                                      | M'Gillivray                      |
| Polynefien             |                                             |                                 |                                         | ,                                |
| Tonga                  | 1000                                        | 166                             | 166                                     | Mariner                          |
| Reuseeland             | 1300                                        | 220                             | _                                       | Dieffenbach                      |

Bu ben in biefem Verzeichniß angegebenen afritanischen Sprachen benutte ich folgenbe Quellen:

Bur Betschuanen= und Buschmann=Sprache Lichtenstein's Reisen in Subafrita,

zur Ramaqua : Hottentotten : Sprache: Tinball's Grammar and Vocabulay of the Namaqua Hottentot,

zur Mpongwe=Sprache ber Gabun: bie in New=York erschienene Grammatik ber Mpongwe=Sprache, herausgegeben von Snomben und Brall, gur Fulup: und Mbofon: Sprache: Roelle's "Polyglotta Africana".

Bon ben amerikanischen Sprachen entnahm ich:

ben Makah-Dialect (Smithsonian Contribution for 1869),

bas Ojibwa-Bocabularium: Schoolcraft's "Indian Tribes",

bas Darien ,, The Ethnological Society's Transactions, vol. VI, N.S.,

bas Tupy-Bocabularium: A Gonsalvez Dias's "Diccionaria da Lingua Tupy, chamada lingua geral dos indegenas do Brazil".

Diesen Sprachen habe ich noch die auf der Brumer-Insel an der Rebscar Bay, zu Komrarega und auf den Louisiaden gessprochenen, in M Gillivray's "Voyage of the Rattlesnake" mitgetheilten Dialecte hinzugefügt. Das Wortverzeichniß der Eroods und Lewis: Murray: Insulaner verdanke ich Jukes's "Voyage of the Fly". Schließlich fand ich die Liste der Longanischen Worte in Mariner's und die der Neuseeländischen in Diessendach's Werken.

Daraus erhellt, daß die vier europäischen Sprachen in taussend Bocabeln durchschnittlich zwei Verdoppelungen enthalten, während die der Wilben von achtundbreißig bis zu hundertundssiedzig schwanken und also im Verhältniß eine Wehrzahl von zwanzig bis achtzig solcher Worte besitzen.

Im Bolynesischen und Fibschi-Insulanischen sind sie besonders häufig; das lettere besitt z. B. sehr viele Namen: wie Somosomo, Rakiraki, Raviravi, Lumaluma u. s. w. -- Die am meisten auf Neuseeland gebrauchten Worte heißen: meremere, patoopatoo und kivikivi. Die Silbenverdopplung gilt übrigens allgemein für ein so charakteristisches Merkzeichen wilder Sprachen, daß in Folge bessen sogar der Ausdruck "barbarisch" entstanden ist.

Die Liebhaberei für Schooß- ober Lieblingsthiere ist bei ben Wilben sehr stark ausgebilbet. Galton's Schrift über bie "Domestication of animals" 1) liesert uns manches Beispiel bavon.

Unter ben unbebeutenberen Aehnlichkeiten muß ber Gebrauch ber Klapper hervorgehoben werben. Ursprünglich war sie ein geheiligtes, geheimnisvolles Instrument und es ist noch heute

<sup>1)</sup> Trans. Ethn. Soc., vol. III, p. 122.

bei einigen sibirischen Rothbäuten und brasilianischen 1) Stämmen. mabrend fie bei uns zum Rinberfpielzeug berabgefunten ift. ergablt 3. B. Dobrithoffer von einer Feier, welche die Abi= ponen zu einer bestimmten Jahreszeit zu Ehren ber Plejaben Die Ceremonie bestand aus einem mit Musit, Tang und Lobpreifungen ber Sterne begleiteten Festschmaus; "in ben "Baufen tangte bie bas Reft leitenbe oberfte Briefterin und ließ "babei bas Raffeln eines mit Fruchtfernen gefüllten Rurbiffes "ertonen. Gie brebte fich auf bem einen Ruge erft rechts, bann "auf bem anderen links berum, ohne babei auch nur im Geringften "ihre Stellung zu anbern". 2) Spir und Martius 3) beschreiben einen Coroabo-Brafilianer folgenbermaken: "In ber Mitte ber "Berfammlung und bem Tept am nachften ftanb ber Sauptling. "welcher wegen feiner Starte, feiner Schlaubeit und feines "Muthes eine gemiffe Gewalt über fie erlangt und von Mar-"lier ben Titel Hauptmann erhalten hatte. In feiner rechten "Sand hielt er bie Maraca, bie vorher ermähnte Caftagnette, bie "fie Gringerina nennen. Er Klapperte mit berfelben unb ftampfte "bazu mit bem rechten Fuße". Die Congo=Neger hatten eine große Holgklapper, bei ber fie zu ichworen pflegten. 4) Die Rlapper ift überdies bei ben norbamerikanischen Inbianern von großer Bebeutung. 5) Wenn Jemand erkrankt, fo holt ber Debicinmann feine geweihte Rlapper und ichuttelt fie über ihm. "Dies ift," jagt Prescott, "ihr Universalmittel gegen alle Erkrankungen." Catlin 6) versichert ebenfalls, bag "bie Rlapper eine wichtige Rolle fpiele". Ginige Stamme haben eine geheiligte Trommel, bie ber Lapplanbischen fehr ahnlich ift. 7) ,,Wenn ein Indianer leibenb ift," erzählt Carver 8), "fo fitt ber Zauberer Tag und Nacht bei "ihm und lagt vor feinen Ohren bas Geflapper einer ausgehöhlten, "mit getrodneten Bohnen gefüllten Rurbisichale, Chichicone ge-"nannt, ertonen."

<sup>1)</sup> Martius, Bon bem Rechtszustanbe ber Urbewohner Brafiliens, S. 34.

<sup>2)</sup> Dobritzhoffer, vol. II, p. 65. Siehe ferner p. 72.

<sup>3)</sup> Travels in Brazil. London 1824, vol. II. p. 234.

<sup>4)</sup> Astley Coll. of Voyages, vol. III, p. 233.

<sup>5)</sup> Prescott in Schoolcraft's Indian Tribes, vol. II, pp. 179, 180

<sup>6)</sup> American Indians, vol. I, pp. 37, 40, 163 u. s. w.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Catlin, loc. cit., p. 40.

<sup>8)</sup> Travels, p. 885.

Rlemm 1) bestätigt gleichfalls bie hohe Bebeutung, welche bie Rlapper in ganz Amerika einnimmt, und Staab behauptet sogar, baß sie wie eine Gottheit angebetet werbe. 2)

Schoolcraft 3) hat eine Zeichnung von Oshkabaiwis, bem obersten Medicinmanne ber Rothhäute, angesertigt. Derselbe hält eine Klapper in ber Hand, es ist dies das gewöhnliche Zeichen seines Ansehns in der amerikanischen Bilberschrift. Ich entsinne mich keines Falles, wo Wilbe die Klapper als ein Kinderspielzeug benutzten.

Das Burfeln mit kleinen Gelbstuden ferner, welches früher eine heilige und feierliche Sitte war, um bem Schicksal ein Orakel abzulauschen, ist jest ein Spiel fur Kinder.

Das Rämliche gilt von ber Puppe, bem Baftarb von einem Kinde und einem Fetisch. Dieselbe stellt die widersprechenden Eigensthumlichkeiten seiner Eltern zur Schau und wird den Erwachsenen vollständig unverständlich. Herr Tylor hat diese Behauptung mit mehreren Beispielen erläutert, und ich möchte baher diesenigen, welche sich für dies Thema interessiren, auf sein ausgezeichnetes Wert verweisen.

Mit bem Tanzen verhält es sich ebenso. Bei uns ift bafsselbe eine bloße Belustigung. Den Wilben gilt es als eine wichtige und in einigen Fällen sogar religiöse Handlung. "Soll," sagt Robertson 4), "eine Unterhandlung zwischen zwei Indianerstämmen "stattsinden, so nähern sich die Botschafter der einen Horde in "seierlichem Tanz und überreichen die Pfeise oder das Zeichen des "Friedens. Die Sachems des anderen Lagers erwiedern dies durch "eine ähnliche Ceremonie. Wird einem Feinde der Krieg erklärt, "so führen diese Wilden einen Tanz auf, der den Zorn, der sie "beseelt, und die Rachbegierde, die sie empfinden, ausdrückt. Wollen "sie den Grimm ihrer Götter besänstigen oder ihre Segnungen "preisen; freuen sie sich der Geburt eines Kindes oder betrauern "sie den Tod eines Freundes, so äußern sie ihre Gesihle eben=
"falls durch Tänze, die der Situation entsprechen und ihre Em=

<sup>1)</sup> Culturgeschichte, Banb II, S. 172.

<sup>2)</sup> Moeurs des Sauvages américains, vol. II, p. 297.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Indian Tribes, vol. III, pp. 490—492.

<sup>4)</sup> Robertson's America, vol. IV, p. 133.

"pfindungen wiedergeben. Erkrankt einer ber Ihrigen, so gilt ein "Tanz für das zweckmäßigste Heilmittel, und ist er selbst zu "schwach, die Anstrengung einer solchen Bewegung zu ertragen, so "vollzieht sie der Arzt oder Beschwörer in seinem Namen und "meint, seine Regsamkeit werde ihre gute Wirkung auf seinen "Batienten nicht versehlen."

Allein, wozu solche Beispiele häufen? Jeber, ber sich mit biesem Gegenstande eingehend beschäftigt, wird die Richtigkeit meiner Behauptung bestätigen. Hierdurch erklärt sich auch die launen= hafte Behandlung, welche so viele weiße Männer von wilden Herrschern erdulden mußten. Den einen Tag wurden sie ge= hätschelt, ben andern gemißhandelt, heute mit Wohlthaten über=schüttet und morgen mit Geringschähung zurückgestoßen ober gar ermorbet.

Die ungemeine, in den Anschauungen, der Sprache. den Gewohnheiten und der Gemuthkart sich äußernde Aehnlickeit zwischen Kindern und Wilben ist, obgleich man sie allgemein zugegeben hat, gewöhnlich nur als eine beiläusige Bemerkung erwogen und in ben meisten Fällen als ein wunderbares Spiel des Zusalls und nicht als eine wichtige Thatsache angesehn worden. Und doch besitt diese Gleichartigkeit aus vielen Gründen ein hohes Interesse. Hätte man sie schärfer in's Auge gefaßt, so wäre von dem Tode des Capitan Cook die zum Abyssinischen Kriege viel Unglud verhütet. Auch steht diese Frage im engsten Zusammenhange mit der vorliegenden Betrachtung.

Die Annahme, baß bie Entwicklung bes Individuums eine Epitome ber Entwicklung ber Species ist, gewinnt immer mehr Boben bei den Naturforschern und wird uns, wenn sie erst vollsständig durchgeführt ist, noch bedeutende Aufschlüsse liefern. Schon jeht werden viele Thatsachen angeführt, welche die Wahrheit dieses Sabes zum wenigsten höchst wahrscheinlich machen. So zeigen z. B. Vögel derselben oder nah verwandter Gattung, welche sich in ausgewachsenem Zustande wesentlich in der Färbung unterscheiden, so lange sie jung sind, ein auffallend gleichartiges Anssehn. Junge Löwen und Pumas sind häusig gestreift und ein Wallsischne des Genus Equus den Dauerzähnen des Anchitherium gleichen, während die Milchzähne des Anchitherium wiederum eine

Achnlichkeit mit bem Zahnspftem bes Merychippus zeigen. 1) Rutimeger macht ebenfalls auf biese interessante Erscheinung auf= merksam und fügt hinzu, daß in gleicher Weise die Dischahne bes Equus caballus und noch mehr die bes E. fossilis ben Tauer= zähnen bes Hipparion ähneln. 2)

Agassiz halt es, wie Darwin, für ein Naturgeset, baß bie jungen Eremplare jeber Species und Gruppe alteren Formen ber nämlichen Gruppe gleichen und Darwin 3) selbst sagt, baß wir mit Sicherheit annehmen bürfen, "baß Thiere zweier ober mehrerer "Eruppen, so sehr sich dieselben auch auf ben ersten Blick wesentlich "von einander unterscheiben, boch berselben Ursorm entstammen und "baher nah verwandt sind, sobald sie ungemein gleichartige embryo- "nische Stadien passiren." Auch Herbert Spencer sagt 1): "Fedes "Wesen trägt in einer kurzen Spanne Zeit eine Reihe von Verz"änderungen zur Schau, welche, wenn sie auf eine unermeßlich "große Periode außgebehnt und nicht in einer einzigen sondern in "mannigfaltigster Weise sich äußernd gedacht wird, uns einen voll= "kommen klaren Einblick in die organische Entwicklung im Ganzen "gewährt".

Man könnte vielleicht sagen, daß diese Schlußfolgerung die Annahme der Darwinianischen Hypothese bedinge; allein das wäre ein Jrrthum. Diese Einwendung würde freilich berechtigt sein, wenn der Mensch verschiedenen Species angehörte; doch kann sie nicht wohl von Gelehrten aufgestellt werden, welche das ganze Wenschengeschlecht von gemeinsamen Borfahren ableiten und das wird in der That von Agassiz, Darwin's unnachgiedigstem Gegner, sestgehalten. Bon diesem Standpunkte betrachtet, gewinnt die zwischen Wilben und Kindern bestehende Gleichartigkeit für die vorliegende Frage eine hohe, fast entscheidende Bedeutung.

Der Herzog schließt seine Schrift mit ber Aeußerung, "daß "sogar ber auf ber höchsten Stufe ber Civilisation stehenbe Mensch "von seiner Höhe herabsinken, seine Erkenntnisse einbüßen und "seine Religion verlieren könne". Daß bies bei einzelnen Berssonen ber Fall sein mag, will ich gern zugeben; daß es sich aber

<sup>1)</sup> Proc. Acad. Not. Soc. Philadelphia 1858, p. 26.

<sup>2)</sup> Beitrage jur Renntniß ber foffilen Pferbe. Bafel 1863.

<sup>8)</sup> Origin of Species, 4. Edition, p. 532,

<sup>4)</sup> Principles of Biology, vol. I, p. 349.

auf bas ganze Menschengeschlecht anwenden läßt, kann ich nicht glauben. 1) Ungleich wahrer und ebler erscheinen mir die Schlußworte eines offnen Briefes, den Lord Dunraven an die "Cambrian Archaeological Association" richtete und die folgendermaßen lauten: "Bliden wir rüdwärts auf den ganzen Zeitraum, welcher "nach den Ergebnissen urgeschicklicher Forschung die Geschichte "bes Menschengeschlechtes umfaßt, so werden wir unwillkurlich zu "ber Ueberzeugung gedrängt, daß das Ganze uns einen einzigen "großartigen Entwicklungsplan enthüllt, bessen Ziel, trot einzelner "Zeiten des Verfalls, die stets wachsende Eivilisation des Menschen "und die allmähliche Entsaltung seiner höheren Fähigkeiten, und "bessen Zwech die fortbauernde Offenbarung der Absickten, Macht, "Weisheit und Güte des allmächtigen Gottes ist".

Ich gestehe baber, baß ich mich, nachbem ich bie Beweise bes Herzogs von Argyll einer genauen und sorgfältigen Prufung unterzogen habe, durch keine Gründe veranlaßt fühle, seine traurige Schlußbemerkung zu aboptiren, sonbern bei ber Ansicht beharre, baß die Geschichte bes Menschengeschlechtes, im Ganzen genommen, ein Fortschreiten bekundet und wir in Folge bessen derechtigt sind, ber Zukunft voll Hoffnung und Bertrauen entgegen zu geben.

¹) Der Herzog scheint anzunehmen, daß der erste Mensch, obgleich er in der Ausübung der mechanischen Künste undewandert war, sittlich und geistig höher oder doch wenigstens eben so hoch stand als seine jetztlebenden Nachsommen, und es ift eigenthümlich, daß er sich trot der Ausstellung einer solchen Ausschlich stür einen Bertreter der Orthodoxie bält. Abam wird und im Gegentheil im ersten Buche Wose nicht nur als nacht und später nothbürstig mit Blättern bekleidet geschildert, sondern es wird uns auch erzählt, daß er nicht einmal im Stande war, der kleinsten Bersuchung zu widerstehen, und eine sehr kindliche, andromerphistische Borstellung von Gott besaß. In der That beweisen diese drei Merkmale — seine Lebensweise, sein sittlicher Zustand und seine geistigen Begriffe, — daß Adam das Urbitb eines Wilden war.

# Unmerkungen.

#### Seite 62.

## Die Stellnug der auftralischen Franen. 1)

"Fæminæ sese per totam pene vitam prostituant. Apud plurimas "tribus juventutem utriusque sexus sine discrimine concumbere in usus "est. Si juvenis forte indigenorum cætum quendam in castris manentem "adveniat, ubi quævis sit puella innupta, mos est. nocte veniente et cu"bantibus omnibus, illam ex loco exsurgere et juvenem accidentem cum
"illo per noctem manere, unde in sedem propriam ante diem redit. Cui
"fæmina sit, eam amicis libenter præbet; si in itinere sit, uxori in castris
"manenti aliquis supplet illi vires. Advenis ex longinquo accidentibus
"fæminas ad tempus dare hospitis esse boni judicatur. Viduis et fæminis
"jam senescentibus sæpe in id traditis, quandoque etiam invitis et insciis
"cognatis, adolescentes utuntur. Puellæ teneræ a decimo primum anno,
"et pueri a decimo tertio vel quarto, inter se miscentur. Senioribus mos
"est, si forte gentium plurium castra appropinquant, viros noctu hinc
"inde transeuntes, uxoribus alienis uti et in sua castra ex utraque parte
"mane redire.

"Temporibus quinetiam certis, machina quædam ex ligno ad formam ,ovi facta, sacra et mystica, nam fœminas aspicere haud licitum, decem ,plus minus uncias longa et circa quatuor lata. insculpta ac figuris diversis ornata, et ultimam perforata partem ad longam (plerumque e ,criaibus humanis textam) inserendam chordam cui nomen "Moo yum,karr", extra castra in gyrum versata, stridore magno et percusso ære

<sup>1)</sup> Eyra's Discoveries etc., vol. II, p. 830. Lubbod, Die Entstehung ber Civilization.

"facto, libertatem oœundi juventuti esse tum concessam omnibus indicat. "Parentes sæpe infantum, viri uxorum quæstum corporum faciunt. In "urbe Adelaide panis præmio parvi aut paucorum denariorum meretrices "fieri eas licenter cogunt. Facile potest intelligi, amorem inter nuptos "vix posse esse grandem, quum omnia quæ ad fæminas attinent hominum "arbitrio ordinentur et tanta sexuum societati laxitas, et adolescentes "quibus ita multæ ardoris explendi dantur occasiones, haud magnopære "uxores, nisi ut servos, desideraturos."

#### Beite 78.

### Die Adoption.

"Adjiciendum et hoc, quod post evectionem ad Deos, Juno, Jovis "suasu, filium sibi Herculem adoptavit, et omne deinceps tempus materna "ipsum benevolentia complexa fuerit. Illam adoptionem hoc modo fac"tam perhibent: Juno lectum ingressa, Herculem corpori suo admotum,
"ut verum imitaretur partum, subter vestes ad terram demisit. Quem in
"hoc usque tempus adoptionis ritum barbari observant.")

#### Seite 102.

# Eine Entschädigung für das Recht der Che.

Die Stelle im Auguftin lautet:

"Sed quid hoc dicam, cum ibi sit et Priapus nimius masculus, super "cujus immanissimum et turpissimum fascinum sedere nova nupta jubeatur, "more honestissimo et religiosissimo matronarum."<sup>2</sup>)

In seiner Beschreibung ber babylonischen Sitten fagt Berobot: 3)

Ό δὲ δὴ αἰσχιστος τῶν νόμων ἐστὶ τοισι Βαβυλωνίοισι ὅδε ὁει πῶσων γυναικα ἐπιχωρίην ἰζομένην ἐς ἰρὸν ᾿Αφροδίτης ἄπαξ ἐν τῆ ζόη μιχθῆναι ἀνδρὶ ξείνων Πολλαὶ δὲ καὶ σὐκ ἀξιεύμεναι ἀναμίσγεσθαι τῆσι ἄλλησι, οἰα πλούτω ὑπερφρονέουσαι, ἐπὶ ζευγέων ἐν καμάρησι ἐλάσασαι πρὸς τὸ ἰρὸν ἑστῶσι ; θεραπηῖη δέ σφι ὅπισθεν ἔπεται πολλή αἱ δὲ πλεῦνες ποιεῦσι ώδε ἐν τεμένει ᾿Αφροδίτης κατέαται στέφανον περὶ τῆσι κεφαλῆσι ἔχουσαι θώμεγγος πολλαὶ γυναίκες αὶ μὲν γὰρ προσέρχονται, αἱ δὲ ἀπέρχονται σχοινοτενέςς δὲ διέξοδοι πάντα τρόπον ἔχουσι διὰ τῶν γυναικῶν, δι᾽ ὧν οἱ ξεῖνοι διεξιόντες ἐκλέγονται ἔνθα ἐπεὰν Τζηται γυνή, οὐ πρότερον ἀπαλλάσσεται ἐς τὰ οἰκία, ἢ τἰς οἱ ξείνων ἀργύριον ἐμβαλών ἐς τὰ γούνατα μιχθῆ ἔξω τοῦ ἰροῦν ἐμβαλόντα δὲ δεῖ εἰπεῖν τοσόνδεν Ἐπικαλέω τοι τὴν θεὸν Μίλιττα. Μύλιττα δὲ καλέσυσι τὴν ᾿Αφροδίτην ᾿Ασσύριοι τὸ δὲ ἀργύριον μέγαθός

<sup>1)</sup> Diodorus, IV, 89.

<sup>2)</sup> Civit. Dei, VI, 9.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Clio, I, 199.

ξοτι δοονών ο να γαρ μη απώσηται ο ναρ οι θέμις εστί γωνται γαρ τρον τοῦτο τὸ ἀργύριον τῷ δὲ πρώτις ἐμβαλόντι ἔπεται, οὐδὲ ἀποδοκιμας οὐδένα ἐπεὰν δὲ μιχθη, ἀποσιωσαμένη τῷ θεῷ ἀπολιάσσεται ἐς τὰ οἰκία, καὶ τώπο τούτου οὖκ οὖτω μέγα τί οἱ δώσεις, ὥς μιν λάμφεαι. ὅσαι μέν νυν εἴδεός τε ἐπαμμέναι εἰοὶ καὶ μεγάθεος, ταχὰ ἀπαλλάσσονται ὅσαι δὲ ἄμορφοι αὐτέων εἰσί, χρόνον πολλὸν προσμένουσι οὐ δυνάμεναι τὸν νόμον ἐκπλησαι καὶ γὰρ τριέτεα καὶ τετραέτεα μετεξέτεραι χρόνον μένουσι. ἐνιαχη δὲ καὶ τῆς Κύπρου ἐστὶ παραπλήσιος τούτις νόμος.

### Mela 1) berichtet von ben Angilen, einem anbern athiopischen Stamme:

"Feminis solemne est, nocte, qua nubunt, omnium stupro patere, "qui cum munere advenirent: et tum, cum plurimis concubuisse, maximum "decus; in reliquum pudicitia insignis est."

### In feiner Schilberung ber Rafamonen bemertt Berobot:

πρώτον δε γαμέοντος Νασαμώνος άνδρὸς νόμος εστι τὴν νύμφην νυκτι τῆ πρώτη διὰ πάντων διεξελθειν των δαιτυμόνων μισγομένην· των δε ώς Εκαστός οι μιχθῆ, διδοι δώρον, τὸ αν Εχη φερόμενος εξ οϊκου.\*)

Diobor ) giebt uns einen sehr ähnlichen Bericht von ben Balearischen Inseln.

## Der Charakter der Belena.

Der Charafter und die Stellung der Helena find, glanbe ich, dis jetzt noch nicht richtig ausgesaßt. Ja, selbst Gladstone ), der treffend bemerkt: "Es wird "Riemandem, der sich aus dem Homer ein Urtheil sider Helena bildet, auch nur "im Entserntesten in den Sinn kommen, sie als den Typus eines verworfenen "Francucharafters hinzustellen", hat ihr teine gerechte Beurtheilung zu Theil werden lassen. Fährt er doch solgendermaßen sort: "Als sie sich einmal der Slude preis"gegeden hat, sieht sie sich getettet von den eisernen Fesseln der Berkälmisse, aus "denen es kein Entrinnen giebt. Doch verschafft sie der Welt, in deren Angen "sie in sittlicher Beziehung so tief sant, wenigstens die Genugthuung, daß eine "verdammende Selbstantlage siets auf ihren Lippen schwebt, und daß sie nicht "den leisesten Bersuch macht, die Last der Schande auf die Schultern ihres un"gleich schuldigeren Genossen zu wälzen. Ja noch mehr als das; in der gauzen "Deidenwelt sinden wir tanm ein zweites Beispiel von einer selbsterniedrigenden, "selbstwerleugnenden Demuth, welches in so hohem Grade den Eindruck dristlicher "Rene bervorriese".

Andere Gelehrte empfanden die nämlichen Schwierigfeiten. Maclaurin 3 B. fagt: "Das Ueberraschendfie von Allem ift, bag bie Trojaner fie nach bem Tobe

<sup>1)</sup> Mela, I, 8.

<sup>9)</sup> Melpomene, IV, 172.

<sup>\*)</sup> Diodorus, V, 18.

<sup>4)</sup> Juventus Mundi, p. 507.

"des Paris nicht ausliefern, sondern sie seinem Benber Deiphobus anvermäßlen. "In Betreff dieser Thatsacke sagt Chrysosdomus wohl nicht mit Unrecht, daß diese "dandlungsweise völlig undereinder mit der Annahme sei, daß die Alten das "Berhältniß zwischen ihr und Paris sin verbrecherisches gehalten hätten".

Bir mussen helena jedoch nach ben Anschanungen ihrer Zeit beurtheilen, und ich habe bereits eingehend barauf hingewiesen, daß auf den nieberen Culturftusen die Ethe durch Raub eine allgemein anerkannte Sitte war. hier scheint mir ein solcher Fall vorzuliegen. Bekanntlich wird sie in der Iliade stets die Gattin des Paris genannt. Sie selbst sagt:

"Bare ich wenigstens boch bie Gattin bes besseren Mannes")
und serner:

"Ach mein Gemahl ift jetzo ber göttliche Held Alexandros." \*\*) Baris felbft fagt von ihr:

"Doch nun hat mich die Gattin mit freundlichen Worten berebet, Anszugehn in die Schlacht, n. f. w." 3)

Anch hettor, ber fo geringichagend von Baris beuft, und ibm fo banfig bittre Borwilfe macht, betrachtet ibn als verheirathet.

"Baris, uur Selb an Gestalt, weibssichtiger, schlauer Bersührer, "Bärest bu nie boch geboren, das wäusche" ich dir, oder gestorben "Ohne vermählt zu sein") . . . . .

helena behandelt er mit verwanbschaftlicher Freundlichkeit; im sechften Gefang fagt er 3. B.:

Helena, heiße mich nicht so freundlich sitzen; ich barf nicht, Denn schon bringt mir bas herz mit hestigkeit, baß ich ben Troern helse, die sehnsuchtsvoll nach mir Abwesenden umschann. Aber du muntre den Gatten hier aus, auch treib' er sich selber; Daß er noch in den Mauern der Stadt mich wieder erreiche. 5)

Gelbft ber greise Priamus, ob er gleich tief bekummert ift wegen bes verhängniftvollen Rrieges, beeifert fich ihr auszusprechen, daß er ihr teine Schuld beimeffe:

"Komm boch näher heran, mein Töchterchen, seise Dich zu mir; Daß bu schaust ben ersten Gemahl und die Freund' und Berwandten! Du nicht trägst mir die Schuld; deß sind die Unsterblichen schuldig. 6)

<sup>1)</sup> Sechster Befang, B. 350.

<sup>2)</sup> Bierundzwanzigfter Bejang, B. 762.

<sup>3)</sup> Sechster Befang, B. 37.

<sup>4)</sup> Dritter Gefang, B. 39.

<sup>4)</sup> Sechster Befang, B. 360.

<sup>6)</sup> Dritter Gefang, B. 163.

Diese Beispiele find teine Ansnahmen. 3m Gegentheil, santet boch Helena's tiefergreifenbe Wehltage an Deltor's Leiche 1):

"Heltor, o Trantester bu, mir geliebt vor des Mannes Gebrübern!
Ach mein Gemahl ist jetzo der göttliche Held Alexandros,
Der mich gen Troja geführt! D, wär' ich zuvor doch gestorben!
Denn mir entstohn seitdem schon zwanzig Jahre des Lebens,
Seit von dannen ich ging, die heimischen Fluren verlassend;
Doch nie hört' ich von dir nur ein Wort im Bösen, noch Unglimps.
Ja, wenn ein Andrer im Hause mich ansuhr unter den Brübern
Oder Geschwäherin des Manns und stattlichen Frauen der Schwäher,
Oder die Schwäherin auch, denn der Schwäger ist mild wie ein Bater;
Immer besänstigstest du, und redetest immer zum Guten,
Durch dein freundliches Herz und Deine freundlichen Worte.
Drum deweine ich mit dir mich Elende, herzlich bekümmert!
Denn kein Andrer nun in Troja's weitem Gesilde
Ist mir Tröster und Freund; sie wenden sich alse mit Abschen!
Also sprach sie weinend und mit ihr weinte die Menge."

Selbst in jener gramerfüllten Stunde erregte sie das Mitleid und nicht die Berachtung des Bolles. Allerdings siberhäuft sie sich seich mit Borwürfen; doch offenbar nicht wegen ihrer Ehe mit Baris, sondern wegen des Unglisch, das sie über die Trojaner gebracht hat.

Ich verweile absichtlich bei biesen Betrachtungen, benn wenn wir uns nicht bie Thatsache vergegenwärtigen, baß die Ehe burch Rand eine rechtsgilltig anererkannte Art ber Bermählung war, die nach den Begriffen der damaligen Zeit ben betreffenden Personen und am allerwenigsten dem weiblichen Theil Schande brachte, so tonnen wir meines Erachtens, den Charakter der helena nicht richtig auffassen, ja die Riade selbst bleibt und dann unverftändlich. War helena eine treubrüchige Frau, ein ausgestoßenes, schuldbesadenes Weib, dann sind die Ansbrück, in welchen homer ste und schiedert, zum mindesten unangebracht. Er würde dann das Laster gut geheißen haben, weil es mit dem Gewande der Schönbeit umbüllt war.

#### Seite 302.

# Anmerkung des Meberfeters.

Der Pfalm wird fibrigens in ber Ueberschrift als ein Pfalm Affaph's, nicht David's bezeichnet. Wie ich bore, setzt bie bentsche geschichtliche Forschung seine Absassing in weit spätere Zeit. Ewald geht bis zur Zeit Königs Josia berab. Sizig hat mit sehr scharffinnigen Gründen behauptet, daß er während bes babhlonischen Exils abgefast sei.

<sup>1)</sup> Bierunbamangigfter Gefang, B. 760.

#### Seite 344.

# Die große Menge der in Anftralien herrschenden Gefehe.

Im erften Angenblid scheint es uns auffallend, daß eine so tiefstehende Raffe, wie die australische, berartige bindende Gesetze und anscheinend verwidelte Gebote bestigt. Bei näherer Betrachtung erkennen wir jedoch, daß dieselben nur Sitten sind, benen ein hohes Alter allmählich Gesetzestraft verlieben hat; und es ift einlenchtend, daß wir bei einer Rasse, welche geraume Zeit hindurch flationar blieb, stets Sitten sinden muffen, welche in dieser Beise durch ihr Alter in einen gleichsam trystallistren Zustand versetzt wurden.

# Sachregifter.

Abeffinier, ihr Steinbienft, 259.

- haben teine Dochzeitsfeierlichteiten, 68.
- haben bie Sitte ber Aboption, 78. Abelfinien, Hochfeitsfelerlichleiten in, 71. Abeoluta, Tätowirungen bes Bolles von,

Abiponen, ihre Art bes Bablens, 369.

- bie Anbetung ber Blejaben, 265.
- teine Borftellung von ber Schöpfung, 318.
- Bauberer ber, 210.
- glauben nicht an ben natürlichen Tob, 188.
- ihr Schamanismus, 211.
- Abusch, See heilig gehalten von ben Baschliren, 249.
- Abstracte Ausbrücke, bas Fehlen berselben bei ben Wilben, 353.
- Aboption, bei ben Griechen und Romern, 78.
- und Milch-Band, 78.
- herricht im hoben Grabe bei ben nieberen Menschenraffen, 77.

Methiopien, Dodgeitegebranche in, 102.

Afrita, Sitten in Bezug auf ben Schwiegervater und Schwiegermutter, 11.

- Afrika, bas Geschriebene gilt als heilmittel in, 18.
- Afritaner, ihr Unbermögen Zeichnungen zu erkennen, 35.
- Afrita, bie torperlichen Ausschmudungen ber verschiebenen Stämme, 50.
- bie Ebe in. 60.
- Sitte ber Aboption, 77.
- die Che burch Rand bei ben Futanern, 95.
- fymbolifche Dochzeitsgebrauche ber Rorb-Afritaner, 96.
- Benehmen bes Bolles mahrend einer Sonnen- ober Monbfinfternig, 194.
- Chebeschränkungen im öftlichen und westlichen Afrika, 110.
- bie Erbfolgebestimmung nach ber weiblichen Linie, 123.
- bie Begriffe einiger Stämme über bie Träume, 179.
- niebere Gottesbegriffe, 184.
- Schlangenbienft, 223.
- Thierbienft, 231.
- Baumbienft, 241.
- Bafferbienft, 249.
- Steinbienft, 259.
- Reierlichfeit bes Retifcheffens, 281.
- Menichenbienft, 298.

- Afrita, Mangel an abftracten Begriffen, | Arifche Religionen, verglichen mit ben 347.
- Begriffungsweise bes Bolles in, 280.
- teine Borftellung von ber Schöpfung, **820.**
- Menfchenopfer in. 807.
- Art bes Bablens in. 870.
- Mangel an Sittlickleitsgeffibl. 888.
- Armuth ber Sprachen von. 347. Maove, ber Gote von Bibbab, 225.
- Abts, bie Unthätigfeit ibres Dentvermögens, 17.
- ihre Zauberer, 210.
- Sclaverei ber weiblichen Gefangenen bei ben. 119.
- ibr Connen- und Monbbienft. 265. Mhenbieuft, 267, 298.

Ainos, Reuerbienft ber, 268.

Algontin, ibre Befete, 377.

Alentischen-Infeln, die Tätowirung ber Eingebornen ber, 51.

Migator-Dienft. 231.

Alter, bie bemfelben gezoute Ehrfurcht,

Amazonenthal, Che burch Raub bei ben Stämmen bom. 92.

Amerita, Sitte ber Convabe in Sfib.,

Ameifenhaufen, beilig gehalten, 268.

Anbamanen-Infulaner, furze Dauer ber

Œbe. 72. Angelfachien, ibr Bebrgelb, 396.

Apis, von ben Egyptern als Gott verebrt. 304.

Araber, ihre Anfichten über ben Ginfluß ber Nahrung, 16.

- bas Tätowiren ber, 51.
- eigenthumliche Cheform ber Dasfanibeb. 73.
- Berhaltniß ber Eheleute ju einanber.
- ehemals Steinanbeter, 257.
- Folgen bes Eibbruches, 340.

Arawals, bas Reblen ber Bochzeitsfeierlichteiten. 68.

Armenier, Dochzeitsfeierlichkeiten ber, 102.

- femitifden. 282.
- Afchantis, Fehlen ber Bocheitsfeierlichleiten. 69.
- Bafferbienft. 249.
- ber Ronig unb fein Sarem, 121.
- Affprier, ihre Menfchenopfer, 308.
- Atheismus, ber, Ertlarung bes ausbrudes, 172. nach Burton ber natürliche Buffanb
- bes uncivilifirten Geiftes, 176.
- Augentroft, bie Blume, als Beilmittel gegen Angenleiben, 17.
- Ankralier, Dampier's Irrthum in Betreff ber, 6.
- pflegen nicht au wibersprechen, 7.
- Sitten in Betreff ber Schwiegereltern, 9.
- ihre Art, Arankheiten zu beilen, 25.
- ihr Unvermögen, Bilber ju erkennen, 35.
- beriönlicher Schmud, 46.
- Che bei ben, 61.
- Stellung ber Frauen, 61.
- bie Sitte ber Ebe burch Rand. 86.
- Cheverbote ber, 109, 110.
- ihre Anfichten fiber Tranme, 181. - ihr Glaube an bofe Geifter, 181.
- ihre Begriffe vom Tobe, 196.
- glauben, daß fie nach bem Tobe weiße Menschen werben, 196.
- ihre nieberen Religionsbegriffe, 269.
- haben teine Borftellung von ber Schöpfung, 269.
- ihr Benehmen gegen Frau Thomson, 270.
- bas Fehlen bes Sittlickleitsgefühls, 333.
- glanben nicht an eine Biebervergeltung, 336.
- bie Menge ihrer Gefete, 375.
- ihre Begrüßungsart, 378.
- ibr Grundbefits, 382.
- Eintheilung bes Gigenthums, 387.
- bie Sitte, bie Ramen ber Kinber anaunehmen. 890.

Auftralien, Stellung ber Fran in, 509. | Bintang-Infufaner, bas Fehlen bes Sitt-

#### B.

Babylonien, Chegebrauche in, 117. Bachapins, ihre nieberen Religionsbegriffe, 272.

Badentnöpfe, 48.

Babagas, Fetischismus bei ben, 278. Balearischen Juseln, Ebegebräuche auf ben. 102.

Bali, ein Aberglanbe ber Eingebornen in Betreff ber Zwillinge, 22 n. f. w.

— Ehe burch Raub in, 87.

Bambusrohr, 243.

Basnto, ihre Begriffe vom Schatten, 182.

 Syftem ber Brimogenitur ber, 390.
 Battas von Sumatra, Berwandtschaftsbestimmung burch bie Frauen, 125.

Baumbienft, weite Berbreitung bes, 241.

— eine von Ferguffon ergählte Anctbote, 286.

Bar, Anbetung bes, 227.

Bearne, Sitte ber Couvabe, 12.

Bebuinen, Religionslofigleit ber wilberen, 175.

— ihre Art bes Bahrfagens, 199.

Bebeutsamteit ber Formen und Ausbruckweise bei ben Romern, 381.

Beerbhum, Baumbienft in, 243.

Begriffungsweise ber Bilben, 29, 30.

Beleden ber Geschente, Sitte ber Estimos, 78.

Benin, bie Begriffe ber Eingebornen vom Schatten, 182.

Berberei, bie Gitte ber Erbfolge burch bie Frauen, 123.

Betschuanen, Ansichten über bie Urfachen bes Sterbens, 187.

- ihr Glaube an bofe Beifter, 183.

— ihr Sonnenbienft, 266.

- ihr Totemismus, 218.

Bilberichrift, 37-46.

Bilbwerke, werben als Gottheit verehrt, 294. 295.

Bintang-Infulaner, bas Fehlen bes Sittlichleitsgefühls, 338.

Bittichrift, inbianifche, 44.

Bobaumbienst in Indien und auf Ceylon, 242.

Bornuesen, Stammesabzeichen ber, 50. Borneo, Sitten in Betreff ber Schwiegereltern, 11.

- bie Couvabe, 14.

— Zustand ber Wilben im Innern von, 8.

Brafilianer, bie Sitte, bie Rriegsgefangenen mit Frauen zu verseben, 104.

- Cherechte ber, 115.

— ihr Aberglanbe an bose Geister, 184.

- Bauberer ber, 212.

Britten, bie alten, Eintrittsgelb in bas Jenseits, 316.

Brumer - Infel, bie Tatowirungen ber Frauen von, 52.

Briefe, auf Rinbe geschrieben, 41 n. f. w. Buffelgloden, Anbetung von, 268.

Buriaten, ihre beiligen Seen, 248.

Bunns, Stammesabzeichen ber, 50. Buschmanner, Lichtenftein's Beschreibung ber, 9.

- ihre Sitten in Betreff ber Schwiegereltern, 12.

— ihre Unfähigkeit, die Berspective zu begreifen, 36.

- bas Fehlen ber Dochzeitsfeierlichkeiten,

- ihr Gefpenfterglaube, 196.

Butias, bas Fehlen ber Bochzeitsfeierlichteiten, 77.

#### Œ.

Californier, bas Fehlen ber Religion und ber Obrigleit, 176.

- ihr Glaube an bie Bernichtung bes Rörpers und Geiftes, 197.

- ihre Religionslofigfeit, 271.

— haben teine Borftellung von ber Schöpfung, 318.

Cambodier, ihr Aberglanbe bei Sonnenund Monbfinfterniffen, 198. Canabifden Indianer, Socheitsfeierlich- | Chippewas, ihr Bermanbticaftsfuften, feiten. 71.

Celten, ibr Baumbienft, 241.

Ceblon, ameierlei Arten von Chen, 64.

- Bolvanbrie auf, 117.

١

- bie nieberen Religionsbegriffe ber Bebbabs auf, 271.
- Baumbienft auf, 281.
- ber beilige Bobaum auf, 281.

Chalitatas, ihr Unglauben in Betreff eines auflinftigen Lebens, 814.

Charafter ber Bilben, 326.

Cherolefen, Bermanbtichaftsipftem ber. 176.

- Babriagetunft ber, 198.
- ihre Sitte bes Kaftens, 211.
- ihre Keueranbetung, 305.
- ihr Fortschritt in ber Civilisation, 411.

Chinefen, ibre Sitte in Betreff ber Schwiegertochter, 11.

- ihre Sitten ber Convabe, 14.
- ihr Aberglaube in Bezug auf ben Einfluß ber Rahrung, 16.
- ihre Art ber Begrüßung, 30.
- ihre Sitte, Garge ju verschenten, 30.
- ihre Unvolltommenbeit in ber Runft ber Beripective, 36.
- ihre Art, Rechnung mit Anoten gu fübren, 37.
- bie Einpreffung ber Frauenfuße, 56.
- ibre Dodgeitsfeierlichteiten, 71.
- bie Cheverbote bei ben, 112. 113.
- ber Aberglaube bes Bolles von Rialta in Betreff ber Sonnenfinfterniffe, 193.
- ihre Sage vom Mann im Mond, 193.
- Bauberei ber, 206.
- ibre Retifche, 279.
- ihr Glanbe, bag unbelebte Dinge Leben bestigen, 289.
- ihr Benehmen gegen ihre Fetische, 279.
- ihre Ibolatrie, 291-292.
- ibr Bortreichtbum, 350.
- Chipewpans, ihre Borftellung von ber Schöpfung, 319.

155.

Chiquito-Indianer, ihr Benehmen wabrenb einer Finfternif, 193.

Chittagong, bie Che bei ben Bebirgsvöllern von, 61.

Circaffter, bas Mildband ber, 78.

- Ehe burch Ranb als Symbol, 96.
- Erogamie ber, 112.

Comanden, Sonnen-, Monb- unb Erbbienft, 264.

- ber Mangel an Sittlichleitegefühl, 334. Corpabos, bie Sitte ber Convabe, 13.
- Schmud ber Eingebornen, 46.
- ihre Art bes Bahlens, 369.
- ihr Sonnen- und Monbbienft. 265. Convabe, bie, in Bearn, 12.
- bie, ihre Entftehung, 15.
- bie, ibre weite Berbreitung, 13.

Crees, ihre Berwandtichaftsbezeichnungen, 155.

#### Ð.

Dacotabs, ihre Begriffe über ben Ginfluft ber Rabrung, 16.

- ber Baffergott Unttabe, 151.
- ibr Steinbienft, 260.

Dahomen, ber Ronig von Dahomen fdidt Boten an feinen berftorbenen Bater, 318.

Dampier, fein Irrthum in Betreff ber Auftralier, 6.

Darboot, Aberglaube in Betreff ber Berfinfterungen, 194.

Dattelbaum, Dienft bes, 241.

- Dapate, von Borneo, Sitte ber Convabe bei ben, 14.
- ihre Begriffe fiber ben Ginfing ber Nabrung, 16.

Delan, bas Tatowiren ber Frauen von,

- beilige Steine in, 255.

Delawaren. Bermanbticaftsbeariffe ber. 152.

Doignats, Enbogamie bei ben, 120.

Cappter, ibr Thierbienft, 217, 231. Ehe, bei ben Bilben, 59.

- verschiebene Arten ber, 63, 64.
- provisorifche, auf Cevlon, 64.

Eben, bas Reblen ber Bochzeitsfeierlichfeiten, 67.

Che, bas Fehlen bes Wortes, 69. Eben, Unterfchieb amifchen einer loderen und leicht lösbaren, 70.

Che, allmähliche Entwicklung ber, 72.

- Gemeinschaftsebe; 72, 82, 83.
- mit weiblicher Oberherrschaft, 79.
- M'Lennan's Anfichten fiber bie Entftebung ber 79, 82, 83 n. f. w.
- bas Borberriden ber Ebe burd Ranb, 85.
- bie Ebe burd Ranb wird in fvateren Beiten gur Scheinbanblung, 88.
- bas Beben ber Brant fiber bie Thurfemelle. 89.
- Bachofen's Anficht ilber bie Entwid-Inna ber. 93, 89.
- Berbot mit ben Schwiegereltern au iprechen, 99.
- Das Ringen um bie Frauen, 81.
- bie richtige Erffarung ber Entftebung ber. 88, 84.

Chebunbnik burd Confarreatio, 99. Ebe, bie, provisorische Frauen, 104.

- Erogamie, ihre Entstehung, 107.
- bie Enbogamie, 118.
- Berbote gegen bas Beirathen von Franen aus bemielben Stamme, 118.
- Betrath amifden Balb-Gefdwiftern, 127.

Eltern, Sitten in Betreff bes Ramens, 391.

Eigenname, bie Renntnig bes Eigennamens ein wichtiges Banbermittel, 203.

Enbogamie, Entflehung ber, 118, 119. Entschäbigung für bas Recht ber Che, 101.

England, Bafferanbetung in, 247.

- Erbicaftsbestimmungen burd bie Kranen. 122.
- Erfrantungen, bie Anfichten ber Bilben über. 21-25.
- angeblich burch Beifter bervorgerufen. 21, 22.
- primitive Beilmittel ber Bilben, 25.
- werben bofen Beiftern augeschrieben. 185, 186.
- bie Ansichten ber Raffern fiber bie Urfache von, 274.

Erromango, Sonnenbienft. 267.

Estimos, ihr Beftreben, unfruchtbare Frauen fruchtbar zu machen, 20.

- ihre Art Arankheiten zu heilen, 24.
- ihre Begriißungsart, 29.
- ihr Zeichentalent, 32, 33.
- ibre Bilberfdrift, 42.
- Schmudfachen ber, 48.
- bas Beleden ber Gefchente, 78.
- bie Ebe burd Ranb als Symbol, 91.
- ibr Berwandtichafts-Spftem, 158.
- ihre Sprache, 349.
- ihr Schamanismus, 332.
- Capt. Barry's Befdreibung ber Butte ber, 426.

Enropaifdes Bermanbtichafts - Spftem, 159.

Erogamie ober Cheschließung außerhalb bes Stammes, 107.

#### 쭑.

Kamilie, bie, bei ben Momeru, 62, 80. Kaften, bas, ber Bilben, 211. Kelatab, vornehme Franen in, 48. Relejculpturen, 41.

— im westlichen Eurova, 44. Kenerbienft, 262.

Kenerland, bie Che burd Ranb auf bem. 92.

Retifchismus, Ertlarung bes Bortes, 172. – beweist einen religiösen Fortschritt,

- 276. – in Europa und ben anderen Welt-
- theilen, 276,
- ber Reger, 276.

Fetischismus, bas Bergehren bes, 281. Kibschianer, ihr Tatowiren, 53.

- Saartracht ber, 56.
- bie Bolygamie ber, 65.
- bie Ebefitten ber, 65.
- bie Che burch Ranb bei ben, 92.
- Berwanbticafte-Suftem ber. 144.
- ihre nieberen religiöfen Begriffe, 182.
- ihre Zauberei, 202, 205.
- ihr Schlangenbienft, 226.
- ihre Anbetung anbrer Thiere, 229.
- ihr Steinbienft, 259.
- ihr Pflanzenbienft, 246.
- ihr Schamanismus, 287.
- ihre Opferspenben, 352.
- ihre Ansichten über bas Leben nach bem Tobe, 318.
- bie Sitte, alte Leute gu tobten, 316.
- Ramen und Charafter ihrer Götter, 336.
- hatten teine Borstellung von einer Bergeltung nach bem Tobe, 387.
- Rangesunterschiebe bei ben, 379.
- bie große Formlichkeit ber, 381.
- bas Erbrecht bei ben, 386.
- -- ibre Sitte Bafu, 390.

Finsterniffe, bie ber Sonne und bes Mondes werden nach Annahme wilber Boller burch boje Geister bewirkt, 192, 193 u. f. w.

- Benehmen ber Bilben mahrend ber, 192 u. f. w.

Flachtöpfe von Oregon, ihre Fasten unb Offenbarungen, 212.

Mlugbienft, 247.

Formoja, bas Tatowiren in, 52.

Fortbauer nach bem Tobe, bie Borftellung ber nieberen Raffen bon einer, 316.

Frantreich, Steinbienst in, 229 Franen, die Stellung berfelben bei ben Bilben, 61, 81.

- Stellung berfelben in Auftralien, 61,

Frauen, Gemeinschaften mit weiblicher Oberherrschaft, 79.

- Berforgung ber Gafte mit, 103.
- ber Ursprung ber Exogamie, 107.
- bie Urfachen ber Bolbgamie, 115.
- Erbichaftsbestimmung burch bie, 122.
   Freundschaftsinfulaner, ihr beabsichtigter Berrath, 326.
- ihre an Labillarbière gemachten Ansfagen, 6.
- Futa, bie Che burch Ranb im Abnigreich, 95.

#### ❸.

Galattophagen, Gemeinschaftsehe ber, 77. Gambier-Inseln, bas Tätowiren auf ben 53.

Gangamma- ober Flußbienft ber Inber, 228.

Sanges, Anbetung bes, 249.

Gattinnen, bas Berleihen berfelben an einen Gaft, 108.

Garoo, symbolische Hochzeitsgebranche ber, 89.

Ganfe, Anbetung ber, 281.

Gebete fehlen ben nieberen Religionsformen, 321.

Beistern werben stets von ben Bilben bbse Eigenschaften zugeschrieben, 183.

- bie angeblichen Urheber aller Ertrantungen, 185.
- und Götter werben oft mit Geringfchätzung behanbelt, 188, 189.
- ber Glaube an ihre Sterblichkeit, 195.
- ober Geibenfterglauben, 195.
- farbige Menschen werben nach bem Tobe bes Körpers in weiße verwanbelt, 196.

Gemeinschaftsebe, 72, 82, 83.

Germanen, Erbberechtigung nach ber weiblichen Linie bestimmt, 194.

Gesetze, ihre große Menge bei ben Bilben, 374.

- in Betreff ber Begruffungeformein, 378.
- große Förmlichkeit bei ber hanbhabung ber. 378.

Gefete fiber ben Grunbbefit, 382.

- in Betreff ber Lanbereien, 382.

— in Betreff bes letten Billens, 386. — bie Bestrafung ber Berbrechen, 392.

Gespenster ober Geister, ber Unterschieb awischen bem Glauben an Geister und bem Borhanbensein einer Seele, 195.

Gloden ber Bubbhiften, 190

- bei ben Japanesen, 190.

Gognet, fiber Eigenthum, 372.

Grabfteine ber Inbianer, 40.

Griechen, ihre niebrigen Gottesbegriffe,

— ihr Bafferbienft, 248

- und Romer, ihr Steinbienft, 257.

- bie Entftehung ihrer Mythen, 283.

- ber Charafter ihrer Götter, 886.

— bas Recht bes Testamentmachens, 386.

- hatten teine Beamten zur Berfolgung ber Uebelthäter, 392.

Griechenland, Chegebrauche in einigen Theilen von, 102.

Grönländer, bie Sitte ber Couvabe, 17.

- ihre Anfichten fiber Traume, 179.

- ihr Benehmen während einer Finflerniß, 192.

— ihr Schamanismus, 211.

- Faften unb Bauberer ber, 211.

- ihre Sitte fich bes Eigenthums ihrer hinterbliebenen zu bemachtigen, 386.

Grundbesitz bei ben Wilben, 382 n. s. w. — gemeinschaftlicher, 383,

Gruagach-Steine in Stye, 227.

Guyacurus von Baraguay, bie Che bei ben, 61.

Guiana, Sitte ber Couvabe in, 13.

- Beilmittel ber Wilben von, 23.

- Erogamie bei ben Eingebornen, 114.

— Art bes Zählens ber Eingebornen von, 369.

Oninea, Ren-, bas Tatowiren ber Frauen von, 52.

- bas Tatowiren in, 52.

- Menichenopfer auf, 807.

Guinea, Borstellung von einem Zustanbe nach bem Tobe, 214.

#### ₽.

Saartrachten ber Fibschianer, 56.
— verschiebener Rassen, 56.
Hatter, ihr Himmel auf Erben, 366.
Hamalianer, Berwandtschaftsspstem ber, 72.

Damaii, Bermanbticaftsfuftem, 142.

Helena, Charatter ber, 451.

Beliogabalus, 257.

hermes ober Termes Aubetung, Steinbienft unter bem Ramen bes, 253.

hetaren, bie angesehene Stellung berfelben in Griechenlanb, 105.

Setaren, ber religiöse Charafter ber inbischen, 105.

himmel, bie bei ben nieberen Raffen üblichen Borftellungen vom 315.

Sindus, Romenclaturfpftem und Berwandtichaftsipftem ber, 167.

Sottentotten, ihr Glauben an boje Beifter, 183.

- Che bei, 59.

- Glauben an boje Beifter, 212.

- glauben nicht an eine Wiebervergeltung, 339.

Subsons-Bap-Judianer, Berwandtschaftsbestimmung burch bie Frauen, 125. Suronen, Berwandtschaftsbegriffe ber, 132.

#### 9

Ibolatrie ober Anthropomorphismus, 172. — eine bobere Stufe menfchlicher Ent-

wicklung, 289.

- ben nieberen Raffen unbefannt, 289.

- Entftehung ber, 292.

- Bucher ber Beisheit, Anmertung fiber bie, 295, 435.

- Ibole find nicht zu verwechseln mit Emblemen, 296.

Reongonn, beiliger See von, 248.

Inbianer, bie Sitte in Betreff ber Schwiegereltern, 9, 10.

Inbianet, bie Sitte ber Convabe, 13.

- ihr Aberglanbe in Betreff bon Bortraits, 17.
- benuten etwas Gefchriebenes als Beilmittel, 19.
- ihr Art, Krankheiten zu beilen, 22-24.
- ihre Abneigung gegen Zwillinge, 27.
- ihre Bilberschrift, 88 n. f. w.
- ihre Grabsteine, 40.
- ihr Schmud, 48.
- bas Fehlen ber ehelichen Liebe, 60.
- bas Fehlen ber Bochzeitsfeierlichkeiten, 68.
- Berwandtfcaftsfpfteme einiger Stämme. 77.
- bie Sitte, um bie Frauen gu ringen, 81.
- Eheverbote in Silbamerila, 113.
- bie Bichtigfeit bes Totems, 114.
- Berwandtfchaftsbestimmung burch bie Franen, 126.
- Berwandtfcaftsfpsteme, 145, 152, 158 n. f. w.
- Religionslofigleit einiger Stumme, 176, 177.
- ihre Anfichten über Tranme, 181.
- ihre Anfichten über ben Schatten ber Menschen, 182.
- ibre Gottesbegriffe, 184.
- ihre Aufichten fiber ben Tob, 188.
- ihr Glaube an die Mehrheit ber Seelen, 197.
- ibr Glaube an Bahrfagerei, 198.
- ibr Glaube an Bauberei, 206.
- ihre Faften unb Offenbarungen, 211.
- ibr Totemismus, 219.
- ihr Schlangenbienft, 226.
- bas Borberrichen bes Thierbienftes, 227.
- ihr Baumbienft, 240.
- ibr Bafferbienft, 151.
- ihr Steinbienft, 254, 260.
- ihr Feuerbienft, 263.
- ibr Retifcismus, 279.
- bas Fehlen ber Ibolatrie, 289.
- weiße Menfchen find für Götter gebalten, 300.

- Indianer, ihre Opfer, 303.
- find ohne Tobesfurcht, 318.
- ihre Anfichten über bie Ruylofigleit bes Betens, 322.
- ihre Begriffe von Recht und Unrecht, 385
- ihre Borftellung von einem gutanftigen Leben, 339.
- ibre Sprache, 349.
- ibre Sitten, 377.
- ihr Grundbefit, 882.
- Ramen ber Kinber werben ben Eltern gegeben, 391.
- bie Bestrafung bes Berbrecheus, 893.

Indien, la Convade in, 14.

- bas Fehlen ber Hochzeitsfeierlichkeiten, 67.
- Chefitten bei verschiebenen inbifden Bollerschaften, 88, 89.
- bie ben Courtifanen von Befali ge-
- Eheverbote in, 111.
- Bolpanbrie in, 117.
- bas Spftem bes Levirats in, 118.
- Enbogamie, 119.
- Banberei in, 207.
- Baubertfinfte ber Magier von, 207.
- Thierbienft, 230.
- Anbetung unbelebter Dinge, 239.
- Baumbienft, 242, 243.
- Bafferbienft, 249.
- Anbeiung ber Sonne, 266.
- verschiebene Arten ber Anbeiung in,
- Ibolatrie in, 291.
- Abnenbienft, 293.
- Menfchenopfer in, 304.
- ber Glaube verschiebener Biller in Betreff einer tunftigen Biebervergeltung, 339.
- Begriffungen und Ceremonien in, 380.
- bas Recht ber Kinber in, 389.
  - bas Erstgeburtsrecht in, 392.

Irland, Steinbienft in, 258.

- Bafferanbetung in, 247.

Irolefen , Berwanbtschaftsbestimmung burch bie Frauen bei ben, 126.

— Berwandtichaftsspftem ber, 148.

- ihre Anfichten fiber Finfterniffe, 112. Irrfinnige werben für beilig gehalten,

187.

Stalien, Chegebrande zur Zeit Anguftin's, 102.

# 3.

Jagb, die bei ben Konffa-Raffern üblichen Sitten in Betreff ber, 232.

Jagbgesetze ber Wilben, 377.

Sainten, Cheverbote ber, 112.

— ihr Thierbienft, 230.

— ihr Baumbienft, 243.

Japan, Chefitten in, 64.

Java, Courtisanen nicht verachtet in, 105. Inden, Berwandtschaftsbegriffe, 127.

- Opferungen ber, 802, 309,

## R,

Racharis, Fehlen bes Sittlichkeitsgefühls bei ben, 334.

Raffern, Sitten in Betreff ber Schwiegereltern, 11.

- ihr Aberglaube über ben Einfinß ber Rahrung, 16.
- ihre Unfähigkeit, eine Zeichnung zu erkennen, 36.
- Santverzierungen ber Bachachins, 50.
- Che ber, 60.
- Dochzeitefeierlichkeiten, 95.
- Bermanbtichaftsipftem, 154.
- Betrachtungen bes Bauptlings Sefeta, 167.
- bas Fehlen ber Religionsbegriffe bei ben Ruffa, 76.
- bie Bemertung eines Zulu über Religion, 178.
- die Krankheiten werben aus breierlei Ursachen erklärt, 188.
- ihr Glaube in Betreff bes Sterbens, 187.
- ihr Glanbe an bofe Beifter, 186.
- feltsame Jagbgebrauche ber Ruffa-, 232.

Raffern, die nieberen Religionsbegriffe ber. 273.

- ihr Ahuenbienft, 292.
- bas Fehlen von Prieftern, 309.
- Borftellung von ber Schöpfung, 319.
- bas Fehlen bes Sittlichkeitsgefühles, 334.
- ihre Art bes Bablens, 370.

Ralangs von Java, die Endogamie ber, 120.

Kalmilden, Sitten in Betreff ber Schwiegereltern, 10.

- ihre Anfichten über bie Entflehungsurfachen ber Ertrantungen, 21.
- fymbolifche Bochzeitefeierlichteiten, 90.
- Cheverbote der, 112.
- ihr Charafter, 327.

Karaiben, ihre Ansichten über ben Einfluß ber Rahrung, 16.

- Sitte ber Ehe burch Ranb, 86.
- ihr Benehmen während einer Sonneufinsternig, 193.
- ihr Glaube an die Mehrheit ber Seelen, 197.
- ihr Fasten und ihre angeblichen Offenbarungen, 219.

Ramschabalen, She burch Raub, 104. Ramschatta, la Couvabe, 14.

- niebere Gottesbegriffe, 188.

Raren, ihr Bermanbticafteinftem. 157.

— ihr Schamanismus, 288.

Karolinen-Infulaner, bas Tätowiren ber, 54.

Karthager, ihre Menschenopfer, 308.

Rhaffiaten von Hindustan, teine Tempel, 310.

- ihre Abneigung gegen Zwillinge, 26. Renavers, Cheverbote ber, 113.

- Berwandtschaftsbestimmung burch bie weiblichen Glieber, 125.

Rhonds von Oriffa, Dochzeitsfeierlichkeiten ber, 88.

- Ebeverbote ber. 112.
- ihr Totemismus, 220.
- ihr Bafferbienft, 249.
- ihr Sonnen- und Monbbienft, 266,

- ihre Menichenopfer, 308.

- ibre Jagbgefete, 378.

Rinbermord, bei ben meiften wilben Bolfern fiblich, 108.

Rimilaroi, Cheverbote ber Gingebornen pon, 110.

Ringemill - Infulaner, Berwanbtichaftsfoftem ber, 134.

Rirt, Kirche, Abstammung bes Bortes, 241.

Rlapper, bie, als Gottheit verehrt, 268, 443. Anoten, eine Gebachtnigunterfifitung,

Role, von Mittelinbien, fymbolifche Dodzeitegebranche, 89.

- ihr Glaube an boje Geifter, 186.

- ibre religiöfen Tame, 218.

Rönigin-Charlotteninfel, bie Che nubetannt auf ber, 68.

Ropf, bie bei ben ameritanifchen Stammen fibliche Einpreffung bes, 56.

Krotobil-Anbetung, 231.

Anties von Chilagong haben teinen Glanben an eine zufünftige Bergeltung, 388.

Riffen, teine allgemein verbreitete Gitte, 30.

٤.

Lama, ber Groß-, von Thibet, Anbetung beffelben, 301.

Lapplanber, ihre Abneigung gegen bas Bortraitiren, 17.

- ihre Art ber Bahrfagerei, 199.

- bas Faften ber Banberer ber, 212. Lappen, Baumbienft ber, 241.

Leben, bie Anficht ber Wilben, ber gufolge unbelebte Dinge leben, 28. Levirat-Suftem, 113.

Liebesgefänge, Fehlen ber, bei ben Wilben,

Livingstone über bas Formenwesen in Afrita, 381.

Lode, Fragen in Betreff ber angebornen Grunbfate, 331.

Rhonds von Oriffa, ihr Steinbienft, 296. | Lycier, Die, gaben ihre Abftammung in meiblicher Linie an, 194.

Mabagascar, Sitte ber Aboption in, 89.

- Erbfolgebestimmung in weiblicher Linie, 123.

- Thierbienft, 231.

- Ketifchismus, 280.

- Ibolatrie auf, 290.

- Anbeiung von Menschen auf, 298.

- Opfer auf, 303.

- teine Briefter auf, 311.

- bas Fehlen von Tempeln, 310.

- Menichenovier, 307.

- religiose Ansichten in Betreff von Tranmen, 179.

Maine, Bemertungen in feinem Bert on Ancient Law, über Teftamente,

Mais, Anbetung beffelben bei ben Berugnern. 246.

Matolo, Zauberei ber, 206.

Malaven, ihre Begriffe in Betreff bes Einfluffes ber Rahrung, 15.

- ibre Begriffungsart, 30.

- bie Ebe burch Ranb bei ben, 98.

— Ballace's Schilberung bes Lebens bei ben. 330.

- ibre Art bes Rablens, 370.

Mama-Coticha, Sauptgottheit ber Beruaner, 252.

Manbanen, ihr Bafferbienft, 252. Manbingoes, Che bei ben, 61.

- bas Reblen ber Sochzeitsfeierlichkeiten, 69.

— die Ebe durch Rand bei den, 95.

- ber Thierbienft ber, 233.

- ihre Anfichten über bas Beten, 321. Manbichu-Tartaren, Enbogamie bei ben, 120

Meer, bas, Anbeiung bes, 249, 252. Mediciumänner ober Gebeimnifmänner. 312.

Menschenopfer, 300 u. f. w.

- Mabagascar, 307.

Renidenopfer, bei ben Gubleeinfulanern, | Raturbienft ober Totemismus, Ertlärung 307.

- Shonbs, 307.
- im Altertbum, 308.
- im nörblichen Enropa, 308, 309. Mercur, feine Berpflichtungen, 253.

Meritaner, Thierbienft ber, 228.

- Baumbienft ber, 245.
- Bafferbienft ber. 252.
- ibr Kenerbienft, 263.
- ibre Menfchenopfer, 304.

Mitmat. Spftem ber Bermanbtichaft, 147.

Mitronester, Steindieuft ber, 260.

- Abnenbienft, 293.
- teinen Gottesbienft, 310.
- ihre Anfichten von einem gutlinftigen Leben. 314.

Mildband ber Circaffter, 78.

- Stärte ber burd baffelbe gefnilpften Bermanbtichaft bei ben ichottischen Dochlänbern, 121.

Mohitaner, Romenclatur ber, 155. Monb, Anbetung bes. 264. Mongolen, bie Che burch Raub als

Sombol, 91.

- Gefete ber, 377.

- ihre Art ber Bahrfagerei, 199. Morgan, fiber bie Entwidlung ber Bermanbtichaftsipfteme. 134.

De Lennan, fiber bie Ebe, 79, 82, 83. Munbaris, Chegebranche bei ben, 70. Mothologie ber arifden Raffen, 282.

Nabowelfter, Sitte ber Bolpanbrie bei ben. 103.

Rairs von Inbien, Bermanbtichaftsbeftimmung ber Rinber burch bie Mntter. 72.

- Berwanbticaftsbestimmung burch bie Frauen, 124.

Raseuring, Anbetung von einem. 268. Ratchez, ibr Steinbienft, 261.

- ibr Kenerbienft, 263.

Bubbod, Die Entftehung ber Civilifation-

bes Wortes, 172.

Reger, Unthätigleit ihres Dentvermogens. 178.

- ibre Anfichten in Betreff boler Beifter.
- glanben nicht an ein zuflinftiges Leben, 195.
- ihr Glanbe an Gespenster, 195.
- glauben nach bem Tobe zu weißen Meniden zu werben, 196.
- ibr Baumbienft, 242.
- ibre Anbetung bes Meeres, 249.
- ibre Anbetung ber weißen Menfchen, Schiffsmaften und Bumpen, 250.
- Die Anbetung einer Gifenftange, 267.
- ibr Schamanismus, 288.
- baben teine Borftellung von einer Schöbfung, 320.
- pflegen nicht jur Gottheit ju beten, 221.
- ihre Begriißungsweise, 380.

Neu-Seelanber, ihre Bemuhungen, fic ein bartes Berg ju verschaffen, 16.

- bie Urfache bes Rannibalismus, 17.
- ibr Tatowiren, 54, 55.
- bie Ebe burch Ranb, eine Scheinbanblung bei ben, 93.
- die Enbogamie ber, 120.
- ihr Glanbe an bie Bernichtung bes Leibes und ber Seele, 197, 313.
- ihre Aufichten über ben Ginfluß ber bofen Geifter, 185.
- ibre Art bes Babrfagens, 200.
- bie Bauber- und Berentlinfte ber, 205.
- Heilighalten ber rothen Farbe, 256.
- Anbetung bes Regenbogens, 267.

Reufeeland, Menfchenbienft in, 298.

- Grunbbefits auf, 383.

Nicaragua, Regenanbetung in, 252.

Ricobaren-Infeln, ber Geifterglauben ber Eingebornen, 188.

Riefen, bie Sitte beim, 415. Rorwegen, Steinbienft in, 259.

Rumeralien, ber Bilben, 364 -371, 412.

80

Ryambanas, Sautschmud ber, 50.

# Ð.

Objibmas, Feuerbienft ber, 283.

Ochsen, heilig gehalten in Indien und auf Ceplon, 267.

Omahas, ihre Sitten in Betreff ber Schwiegerföhne, 10.

Oneibas, ihr Berwandtschaftsspftem, 153. Opfer, Berwechslung bes Opfers und ber Gottheit, 304.

- in alten Beiten, 308.

Offiaten, Sitten in Betreff ber Schwiegertöchter, 12.

- ihre Pautverzierung, 51.
- Erogamie ber, 112.
- ihre religiblen Tange, 213.
- ihr Baumbienft, 243.
- ihr Steinbienft, 244.
- ihre Bilbwerte gur Ehre ber Tobten, 294.
- teine Tempel, 310.

Ottowa, Bermanbtichaftsipftem, 154.

## Ð,

Batagonien, Baumbienft in, 246. Baraguay, bie Anbetung bes Meeres in, 253.

Berflen, Foma unb Somabienft von, 241.

Bernaner, ihre Seeanbetung, 252.

- ihr Aberglaube in Betreff ber Zwillinge, 26.
- ihre Anschanung über Religion und Sittlichkeit, 839.
- ihr Aberglaube in Betreff ber Connenfinsterniß, 193.
- ibr Thierbienft, 227.
- ihre Keneranbetung, 264.
- ihr Sonnenbienft, 265.
- ihre Art ber Gebachtnifunterfilligung, 36.
- Anbetung von Menschen, 298. Bhönicier, ihr Steinbienft, 257.

Philippinen-Inseln, Baumbienft auf ben, 244.

Blejaben, Anbetung ber. 265.

Bolpanbrie, Granbe für bie, 65.

- Ursachen ber, 117.
  - Berzeichniß ber Stämme, in welcher fie vortommt, 116.
  - eine ausnahmsweise vorkommende Erscheinung, 116, 117.
  - ihr hänfiges Bortommen in Indien, Tibet und auf Ceplon, 117.

Polygamie, Urfachen ber, 115.

Polynesien, Berwandtschaftsbestimmung burch bie Frauen, 126.

Bolynefier, ihre Beichnungen, 32.

- bie Bolpanbrie bei ben, 117.
- ihre Zanbertfinfte, 209.
- ihr Thierbienft, 228.
- ihr Ahnenbienft, 293.
- ihre Anbetung von Menfchen, 298.
- ihre Art bes Bablens, 370.
- ihre Gefete fiber Grunbbefit, 383.

Brenßen, die in ehemaligen Zeiten gebränchlichen Feuer zu Ehren des Gottes Botrimpos, 263.

Briefter fehlen bei ben nieberen Raffen,

## Ð.

Quellen, heilige, in Schottland, 247. Quellbienft. 252.

Oneensland, bas Fehlen ber Religion in, 175.

Quippu, bas, ber Bernaner, 36.

## **%**.

Rauchen, bas, bei religiösen Sanblungen, 215.

Rechnen, Schwierigkeit ber Bilben beim, 365.

- Gebrauch ber Finger beim, 367.

- Rechtszuflände ber nieberen Raffen, 372.
   ber Charafter ihrer Gefete, 374.
- Die Menge ihrer Gefete, 374, 375.
- Jagbgesetze, 377.
- Begrüßungsformen, 3≥0.
- ihr ausgebilbetes Formenwefen, 378.
- Grundbefit, 382.
- Teflamente, 386.

Rechtszustanbe, Bestrafung ber Berbrecher, | Religion, Feneranbetung, 262. 392 n. f. m.

Rebbies von Gub-Inbien. Chefitten ber.

Regen, Anbetung bes. 253. Regenbogen, Anbetung bes, 267.

Rejangs von Sumatra, ihre Sitte bie Bahne abzufeilen, 49.

Religion ber Bilben, 167.

- Charafter ber bei ben wilben Bölfern berricbenben, 169.
- bisherige Claffification ber, 171.
- eine Claffification ber, 172.
- bie Reibenfolge ber von Sanduniathon aufgestellten Religionen, 172.
- bas Kehlen berfelben bei ben nieberen Stämmen, 173, 174.
- rubimentare Begriffe, 178.
- ihre Beziehung zu ben Träumen,
- Beifter werben zuerft für bofe gehalten, 183.
- Beifter finb bie Urfache ber Erfranfungen, 185.
- ber Gefpenfterglaube, 195.
- bas Fehlen bes Glaubens an ein juffinftiges Leben, 195.
- ein Menfch in Befit mehrerer Geelen. 197.
- Bahrfagerei und Bauberei, 198.
- Bauberfünfte, 201.
- Tänze, 212.
- allmähliche Entwicklung ber religiöfen Begriffe, 217, 257.
- Thierbienft, 217.
- Totemismus, 217.
- Bergötterung unbelebter Begenftanbe,
- Sonnen-, Mond- und Sternbienft,
- Banmbienst. 236.
- Anbeinng verschiebener Begenftanbe,
- Anbetung bes Baffers, 247.
- Anbetung ber Steine und Relfen, 353.

- Ketischismus, 276.
- Beränderungen burch innere und äußere Berbaltniffe, 282.
- Schamanismus, 285.
- Ibolatrie, 289.
- Abnen- und Menschenanbetung, 297.
- Anbetung ber versonificirten Grunbbegriffe, 301.
- Opfer, 302 u. s. w.
- Tempel, 309.
- die Seele, 815.
- zukünftiges Leben, 314.
- Schöpfungebegriffe, 318.
- bas Gebet, 321,
- bie Berbinbung zwischen Religion unb Sittlicieit. 343.
- die allmähliche Entwicklung ber Religionebegriffe ber Bilben, 323, 324, 325.
- und Biffenichaft, Bunbesgenoffen und teine Feinbinnen, 324.

Rennthier, malte Zeichnungen eines, 31. Ringe, von ben Bilben an allen Bliebern getragen, 47.

Ringen um bie Frauen, bas, eine inbianifche Sitte, 81.

Rifchis ober inbifche Buger, ihre Stellung zu ben Göttern, 189.

Römer, Berwanbtichaftefpftem ber, 133.

- ihre Gottesbegriffe, 191.
- ihr Glaube an Zauberei, 203.
- bie Entftehung ihrer Mothen, 284.
- ihre Menfchenopfer, 308.
- ihr Formenwefen, 381.
- ihr Grunbbefit, 388.
- ihre Testamente, 388.
- ihr Befet über ben Anfpruch auf eine Entschäbigung, 395.
- Rugland, Menschenopfer im alten, 309.

Ø.

Sabaismus, 235.

Samoa-Infulaner, Totemismus ber, 220.

Anschauungen über bie Urfachen bes Tobes, 274.

30\*

- Samoa Infulaner , Begriffe über bie | Schwerter, Anbetung ber, 267. Schöbfung, 820.
- Rangesunterichiebe, 379.
- Samojeben, Che ber, 61.
- Reblen ber ehelichen Liebe, 61.
- Ebe burd Raub, 92.
- Erogamie, 112.
- Sanduniathon, feine Claffification ber Religionen, 172.
- Sanbwid-Infulaner, ibr Tatowiren, 54.
- Berwanbtichaftsipftem, 72, 78.
- Enbogamie 118.
- ibr Thierbienft, 229.
- Scanbinavien, Menfchenopfer in, 309.
- Scothen, bie Anbetung eines eifernen Somertes. 267.
- Schamanismus, religible Stufe, 172.
- Entflebung bes Wortes, 286.
- Bericht vom, 381.
- Schamanen von Sibirien, ihre Banberflinfte, 210.
- Schatten, bie Bebeutung bes Schattens bei ben wilben Raffen, 182.
- Schlange, Anbetung ber, 221.
- Schlangen bienen ben Berftorbenen als Wohnung, 225.
- Schlangenbienft, feine ebemalige Berbreitung, 222.
- Somud ber Indianer und Afritaner, 33.
- ber Bilben, 46.
- Schofcones, Sitte ber Couvabe, 13.
- Schöpfungsbegriffe, ihr Fehlen bei ben Bilben, 318.
- Schöpfung svorftellungen ber nieberen Raffen, 318, 319.
- Schottland, Bafferbienft in, 248.
- Steinbienft in Stve, 258.
- Schreibetunft, angewandt als Beilmittel, 20.
- bas Staunen ber Bilben über bies Bertebremittel, 36.
- Bilberidrift, 37.
- indianische Rinbenbriefe, 41 u. f. w.
- bie, gilt als ein Beilmittel, 20.

- Schwiegermutter, Sitten in Betreff ber, 9 n. f. w.
- See-Anbetung, 248.
- Seele, bie, Berichiebenbeit amifden Glauben an Beifter unb ben Glanben an Beipenfter, 312.
- viele Wilbe glauben, baß jeber Menfch mehr als eine Seele befitze, 197, 315, 316.
- wirb baufig unbelebten Gegenftanben angeschrieben, 237.
- Semitifche Religionen, im Bergleich gu ben arischen, 282.
- Sibirien, Anfichten über ben Ginfluß ber Rabrung, 16.
- Steinbienft, 254.
- Ahnenbienft, 294.
- Anfichten über bie Schöpfung, 319.
- teine Tempel, 310.
- Siour, Bermanbifcaftsfoftem ber, 77.
- Sittlichteit ber Bilben, wibersprechenbe Berichte ber Reifenben, 326, 327.
- Sittlichkeitegefühl, ber Bufammenhang amifchen Religion unb, 348.
- Entftebung bes, 341.
- Stye, Steinbienft in. 258.
- Slangausbrüde, Entflehung ber, 353.
- Sonnenbienft, urfprüngliche Art bes, 264
- Sontbals, ihre Art um Regen zu bitten,
- berauschen sich mit geistigen Getranten bei ihren religiofen Weften, 215.
- Ehegebräuche ber, 102.
- Spore. Mangel an Sittlichkeitsgefühl bei ben, 335.
- Spartaner, bie Sitte ber Ebe burch Raub, 96, 97.
- Spinnen, Anbetung berfelben, 229.
- Spignamen, Urfprung ber, 353.
- Sprache, bilberreiche Sprache ber Bilben. 240.
- wahrscheinlicher Einfluß bes Cha-

rafters ber Sprache auf ben Charafter | Tabitier, Chegebrauche ber, 69. ber Religion, 327.

Sbrache, bie, ber niebrigen Raffen, 345.

- Beidenfprache, 346.
- Urfprung ber, 347, 348.
- Burzelmörter, 350.
- Onomatopoie, 351, 352, 353.
- Abftracta, 853.
- Sbisnamen unb@langausbriide, 353.
- Urfbrung bes Ramens Bater unb Mutter, 354.
- Auswahl von Burzelworten, 350.
- Armuth ber Sprachen ber Wilben, 362 u. f. w.
- Tabelle von achtzehn Sprachen, 442. Stammesabzeichen ber verfchiebenen afrifanischen Raffen, 50

Steine, Anbetung ber, 253.

- Sterne, bie, Anbetung berfelben, 265. Stiens von Cambobia, ibr Glaube an bofe Beifter, 186.
- ihr Benehmen wahrend einer Finfterniß, 193.
- ibr Tbierbienft. 233.
- feine Tempel, 309.
- Stibafrita, teine Tempel, 309.
- Sübfee-Infulaner, Cost fiber bie Religion ber, 170.
- Bermanbticaftsipftem ber, 142. Subjee-Infeln, Menfchenopfer, 307.
- Sumatraner, brei Arten ber Che bei ben, 63, 64.
- ibr Benehmen wahrend einer Finfterniß, 194.
- Bauberei bei ben, 204.
- ihr Thierbienft, 234.
- ihr Baumbienft, 244.
- ibr Bafferbienft, 249.
- ihr Glaube in Betreff eines guffinf. tigen Lebens, 338.
- bie Benennung ber Eltern nach ben Rinbern, 391.

Tacitus, feine Bemertungen über bie Germanen, 6.

- glauben, baß jeber Gegenstand eine Seele habe, 238.
- ibr Thierdienft, 228.

Tabiti, Steinbienft auf. 258.

- Anbetung bes Königs unb ber Rönigin von, 298.
- Menichenopfer auf, 35.
- bas Fehlen einer Borftellung ber Schöpfung auf, 320.
- ber Charatter ber Eingebornen von, 326, 327.
- bie Anstchten ber Eingebornen in Betreff bes zufünftigen Lebens, 337. – **G**esete auf, 375, 376.
- ber Grundbesit auf, 383.
- bas Ceremonienwesen auf. 381.
- bie Bestimmung bes letten Billens auf, 387.
- bei ber Geburt bes ersten Sohnes bantt ab ber Ronig von, 389.
- Tanna, Ausschmüdung ber Eingebornen bon, 52.
- bie Baartracht ber Eingebornen bon, 56.
- bas Kehlen ber Ibolatrie in, 291.
- Ahnendienst in, 294.
- Tamulen, Berwanbtichaftsspftem ber, 138, 139, 150.

Tange, religiofe, ber Bilben, 212.

Tang, ein, bei ben Rothhanten von Birginia, 311.

Tabbrier, Chefitten ber alten, 103.

Tartaren, die Erbfolge in ber Minorität, 391.

- ihre Gottesbegriffe, 184.

Tasmanier, ihre Art ber Zauberei, 206.

Tätowiren, bas, 49.

Zätowirung, bie, bei ben nieberen Raffen, 49-55.

- ber Afritaner, 50.

Tempel, ben meiften nieberen Raffen unbefannt, 309.

- fehlen bei ben niebrigften Bilben, 309.
- Teftamente neueren Urfprungs, 386.

Thibet, bie Bolpanbrie in, 117.

Thierbienft, eine Stufe religibler Entwidlung, 217.

- bie Ertlärung ber alten Griechen, 217.
- bei ben alten Egyptern, 231.
- bie Sitte, bie Thiere vor bem Tobe um Bergeihung ju bitten, 232.
- Thieropfer als Symbol für Menschenopfer, 309.
- Tipperahs von Chittagong, ihre Anfichten in Betreff ber Berftorbenen, 197.
- Thomson, Fran, als Geift angesehen in Auftralien, 270.
- Thracier, Chegebrauche ber, 102.
- Tihurs von Onbe, Gemeinschaftsehe ber, 72.
- Tinneh-Indianer, Cheverbote ber, 113. Tod, die Wilben glauben nicht an das Eintreten eines natürlichen Todes, 187.
- Todas vom Rili-Gerrie-Gebirge, ihr Berwandtschaftssipstem, 76.
- ihre Untenntniß bes Gebetes, 322.
- ihre Anbetung ber Ochsen, 230.
- Tonga-Inseln, bas Tätowiren auf ben, 53.
- bie Sitte ber Aboption auf ben, 77.
- bie Berwandtschaftsbestimmung burch bie Frauen, 126.
- bie Unsterblichkeit ber Bauptlinge, 312.
- geringe Leute haben tein ewiges Leben, 312.
- ber Charafter ber Eingebornen ber, 327.
- ihr Glaube bom Jenseits, 313.
- Tonganer, ihre Schöpfungesagen, 320. Totem ober Bappengeichen, Bebeutung
  - otem ober Wappenzeichen, Bedeutung beffelben, 114.
- Totemismus, ber, eine Anbetung ber Raturtorper, 172.
- eine Stufe religibler Entwidlung, 219, 281.

Tottpars von Inbien, Berwandtichaftsfpflem, 77.

Traume, religiofe Bebeutung ber, 178.

- Anfichten ber Kaffern fiber bie, 274. Eungufen, bie Ebe burch Ranb bei ben, 90.
- ihre Art bes Wahrsagens, 199.
- ihr Bafferbienft, 248.

Eurtomannen, bie Ebe bei ben, 66.

- feine Mofcheen, 310.

Tuster, ihre Geschicklichteit im Zeichnen, 34.

- ihre Bautvergierung, 51.

Emo - Mountain - Frotefen , Berwandtichaftsipftem, 145.

- bebeutenbe Stellung bes mütterlichen Brubers, 145.

Tylor's Early History of Man augefilbrt, 12.

Tyrus, Bilbfanle bes Bertules, 296.

## 11.

Unttabe, ber Baffergott ber Dacothabs,

Unfterblichkeit, ein Borrecht ber vornehmen Menschen, 312.

linsterblichteitsglaube, bas Fehlen beffelben bei ben nieberen Raffen, 313. Unsterblichteit ber Seele, ber Glaube an bie, 316.

## 18.

Bater und Mutter, Entstehung ber Borte für, 353 u. s. w.

— bie bei ben verschiebenen Rassen iblichen Worte für, 354—360.

Bebbahs von Ceylon, ihre nieberen religiösen Begriffe, 271.

Bergötterung, bie Neigung ber Bilben jur, 216.

Bermanbtichaft, Erflärung einiger Bezeichnungen, 140.

- und Aboption, 77.
- mertwürbige Benennung für einzelne Berwandten, 140.

- bie bebentfame Stellung bes Mutterbrubers, 141.

Bermanbtichaftebegriffe, Bericbiebenbeit ber, 132.

- ber, ift nicht felbftverftanblich mit bem ber Che verfnüpft, 76.

Bermanbtichaftebeftimmung burd bie Frauen, 122.

Berwanbtichaftsbezeichnung, Die Sitte. Jemanben angureben bei feiner, 136.

Berwanbticaftsgefühl und Sittlichkeits. gefühl verwechfelt, 333.

Berwanbticaftefpfteme, Morgan's Berzeichniß ber, 131.

- gegenwärtige, 131.
- Morgan's Claffification ber verschiebenen, 134,
- ber Bhanbote, 135.
- Aebnlichkeit ber bei ben nieberen Raffen vortommenben, 137.
- ber Two-Mountain-Brotefen, 145.
- ber Mitmat, 147.
- fortidreitenbe Entwidlung ber, 148.
- ber Birmanen, 149.
- eigenthumliche Bezeichnungen für Berwandte, 151, 152.
- ber Raffern, 154.
- ber Estimos, 158.
- bie ber verschiedenen Raffen, beuten auf einen Fortschritt bin, 158, 160.
- ber bestehenben Raffen finb unverträglich mit ber Lehre vom Rudichritt, 160, 161.
- liefern tein Bengniß von einem ftattgefunbenen Berfall, 160.
- bas Ergebniß meines Studiums über biefen Gegenstanb, 165.

Befali, religiöfer Charafter ber Betaren bon, 105.

Birginia, religiöfe Tame ber Gingebornen, 213.

Bogelbienft, 227.

Bahrfagerei ber wilben Raffen, 198

- Berwandtichaft, Romenclatur, 134, 141. | Bahrfagerei, weite Berbreitung ber, 198.
  - verschiebene Arten ber, 198 u. f. w.
  - in Afrila, 198.
  - ber Cherotesen, 198.
    - ber Lappländer, Mongolen. · Tungufen, Afgabnen, Bebuinen, u. f. m., 199.
    - ber Jakuten, Indianer, Kidschiinsulaner n. f. m., 200.

Bales, symbolische Ehegebräuche in, 97. Barali-, Rhaffia- unb Juange- Stämme. Cheberbote ber, 111.

BBafferbienft in Europa, 247.

- -- in Sibirien, 248.
- in Indien, 249.
- in Afrita, 249, 250.
- in Norbamerita, 252.
- in Silbameri**la**, 252.

Behrgelb, bas, ber Angelfachfen, 396.

Bhately, Antwort auf feine Behauptungen, 401 u. f. w.

- Dr., Erzbischof von Dublin, feine Anfichten über ben Buftanb ber Bilben. 402.

Wibbah ober Whybah, ber Goge von, 225.

Bilbe, Schwierigleit bes geiftigen Berfehre mit ben, 6.

- Unthatigleit ihres Geiftes. 7.
- ber Buftanb ber nieberen Menschenraffen, 8-9.
- bie auffallenbe Gleichartigfeit ber verichiebenen auf einer gleichen Entwidlungsftufe flebenben Raffen. 9.
- ihre Ansichten über ben Ginfluft ber Nahrung, 15.
- bie weite Berbreitung ber Couvabe, 12-15.
- ihre Angft vor bem Abzeichnen, 17.
- ihr Aberglaube in Betreff Schreibens, 18, 19.
- ihr Glaube in Betreff ber Erfrantungen, 21.
- ihre Abneigung gegen Zwillinge, 26.
- ihre Art ber Begrüffung, 29, 30.
- die Zeichenkunft ber, 32.
- bie forperliche Ausschmudung ber, 46.

Bilbe, bie Efe und Bermanbtichaft ber, 59. Bone, bie Gitte bes Feilens, 49.

-- Boller, ihre Meligion, 167.

- ihre bilberreiche Sprache, 278. ihr Charafter und ihre Sittlichkeit, 327.

- bie Schwierigleit, fich einen Einblid in ben Charafter ber Bilben ju berfchaffen, 321.
- ein Fortschritt bemerkbar in fittlicher Beziehung, 409.
- ihr Familiengefibl und ihr Sittlichteitegefühl, 382.
- haben teine Borftellung von einem Leben im Jenseits, 389.
- bie Entflehung bes Sittlichfeitegefühles, 341.
- bie Sprache ber nieberen Raffen, 845.
- ihre Gefete, 372 u. f. w.
- allgemeine Betrachtungen über bie wilben Raffen, 398, 399.
- Abhandlungen über ben Urzustanb bes Menschen, 401, 417.
- ber Charafter bes religiöfen Glaubens ber, 409.
- bas eigentliche Befen bes Barbarismus, 420, 421.

Wiffenschaft und Religion, Bunbesgenoffen, 894.

Wyanbot, Spftem, Berwanbtschaftsspftein, 135, 149.

# g.

Perfalas von Gub-Inbien, Chegebranche bei ben, 119.

P)unan, Beft., Bahrfagerei, 200.

# R.

Bahne, ihre Durchbohrung und Ausfcmudung, 49. Bifme, die Sitte bes Feilent, 49. Zahltwörter ber Bilben, 368, 369. Zauberei, weite Berbreitung ber. 196,

- Merglanbe im fcottifden Dochlanb,
- -. verschiebene Arten ber, 201 n. f. w.
- bei ben Renfeelanbern, 205.
- unter ben Tasmaniern, 206. — ber Schawnees, ber Zulus, und in
- Congo, 201.

   auf ben Fibschiinseln, 202.
- ber Glaube an Zanberei tommt bei civilifirten Bollern vor, 206, 209.

Banberer sind nicht immer Betrüger, 2 ^ . Baubermittel, die Haare, die Ragel nich die Meisung eines Menschen, \$24. 205, 206.

ber Eigenname eines Menfchen, 203, 204.

Beichen-Runft, im Steinalter, 31.

- uralte Spuren ber, 81.
- bas Fehlen berfelben im Broncealter, 31.
- ein ethnologisches Rennzeichen, 35. Beitalter bie, richtige Lehre von ben vier, 436.

Boolatrie, 225, 227 n. f. w. Bulus, Art bes Bahrfagens, 201.

- Zanberei bei ben, 233.

3mi, beilige Quelle bei, 252. Bwillinge, Aberglaube in Betreff von,

26-27.

- Grund für ben allgemeinen Biberwillen gegen, 27.

20

(i.



This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.



JUL 1 0 3982 ILL

7370352



An 2108.75.3
Die entstehung der civilisation und
Widener Library 00404198

3 2044 081 668 857